

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE
Subscription Fund

BEGUN IN 1858

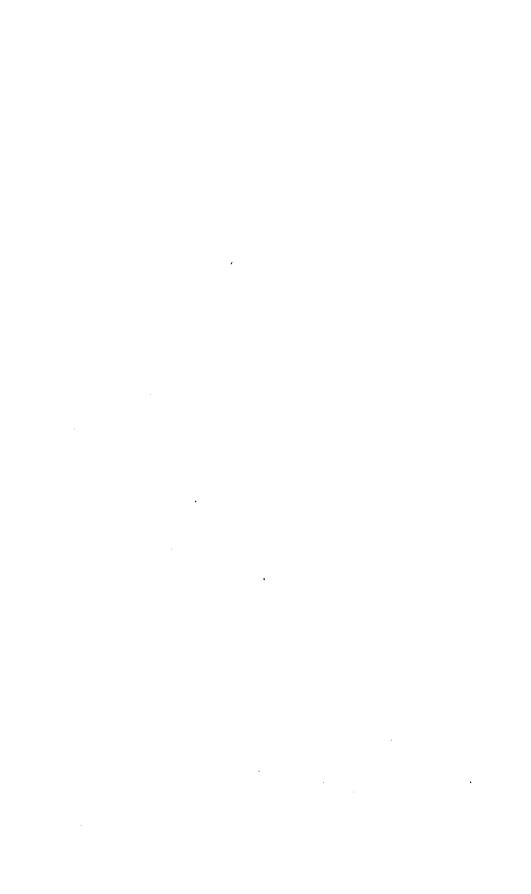

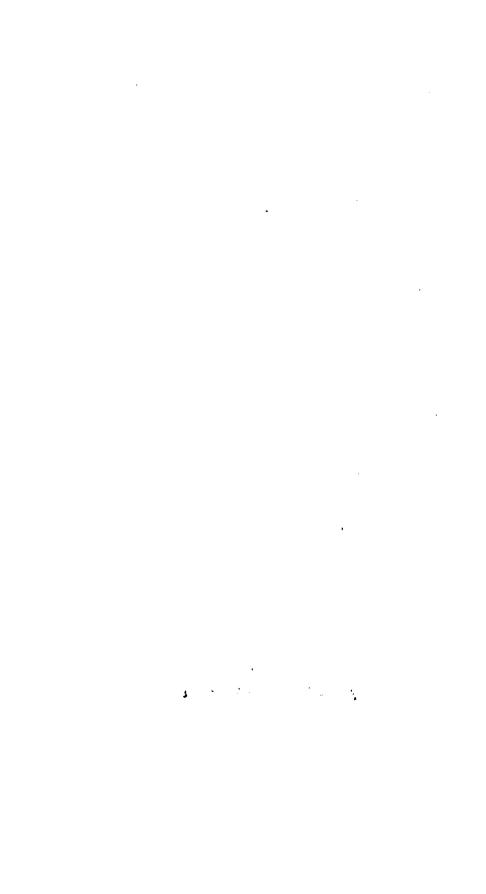

Ü

## Historische

unb

# Politische Aufsätze

(Gottfiele.) Heinrich von Treitschte.

Vierte vermehrte Auflage.

Erfter Banb.

Charaktere,

vornehmlich aus ber neueften beutschen Geschichte.

Leipzig Berlag von S. Hirzel. -1871. HARVARD COLLEGE LIBRARY

1875 Sefet, 13.

Subscription Frund.

(13d, I-III.)

Das Recht ber Ueberfehung ift porbehalten.

1041,1900

## An Gustav Frentag.

Sieben Jahre grade sind verslossen, seit ich Ihnen, mein lieber Freund, die Anfänge dieser Sammlung zum ersten male übersendete. Seitdem sind durch eine wundervolle Fügung die kühnsten Träume, die wir einst in jenem Leipziger Freundesstreise zu fassen wagten, über alles Hossen hinaus verwirklicht worden; und schon regt sich uns die Sorge, wie die überschwellende Kraft dieses erwachten Bolkes in Schranken zu halten, wie sie zu bewahren sei vor den weltumspannenden Plänen des alten heiligen Reichs. Es bleibt ein vermessenes Unternehmen, in einer so rasch wachsenden Zeit politische Schristen, die den breiten Stempel des Tages an der Stirn tragen, aufs Neue herauszugeben. Ich darf es wagen, denn der Kern meiner Ueberzengung ist unerschüttert geblieben, wenngleich ich manchem Irrstum entwachsen bin.

Ich habe in biefer Gesammtausgabe zusammengestellt was zusammengehört. Der erste Band bietet eine Reihe von Charakterbildern, welche sämmtlich, bis auf die beiden ersten, im Zusammenhange stehen; sie sollen einen Beitrag geben zur Geschichte ber ungeheuren Wandlungen, die unser Volksleben seit ben napoleonischen Tagen durchmessen hat. Der zweite Band betrachtet die Einheitsbestrebungen zertheilter Völker; die Grundgedanken, die der Aufsat Bundesstaat und Einheitsstaat aufstellt, sind in den Abhandlungen über das deutsche Ordenssland, über die Republik der Niederlande und die italienische Revolution weiter ausgeführt. Im dritten Bande wird die Frage behandelt, wie die politische Freiheit zu versöhnen sei mit der Nothwendigkeit der Monarchie. Ich versuchte zu zeigen, warum Frankreich an dieser Aufgabe gescheitert ist, und zog daraus einige Folgerungen für den deutschen Staat, der uns gedeihen soll als ein Reich des Rechtes, der Gedanken und der Waffen.

Sie sind gewohnt, in jeden Stoff, den Ihre Feder berührt, ein Stück Ihres Herzens zu legen. Bor Ihnen am wenigsten brauche ich zu rechtsertigen, daß ich an dem Tone der älteren Auffätze wenig geändert habe; ich begnügte mich einzelne Berichtigungen und Ergänzungen einzuslechten. Nur bei drei Aufsätzen war ein anderes Berfahren geboten. Die Abhandlung

Bundesstaat und Einheitsstaat erscheint gänzlich unverändert wieder. Ich schrieb sie einst nieder in der dunklen Ahnung, daß eine große Stunde für das Vaterland herannahe, daß Preußens gutes Schwert den unentwirrbaren Knoten der alten Bundespolitik zerhauen werde. Die Spuren dieser erregten Stimmung lassen sich nicht mehr verwischen; was an der Arbeit heute veraltet oder verkehrt erscheint, wird ein nachsichtiger Leser aus den Abhandlungen des dritten Bandes leicht berichtigen. Dagegen habe ich den Aufsatz über das constitutionelle Königthum in Deutschland die zur Gegenwart fortgeführt, die neuen Fragen, welche an unser wiederherzestelltes Reich herantreten, kurz besprochen. Auch die Abhandlung über das zweite Kaiserreich bedurfte einer gründlichen Umgestaltung, nachdem die Geschichte ihr Urtheil über dies Staatswesen gesprochen hat.

Als ich die Schrift über den Bonapartismus zuerst heraussgab, wurde mir oftmals einseitiger Nationalstolz vorgeworfen. Heute habe ich die traurige Genugthuung, daß meine härtesten Urtheile über den politischen Charakter der Franzosen von jedem

Sec

## HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE

Subscription Fund

BEGUN IN 1858

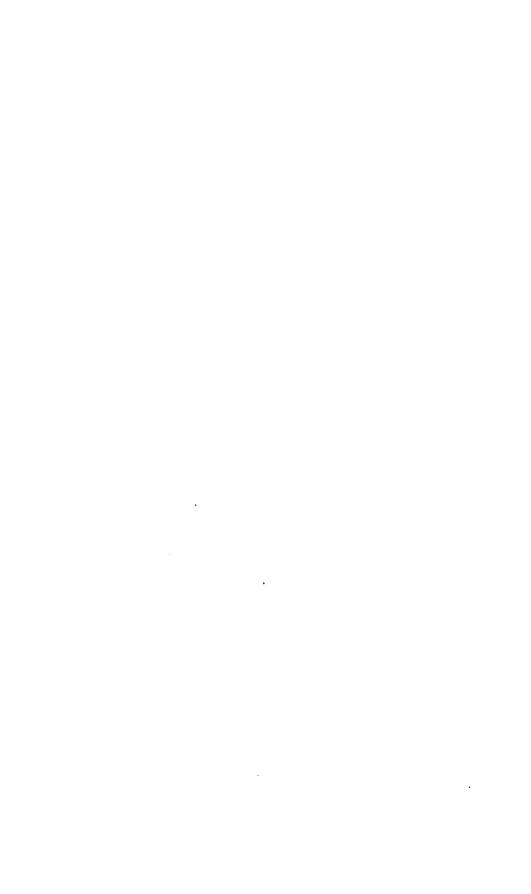

• · **3** 

## Historische

Ü

unb

# Politische Aufsätze

(Gottiere) Heinrich von Treitschte.

Vierte vermehrte Auflage.

Erfter Banb.

Charaktere,

vornehmlich aus ber neueften beutschen Geschichte.

Leipzig Berlag von S. Hirzel. 1871. Bubscription Frund.
(13.06, I-III.)

Das Recht ber Heherfehung in narhabeten.

## An Gustav Freytag.

Sieben Jahre grade sind verslossen, seit ich Ihnen, mein lieber Freund, die Anfänge dieser Sammlung zum ersten male übersendete. Seitdem sind durch eine wundervolle Fügung die kühnsten Träume, die wir einst in jenem Leipziger Freundesstreise zu fassen wagten, über alles Hossen hinaus verwirklicht worden; und schon regt sich uns die Sorge, wie die überschwellende Kraft dieses erwachten Bolkes in Schranken zu halten, wie sie zu bewahren sei vor den weltumspannenden Plänen des alten heiligen Reichs. Es bleibt ein vermessenes Unternehmen, in einer so rasch wachsenden Zeit politische Schriften, die den breiten Stempel des Tages an der Stirn tragen, aufs Neue herauszugeben. Ich darf es wagen, denn der Kern meiner Ueberzeugung ist unerschüttert geblieben, wenngleich ich manchem Irrsthum entwachsen bin.

Ich habe in dieser Gesammtausgabe zusammengestellt was zusammengehört. Der erste Band bietet eine Reihe von Cha-rakterbildern, welche sämmtlich, bis auf die beiden ersten, im Zusammenhange stehen; sie sollen einen Beitrag geben zur

Geschichte der ungeheuren Wandlungen, die unser Bolksleben seit den napoleonischen Tagen durchmessen hat. Der zweite Band betrachtet die Einheitsbestrebungen zertheilter Bölker; die Grundgedanken, die der Aufsat Bundesstaat und Einheitsstaat aufstellt, sind in den Abhandlungen über das deutsche Ordenssland, über die Republik der Niederlande und die italienische Revolution weiter ausgeführt. Im dritten Bande wird die Frage behandelt, wie die politische Freiheit zu versöhnen sei mit der Nothwendigkeit der Monarchie. Ich versuchte zu zeigen, warum Frankreich an dieser Aufgabe gescheitert ist, und zog daraus einige Folgerungen für den deutschen Staat, der uns gedeihen soll als ein Reich des Rechtes, der Gedanken und der Waffen.

Sie find gewohnt, in jeden Stoff, den Ihre Feber berührt, ein Stück Ihres Herzens zu legen. Bor Ihnen am wenigsten brauche ich zu rechtfertigen, daß ich an dem Tone der älteren Auffäpe wenig geändert habe; ich begnügte mich einzelne Berichtigungen und Ergänzungen einzuslechten. Nur bei drei Aufsäpen war ein anderes Berfahren geboten. Die Abhandlung

Bundesstaat und Einheitsstaat erscheint gänzlich unverändert wieder. Ich schrieb sie einst nieder in der dunklen Ahnung, daß eine große Stunde für das Vaterland herannahe, daß Preußens gutes Schwert den unentwirrbaren Anoten der alten Bundespolitik zerhauen werde. Die Spuren dieser erregten Stimmung lassen sich nicht mehr verwischen; was an der Arbeit heute versaltet oder verkehrt erscheint, wird ein nachsichtiger Leser aus den Abhandlungen des dritten Vandes leicht berichtigen. Dagegen habe ich den Aufsat über das constitutionelle Königthum in Deutschland die zur Gegenwart fortgeführt, die neuen Fragen, welche an unser wiederhergestelltes Reich herantreten, kurz besprochen. Auch die Abhandlung über das zweite Kaiserreich besourfte einer gründlichen Umgestaltung, nachdem die Geschichte ihr Urtheil über dies Staatswesen gesprochen hat.

Als ich die Schrift über den Bonapartismus zuerst heraussgab, wurde mir oftmals einseitiger Nationalstolz vorgeworfen. Heute habe ich die traurige Genugthnung, daß meine härtesten Urtheile über den politischen Charakter der Franzosen von jedem

d Marie

deutschen Zeitungsblatte überboten werben. Ich konnte mich tropdem nicht entschließen meine Worte zu verschärfen. Wir Deutschen haben nach den dreißig Jahren selber erfahren, aus wie tiesem Falle ein starkes Volk sich wieder zu erheben vermag; es scheint mir unziemlich, den Besiegten nur Worte herber Verachtung zu bieten, so lange noch einige Hossnung bleibt, daß der gänzliche Zusammenbruch der französischen Gesittung, dies entsetliche Unglück für die Bildung des Welttheils, abgewendet werden kann.

Was Sie auch tabeln mögen an diesen Bänden, es soll mir genug sein, wenn Ihnen aus Allem, was ich über deutsche Freiheit dachte, das schlichte und tapfere Wort entgegenklingt, das heute in der Borhalle des neuen Reichstagshauses unter dem Bilde unseres Freundes Mathy geschrieben steht: die Freiheit ist der Preis des Sieges, den wir über uns selbst erringen!

Berlin, 31. Oftober 1871.

Beinrich von Treitschke.

## Inhalt.

| Milton .           |        | •      |                |   |   |   | ٠., |   |   | 1   |
|--------------------|--------|--------|----------------|---|---|---|-----|---|---|-----|
| Leffing .          |        | •      | •              |   |   |   |     |   |   | 55  |
| Heinrich von Rl    | eist   | •      | •              |   |   |   |     |   |   | 73  |
| Fichte und bie r   | ationa | le Ibe | e              |   |   | • |     |   |   | 111 |
| - Hans von Gage    | rn     |        |                | • |   |   |     |   | • | 141 |
| Rarl August vo     | n War  | igenhe | im             |   |   |   |     |   |   | 195 |
| Lubwig Uhland      | •      |        |                | • |   |   |     |   |   | 268 |
| -Lord Byron und    | ber 8  | łabica | (i <b>6</b> mu | 8 | • |   |     | • |   | 304 |
| F. C. Dahlman      | n      |        |                |   |   |   |     |   | • | 347 |
| - Otto Lubwig      | •      |        |                |   | • | • |     |   |   | 434 |
| - Friedrich Hebbel |        |        |                |   |   |   |     |   |   | 458 |
| Rarl Mathy         |        |        |                |   |   |   |     |   |   | 484 |

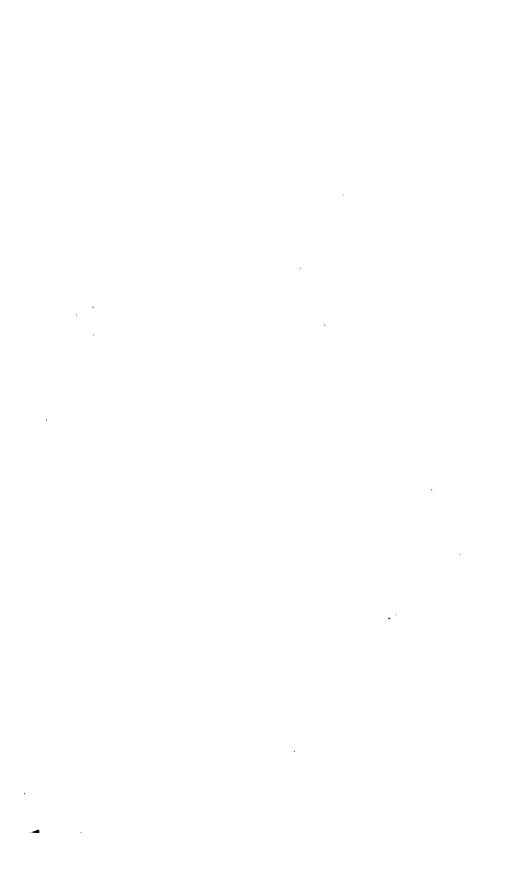

(Rönigstein 1860.)

Die Luft zu scheinen und zu blenden ift eine ewig gleiche Eigenheit unferes Geschlechts, zugleich ein Zeichen unferer vornehmen Natur und ein Quell häßlicher Berirrungen. Seltsam nur, in wie verschiebener Weise, je nach ber Gesittung ber Zeiten, biese Neigung sich Luft macht. In alten Tagen, da ohne kriegerische Tüchtigkeit Niemand sich burch bas Leben schling, mar bas Brahlen mit erfundenen Belbenthaten bie üblichfte Art ber Lüge. Beute, da die gute Gefellschaft einen gewissen Grad von Kenntnissen und Belesenheit von Jebermann als selbstwerftändlich erwartet, ift es ein Gewohnheitslafter ber höheren Stänbe geworden, sich mit dem Scheine der Bildung zu schmücken; und ber ehrliche Blick erschrickt vor dem Bufte von Unwahrheiten, welcher burch solche Unart in die Welt gekommen. Bemerkungen über die höchsten Probleme des Denkens hören wir aus dem Munde der Kinder und Narren, und ein gewiegtes Urtheil über Blaton ober Leibnit scheint eine Spielerei für Jeben, ber sich im Bollgenusse bes erften Fraces tummelt: alfo, daß ein gutmuthiger Gefell über all' bem gebilbeten Gerebe zu bem Glauben gelangen mag, bie Stunde ber Weltliteratur, von welcher Goethe träumte, habe bereits geschlagen. Auch über den Dichter und Denker, welchem biefe Zeilen gelten, ift bas allgemeine Urtheil längst fertig: sein Rame gleicht einer Münze, beren Gepräge uns ber Mühe überhebt, ihren Goldgehalt zu prüfen. Und doch werden nur wenige ber gebildeten, ja sogar der gelehrten Deutschen unverwirrt Stand halten vor der einfachen Frage: was kennst du von Milton? Gewiß, ein foldes Rechnen mit festen überlieferten Begriffen läßt sich nicht gänzlich vermeiben in einer Zeit, für beren eignes Schaffen bie Ergebniffe einer uralten Cultur blos die Voraussetzung bilben. Nur ein Pedant wird dem Laien zumuthen, daß er aus ihren eigenen Schriften iene bahnbrechenben Beister kennen lerne, beren Bedanken uns längst in Fleisch und Blut gedrungen: wer Goethe, Schiller und ihre Nach-

folger kennt, der hat das Unsterbliche der Werke Herder's und Wieland's genossen. Milton aber ist nicht der Borläufer größerer Geister gewesen; er steht in der Geschichte der Kunst so einsam wie die Revolution, welscher er als ein gläubiger Kämpfer diente, in der Geschichte der Staaten; und noch immer lohnt es der Mühe, das Bild des Mannes uns dor die Seele zu führen, denn jene einzige Verbindung von künstlerischem Genie und Bürgertugend, die wir in ihm bewundern, hat noch keinesswegs das rechte Verständniß in Deutschland gefunden.

John Milton ward am 9. December 1608 zu London geboren, und ber frühreife Knabe wuchs auf in einem strengen gottseligen Sause. Sein Bater, damals Notar, mar in jungen Jahren von feinen fatholischen Eltern verstoßen worden, als er zur protestantischen Lehre übergetreten, und erfüllte bald bes Sohnes Herz mit Begeisterung für ben neuen Glauben. Nur die feierlichen Rlänge ber Musik, welche ber Bater mit vieler Begabung übte, unterbrachen bann und wann die gesammelte Stille biefes puritanischen Hauses, bem eine liebevolle und wohlthätige Hausfrau mit gemessenem Ernste vorstand. Schon in London ward dem iungen John die Kenntnik des classischen Alterthums durch einige gebiegene Gelehrte erschlossen; und benselben eisernen Fleiß wie bisher bewährte er auch, als er, sechszehn Jahre alt, in bas Christchurch-College zu Cambridge eintrat. Die Freuden des Burschenlebens lockten Wie oft, wenn ber Schimmer seiner nächtlichen Lampe vor bem Lichte bes jungen Tages verblich, wenn ber frohe Schlag ber Lerche fein stilles Denken störte, bat er damals jenen Zauber des Frühmorgens erlebt, welchen er später mit Borliebe besungen hat. Doch er war mehr als ein guter Schüler. Der zartgebaute junge Mensch mit ben fanften, mäbchenhaften Zügen, ben seine Kameraben nedend bie lady of Christchurch nannten, offenbarte früh einen freien felbständigen Geift. Ihn empörte die Methode des englischen gelehrten Unterrichts, die selbst in bem freieren Cambridge nicht über mechanische Abrichtung hinausging; und als sein Bater ihm vorschlug, Theolog zu werden, erklärte er, daß er sich nie zu dem Sklavendienste herabwürdigen werde, die Artikel der bischöflichen Kirche zu unterschreiben.

So hat an Milton sich ein Wort erfüllt, bas er als Greis gessprochen: "bie Jugend zeigt den Mann, gleichwie der Morgen den Tag verkündet." In diesem ganzen reichen Leben erscheinen kaum leise Spuren innern Kampses. Ernst und keusch und thätig verbringt er seine Tage in puritanischer Strenge und doch voll Bewunderung für die

'n

alte claffifche Berrlichkeit. Eine feste Selbstgewißbeit, ein glückliches Gleichmaß ber Stimmung bebt ibn über Zweifel und Berfuchung binweg, "als ob bas Auge seines großen Lehrmeisters immer auf ihm rubte." Sicher und nothwendig wie das allmähliche Anschießen ber Ameige und Knospen eines Baumes läft biefer ftätige Entwicklungsgang boch bie Grenzen von Milton's Begabung flar erkennen. Wir find zwar weit entfernt von jenem romantischen Wahne, ber in bem Schlammbabe jugenblicher Ausschweifungen die nothwendige Schule großer Künftler sieht ober gar bie leibenschaftlichen Schwächen ber Dichter als bas untrügliche Kennzeichen ihrer genialen Natur betrachtet. Aber wenn anders die Proteus-Natur, die Gabe mit tausend Zungen zu reben, eine wesentliche Dichtertugend bleibt, so muß ein junger Rünftler bas Liebliche, bas Lockenbe ber Sünde, die Gebrechlichkeit ber Welt und die Berzweiflung aller Creatur sehr tief und stark empfunden haben. Denn wie mag er bas Leben in ber ganzen Külle seiner Bracht und seiner Wibersprüche barstellen, wenn er nicht schrecklich im Innersten bie aemeinen Kämpfe ber Menschheit durchgefochten hat? In ber That, wie Milton's Jugend in ihrem gerablinigen Fortgange sich von Grund aus unterscheidet von den stürmischen Anfängen fast aller großen Dichter und mehr an die ersten Tage einseitiger thatkräftiger Naturen erinnert, so ift auch ber gereifte Dichter Milton nur groß in seiner Einseitigkeit. Und biefer Subjectivste ber Poeten, ber nie im Stande war, ein Bild bes ganzen Lebens zu ichaffen, ber nie etwas Anberes ichilberte, als feine eigene groke Seele. — er tritt bennoch ebenbürtig ein in ben Kreis ber vornehmsten Dichter. Es ift nicht möglich, ber lauteren Hoheit seines Charafters ein größeres Lob zu spenden.

Von der hohen Schule kehrte Milton nach Hause zurück. Auf dem freundlichen Landsitze seiner Eltern in der Grafschaft Berk verbrachte er dis zu seinem dreißigsten Jahre eine lange Zeit in stillen Studien und genoß in vollem Maße jenes unschätzbare Glück, das in dem athemlosen Treiben unserer Tage so unendlich selten geworden, das Glück, sich auszuleben und erst in voller gefättigter Reise hinauszutreten auf den Markt des Lebens. Mit herzlichen Worten dankt er seinem Vater für solchen Segen: "Du zwangst mich nicht, den breitgetret'nen Pfad zu wandeln, der zum Wohlstand führt; du nahmst mich weit hinweg vom Lärm der Stadt zur tiesen Einsamkeit und ließest mich beseligt weilen an Apollo's Seite." Es waren nicht blos Jahre gelehrter Muße. Er tummelte sich gern in Wald und Feld, denn von seinen lieben Alten

hatte er gelernt, die leibliche Verkummerung ber Gelehrten zu verachten; er schlug eine gute Klinge und verwarf nur die ablichen Künste bes Reitens und Jagens. Seine kleinen Gebichte aus jenen glücklichen Tagen lassen uns abnen, daß auch er seinen aufrechten Gleichmuth nicht gänzlich ohne Selbstüberwindung errungen hat. Ueber bie gemeinen Zweifel ber Jünglingsjahre freilich schreitet er rasch hinweg. überkommt ihn einmal (in einem Sonette, geschrieben am breiundzwanzigsten Geburtstage) bie Neigung bieses Alters, die Frucht vom blübenben Baume zu verlangen, aber bald schwindet die Reue über die Langfamkeit feiner Bilbung, und er ermannt fich in bem klaren Bewußtfein, baß seine Stunde noch nicht gekommen sei. Weit bitterer empfand er, baß seine reiche Dichterkraft zur ungunftigften Zeit, zu fpat, geboren "Jener glanzende Abenbstern gludseligen Angebenkens, Konigin Elisabeth," lieft ber Brite noch beute bankbar in seinem Prayer-book. Welch eine Zeit, da dies Gestirn noch glänzte über einem reichen, befriedeten Lande, und bicht hinter Spenfer, bem lieblichen Sanger romantischer Ritterherrlichkeit, ber junge Shakespeare erstand! bie Welt nicht fähig, so viel Schönheit zu ertragen; ber einzigen Größe Entsetlich schnell verwilberte die Bühne nach folgte ein jäher Fall. Shakespeare's Tode, sie ward eine Zofe ber Stuarts und unterhielt ben Hof mit unzüchtigen Späßen. Es war ein Treiben, von Grund aus frivol wie nur das Königthum jener Stuarts felber, die ihren bibelfesten Unterthanen befahlen, am Sabbath wider ihr Gewissen ben Lärm weltlicher Luftbarkeit zu schauen. Inzwischen hatte ber Werkeltag bes siebzehnten Jahrhunderts begonnen. Ungeheure Rämpfe zerrütteten Staat und Kirche. Die Wissenschaft stand im Vorbergrunde bes geistigen Lebens ber Bölfer. "Die Zeit will keine Berfe," klagt Hugo Grotius in einem seiner lateinischen Gebichte, "sie fragt: warum freie Worte in unnöthige Fesseln schlagen?" Unselige Tage für einen ernsten Dichtergeist, da die Boesie zuchtlos war und die Tugend prosaisch! Sehr früh und mit hellem Bewuftsein nahm Milton eine feste Stellung in biefer schweren Zeit. Sein Bürgerstolz verschmähte die Lakaientolle eines Bühnenbichters, seine berbe Sittenstrenge verwarf ben Schmut bes entarteten Theaters. Voll Bewunderung allerdings schaute er auf zu bem Benius Shakespeare's, vor bessen Größe ber Betrachter . zu Stein erstarre"; boch ein Muster für sich wollte er in den "kunstlosen Waldliebern" biefer grandiosen Naturfraft nimmermehr erkennen. biefe ursprüngliche Dichtung zugleich vollenbete Runft und an ben Sün-

5

ben ihrer Nachfolger schuldlos war, hat er nie begriffen. Er war ein Gelehrter, er hatte fich, wie Rubens und die italienischen Maler feines Jahrhunderts, forgfältig geschult an den großen Borbilbern vergangener Runftepochen. Röftliche Kräfte ber Jugend hatte er vergeubet, um mit bebachtsamem Fleiße bie Treibhausgewächse ber lateinischen Boesie zu Run gedachte er, ber Mobebichtung bes Tages eine hochgebilbete, funftgerechte Boefie entgegenzustellen, die ben Spuren ber Alten und ber biblischen Sänger folgen follte. Noch mehr, er tabelte jene echten Dichter, welche, wie Shakespeare, als "fröhliche Kinber ber Phantasie" das Schöne, nichts als das Schöne schufen. Er wußte sich berufen zu schreiben "für bie Ehre und Bildung seines Baterlandes und zum Ruhme Gottes." Mit unbefangener schöpferischer Lust batte Shakespeare ben erhabenen Gestalten seiner Runft allein gelebt. testant burdaus, verschmäbte er boch mit fünstlerischer Weisheit ben bogmatischen Streit. Nur bann und wann wirft er einen spöttischen Seitenblid auf die sauersehenden Buritaner, die Saffer ber Buhne; und fo gang verschwindet er hinter seinen Gestalten, daß wir eben nur errathen können, ber robalistische Dichter selber rebe aus ben zornigen Worten: "und foll bas Bild von Gottes Majestät, sein hauptmann, Stellvertreter, Abgesandter burch Unterthanenwort gerichtet werden?" Diese Tage fünstlerischer Seligkeit waren babin. Die Barteien begannen sich zu scheiben. Jest galt es zu wählen zwischen dem weltverachtenden Ernste ber Buritaner und ber vornehmen Leichtfertigkeit ber Cavaliere; mit nichten war Milton's Meinung, daß ber Dichter folder Babl fich entziehen burfe.

Wie Milton sich in diesem Streite entschied, bas mag ein seines Ohr schon heraushören aus den berühmten Gedichten l'Allegro und il Penseroso. In dem heiteren Gedichte besingt der Dichter die lachende Schönheit der Erbe, den Zauber des englischen Waldes, die Freuden der Jagd und ländlicher Feste, das trauliche Treiben am winterlichen Heerde; deutlich vernehmen wir den gedämpsten Nachklang der herrlichen Frühlings und Winterlieder in Shakespeare's love's labour lost. Doch alsbald stellt er im Penseroso diesen nichtigen Freuden, dieser Brut der Thorheit ohne Vater geboren, das höhere Glück des Denkers gegenüber, der im Forschen die Welt vergist, der seine Seele nährt an den großen Geisteswerken alter Tage und endlich im härenen Kleide, in moosiger Zelle die erhabene Weisheit des Propheten erlangt. Beide Gedichte gehören wegen der Pracht und anschaulichen Wahrheit

ber Schilberung zu bem Schönsten, was die Zwittergattung beschreibenber Dichtung geschaffen; boch keines von beiden giebt rein und unvermischt die Stimmung wieder, welche ber Titel andeutet. jene schwankenbe, zweifelnbe Verfassung bes Gemuths, welcher die Gebichte Ausbruck geben, mehr nachbenklich als heiter erscheint, so hat bas allgemeine, selbst von Macaulay getheilte Urtheil irrigerweise dem Benferoso ben Breis zuerkannt. Ungleich beutlicher spricht Milton's puritanische Gefinnung aus ber Hmme auf Christi Geburt, bem Gebichte, bas von seinen Jugendwerken ben reinsten Eindruck hinterläßt, weil nur hier die wunderbare lprisch-musikalische Begabung des Mannes zur freien Geltung gelangt. Wohl wirft er da einen wehmüthigen Blid auf ben Untergang ber reichen Welt beibnischer Schönheit, aber ihr verführerischer Glanz verbleicht vor dem reinen Lichte, das von der Wiege des Erlösers ausgeht; die lockenden Gefänge der Nymphen muffen verstummen vor den feierlichen Harfen-Chören der Seraphim.

Immer aufs neue brängt fich bes Dichters puritanischer Gifer bervor. Ein Freund stirbt ihm; er legt einem dorischen Hirten ein Rlagelied in ben Mund, und felbst in biese Elegie (ben vielbewunderten Lycidas) mischt er Zornreden wider die ungetreuen Hirten, welche Gottes Heerbe verwahrlosen: er broht, schon sei das zweischneidige Schwert erhoben, das die Bfaffen treffen werde. In offenem Kampfe tritt er ber unzüchtigen Bühnendichtung entgegen mit dem Maskenspiele "Comus"\*). Wie oft hatten die Großen des Hofs den Triumph des Verführers im frechen Mummenschanze bargestellt! Der puritanische Boet feiert ben Sieg ber Reuschheit über bie Versuchung. Die ausgelassenen Geister ber Nacht, Comus und sein Gefolge, umschwärmen verlockend ein unschuldiges Madchen, fie preisen die Wonne füßer Sünden, fie rufen bas köftliche Narrenwort: "was hat die Nacht mit dem Schlaf zu thun?" Doch ber Dichter ift mit nichten gemeint, ben zügellosen Beistern, wie es ihnen gebührt, ben kurzen Raufch eines seligstrunkenen Daseins zu gönnen; fie müffen bas ernst-moralische Lob ber Keuschheit aus bem Munde der Jungfrau hören und nehmen ein Ende mit Schrecken wie in der Kinderfabel. Gewiß, diese nüchterne Moral wirkt erkältend, fie ist das Gegentheil echter Kunst, und wenn es erlaubt ist von genialen Pedanten zu reden, so trifft dieser Name unsern Dichter. Doch diesem

<sup>\*)</sup> Diese tenbenzibse Bebeutung bes Comus hat zuerft überzeugend nachgewies fen A. Schmibt, Milton's bramatische Dichtungen. Königsberg 1864.

England that noth, daß endlich einmal in das wiehernde Gelächter der Lüsternheit die Stimme eines Sängers hineinklang, dem es heiliger Ernst war mit jedem seiner Worte. Dies Maskenspiel ward aufgeführt in dem Hause des Grasen von Bridgewater, und Milton verstand sich anzueignen, was allein in jenen ablichen Kreisen der Nachahmung werth war — ein seines, weltmännisches Betragen. Mit seinen Ansichten und seiner Liebe hing er nach wie vor an den Mittelklassen. Wie alle reformatorischen Köpfe Englands, von Wiclisse bis herad zu dem verwegenen Demagogen des neunzehnten Jahrhunders William Cobbet, fühlte er sich mit Stolz als ein Angelsachse. Dem Bolksglauben getreu verehrte er in dem guten Sachsenkönig Edward den Gründer englischer Freiheit; von den Dichtern seines Landes liebte er besonders den alten eifrigen Sachsen Chaucer, und nie hat er sich zu dem Eingeständniß entschlossen, daß sein Sachsenvolk von den Norsmannen unterworfen worden.

In all' biefen vielverheißenden kleinen Gebichten offenbarte fich bas Talent eines großen Homnen- und Elegienbichters, bazu ein Gebankenreichthum und eine plastische Kraft ber Zeichnung, die in ber beschreibenben Boefie ihres Gleichen nicht finden. Aber noch batte Wilton's Genius fein beimisches Feld nicht betreten. Immerbin genügten biefe Werke, seinen Namen berühmt zu machen, benn trostlos arm war bie Zeit an echten Rünftlern. Damals gerade brach Deutschlands uralte Cultur zusammen, als unser Bolk für die religiöse Freiheit des ganzen Welttheils blutete: mit Tasso war ber lette von Italiens Classifern gestorben, und noch hatten die großen Tage ber französischen Dichtung So war Milton ein berühmter Reisenber, als er im nicht begonnen. Jahre 1638, tief erschüttert burch ben Tod seiner Mutter, Italien befucte, bas noch immer wie in Shakespeare's Tagen ben Briten als bas goldne Land ber Künste galt. Seine Aufnahme war glänzend: benn man verehrte in ihm ben Dichter und ben urbanen Gelehrten, und als erkenne man in ihm eine ben Romanen verlorene Lauterkeit bes Sinnes und ber Sitten — ber geistige Abel bes Landes tam bem jugendfrischen und jugendlich reinen Inglese mit jener Innigkeit entgegen, welche noch heute ben Verkehr ber feineren italienischen und germanischen Geister belebt. Dort im Süben schaute Milton eine Karbenpracht und festliche Freudigkeit des Daseins, die der finstre Ernst seiner Beimath verwarf; an ber Decke ber Sixtinischen Capelle sah er bas verlorene Paradies von Buonarotti's Binfel verherrlicht; auf den zahlreichen

Bühnen trat ihm eine kecke Lust an schönem Spiel und freier formvollendeter Nachahmung entgegen, die England felbst gekannt, aber längst wieder verloren hatte. In den Akademien der vornehmen Welt athmete er ben Zauber feinfter gefelliger Unterhaltung. im eleganten poetischen Wettkampfe lateinische Elegien und italienische Sonette, ohne boch über ber funftvollen Rachahmung die Rraft felbftändigen Schaffens zu verlieren, und ließ fich gefallen, bag feine zierlichen Freunde sein Dichterlob mit romanischer Ueberschwänglichkeit fangen; ja in Rom, so wird erzählt, war er nahe baran, sein Herz zu verlieren an die schöne Sängerin Leonora Baroni. Dennoch vermochte bie Verführung epikuräischen Genusses nicht feinen fertigen Charakter zu biegen ober bie burchbringende Schärfe seines Blickes abzustumpfen. Als er in dem Hause des Marchese Manso, eines Freundes Tasso's, weilte, ward ihm klar, daß bies Geschlecht von Epigonen, trot aller Fruchtbarkeit seiner Maler, in der Dichtkunst jeder schöpferischen Kraft Durch folde Einsicht stählte er sich in seinem Lieblings= glauben, daß ftaatliche Freiheit unentbehrlich fei auch für die geiftige Größe eines Bolfes. Denn mit Erstaunen und Beschämung erfuhr er, baß England — bas England Karl's I. — biefer unglücklichen Nation, bie unter bem Joche ber Spanier seufzte, als ein beneibetes Reich ber Freiheit galt. Und wie werthlos erschien dem Buritaner alle fünst= lerische Herrlickeit Italiens, als er die römische Hure in ihrem eigenen Babel aufsuchte und den Bomp des Papstthums, "dies schwerste aller Gerichte Gottes", vor Augen fah! In ber Stadt bes "breifachen Thrannen" mappnete er sich mit bem gangen Stolze eines fühnen Repers; ben Rath vorsichtiger Freunde verschmähend, gab er laut seinen Abscheu fund über bas Treiben ber Jesuiten. Voll Chrfurcht besuchte er ben greisen Galilei, bas erlauchte Opfer pfäffischen Beisteszwanges. Und mächtiger denn Alles, was ihm Italien bot, wirkte auf Milton ein Gespräch zu Paris mit Hugo Grotius, bem Dichter und Denker, bem Vorkämpfer religiöfer und bürgerlicher Freiheit.

So vollendete Milton mährend drei reicher Jahre in Italien seine äfthetische Ausbildung. Aber noch immer suchte seine Dichterfraft unsicher tastend umher. Der Mann des Bürgerthums trug sich, angeseuert durch die Erinnerung an Tasso, bereits mit dem Plane eines ritterlichen Heldengedichts von König Arthur und seiner Taselrunde. Da riß ihn der Sturm des Bölkerkampses aus seinen künstlerischen Träumen. Das englische Bolk begann jenen Streit, in welchem sich offenbaren sollte,

baß ber Protestantismus, nachbem er lange als ein von außen aufgebrungenes Gut nur in ben Institutionen bes Lanbes bestanben, jest endlich nach langer, stiller, geistiger Arbeit in ben Herzen ber Nation festgewurzelt, ihr sittliches Eigenthum geworben sei. Die große Runbe traf ben Dichter, ba er eben nach Griechenland, bem theuersten Lanbe feiner Sebnfucht, überzufahren gebachte. Alsbald kehrte Milton in bie Beimath gurud, benn ibm galt es für "fcmäblich, fern zu weilen. berweil seine Mitbürger für die Freiheit stritten." 3hm mar, als sehe er seine "eble und mächtige Nation gleich einem Riesen sich vom Schlummer erheben und ihre Simsonslocken schütteln." furger, bergftählenber Aufenthalt in Benf, ber hoben Schule und bem Mufterstaate ber ftreitbaren Junger Calvin's; bann betrat er bie beimische Insel, die ihm als die Wiege der Reformation galt und nun bie letten blutigen Siege bes Protestantismus schauen sollte. erfuhr er, welch' ein Segen für ben Poeten barin liegt, wenn er auch ber ungebundenen Rebe mächtig ift, damit er nicht nöthig habe, die Muse zu mikbrauchen für die endlichen Zwecke, zu beren Verfolgung Die Barte bes Lebens unerbittlich zwingt: Milton bat taum je einen fatirischen Bers geschrieben, um die perfonlichen Sandel auszufechten, in welche sein Wirken als Bublicist ihn verflocht. —

Wollen wir biesen Streitschriften gerecht werden, womit er während eines Vierteliahrhunderts die brei Grundlagen jedes menschenwürdigen öffentlichen Lebens, die religiöfe, die häusliche und die politische Freiheit, vertheibigte, so muffen wir uns bes gewaltigen Abstandes ber Zeit lebhaft bewußt bleiben. Die meisten ber Beweisgründe, welche er bamals Allen zur Ueberraschung zuerst aussprach, sind im Verlaufe bes langen Rampfes um die Freiheit ber Bolfer zu Gemeinplaten, zu Borurtheilen Eine Eigenthümlichkeit ber Epoche ist die aller Gebildeten geworben. Form, eine Eigenheit des Bolfes ift die Breite der Darftellung, welche Milton mit allen Gliebern biefer Nation lakonischer Sprecher sonberbarerweise theilt. Auch sein Mangel an historischem Sinne bei einer Fülle hiftorischen Bissens wird uns nicht befremben, wenn wir bedenken, daß das Verständniß für die Geschichte, obwohl der Idee nach im Wesen bes Protestantismus enthalten, bamals noch unentwickelt war. berufene, gewaltige Heftigkeit seiner Bolemik endlich, welcher es auf ein pecus oder stultissimum caput nicht ankam, erklärt sich von felbst aus ben Sitten einer Zeit, beren göttliche Grobbeit noch beute in ben Streitschriften ber Theologen fortwirft, aus dem natürlichen Ingrimm

eines Kampfes gegen mächtige Gegner, welche das Verbrennen durch Henkershand als die geeignete Antwort auf mißliebige Schriften ansfahen, und aus Milton's persönlichen Erlebnissen. Denn ein hartes Geschick vereinigte in ihm wie in einem Brennpunkte die Leiden, Hoffnungen und Kämpfe seines Volkes. In seinem eigenen Hause sollte er die großen Schmerzen der Zeit erfahren; darum redet eine dramatische Wahrheit aus seinen Schriften. Der gemeinen Mittelmäßigkeit der Menschen ist der Ausdruck einer Meinung wichtiger als die Meinung selber; deshald ist Milton, der gemäßigte Ansichten mit schonungsloser Ehrlichkeit aussprach, der thörichten Nachrede verfallen, er zähle zu den Schwarms und Rottengeistern, den Demagogen des Protestantismus.

Ausgerüftet für seine Aufgabe war Milton mit einer allseitigen Bildung und einer schöpferischen Gewalt über die Sprache, beren Profa er mit einer Fülle alterthümlich fräftiger Worte bereichert hat. was mehr fagen will: er war burchaus getränkt von bem echten Beifte protestantischer Freibeit. Dak, wer erlöft fein will, seinen eigenen perfönlichen Glauben haben muffe, blieb seine erste Ueberzeugung, und er stritt für sie mit reinen Händen. Was auch seine erbosten Gegner über die unlauteren Beweggründe seines Sandelns fabelten: jede neue historische Forschung beweift immer klarer, daß nie etwas Niedriges, Unreines, Schwächliches in seine Seele Eingang fand. Bielmehr liegen Milton's Fehler auf ber entgegengesetten Seite — es find bie Sünden fühner aufstrebender Menschen. Obwohl kein eigentlicher Barteimann, besak er boch die ganze judische Starrheit ber Buritaner, er mar vollkommen unfähig, die relative Berechtigung seiner Feinde zu begreifen. Er fab in ihnen nur Götzendiener, Hurer, Despoten, Briefter bes Bauches; und nie begegnet uns in seinen Schriften jenes überlegene, objective Lächeln, bas wir von einem genialen Menschen felbst im Feuer bes Barteikampfes bann und wann erwarten. Auch Milton hatte bas Schmettern ber Bosaumen und die frohe Botschaft des Engels vernommen: "sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babblon die große und eine Behausung der Teufel geworden"; auch ihn, wie die Berwegensten ber Puritaner, trieb ein heiliger Gifer, bas Bolk Gottes zu mahnen zum Auszuge von Babel, "auf daß ihr nicht theilhaftig werbet ihrer Sünden, auf daß ihr nicht empfanget etwas von ihren Blagen." jebem seiner Bücher liegt sein Innerstes ausgesprochen. Stimme feines machen Gemiffens bieg ihn die Waffen ber Publiciftit ergreifen - ihn, ber fich immer bewußt blieb, daß er zu Söherem ge-

boren sei und in dem fühlen Elemente der Brosa nur den Gebrauch feiner linken Hand behalte. Doch gerade besbalb verfiel er in den alten Irrthum harmonischer, tief-gewissenhafter Naturen. einen objectiven Zusammenhang zwischen seinen politischen und religiöfen, äfthetischen und sittlichen Meinungen, während biefer Zusammenbang boch nur subjective Wahrheit haben konnte, nur für ihn, ben ganzen einbeitlichen Menschen bestand. "Religion und Freiheit bat Gott unzertrennlich in Gins verwebt, die driftliche Religion befreit die Menschheit von ben zwei schrecklichsten Uebeln, Furcht und Anechtschaft". Auf biefe Sate geftütt, gebrauchte er breift religiöse Argumente für politische Amede, und umgekehrt - eine Berirrung, die freilich einer Bartei febr natürlich zu Besichte ftanb, welche für die Freiheit bes Staats und ber Kirche zugleich auftrat. Daber bat er bas icharfe philosophische Scheiben ber Begriffe nicht verstanden, und er so wenig wie irgend ein Brite besitt die Gabe ber beutschen und bellenischen Philosophen, die Dinge auf ihre letten Grunde zurudzuführen.

Der unvergängliche Werth seiner prosaischen Schriften liegt in ber unermüblichen Durchführung ber ewigen Bahrbeit, daß die sittliche Tüchtigkeit eines Lolkes die Borbedingung bleibt für feine staatliche Größe, die Blüthe feiner Runft und die Reinheit feines Glaubens. Auch darin zeigt fich der glaubenseifrige Puritaner, daß er nicht glänzen will burch einen großen Reichthum von Ibeen, sondern überzeugen will burch fortwährende Bertiefung und Rlarung weniger, aber mit ganger Seele ergriffener Gebanken. Nur Gines tritt als ein ftorenbes unbarmonisches Werk in seinen Werken bervor. Selbst dieser freie Geist hat, wie alle seine Zeitgenossen und wie noch heute die ungeheure Mehrzahl ber Briten, nicht gewagt, die letten Confequenzen ber protestantifchen Freiheit zu ziehen. Auch sein Denken ist theologisch gebunden, ist Ihm gilt als felbstverständlich, daß bie Forbewesentlich scholastisch. rungen ber Vernunft mit ben Aussprüchen ber beiligen Schrift ftets übereinstimmen muffen, und wird ber Wiberspruch gar zu handgreiflich, so hilft er sich mit bem verzweifelten Ausspruche: "so Unvernünftiges kann bie Bibel gar nicht behaupten wollen." Diese theologische Berbilbung und die jüdische Särte des puritanischen Besens entfremdet Milton's Werke gar oft uns Söhnen eines geistig freieren Bolkes. Wer den ungeheuren Abstand zwischen deutscher Freiheit und englischer Befangenheit bes Beiftes ermeffen will, ber vergleiche Milton mit einem beliebigen Buche unferes Luther. Welche milbe, menschenfreundliche

Beisheit verbreitet sich in Luther's Tischreben über alle Höhen und Tiesen des Lebens! Wie herzlich weiß sich der Resormator das Leben der heiligen Familie auszumalen, er sieht es vor Augen, wie die Mutter Maria auf dem Zimmerplate ängstlich auf ihren Knaben wartet und ihn fragt: wo bist du denn so lang geblieben, Kleiner? Wie pedantisch erscheint neben diesem traulichen Bilde der Issus Milton's, der die kindlichen Spiele kalt verschmäht und als Knabe schon sich mit dem "öffentlichen Wohle" beschäftigt! Sicher, der deutsche Theolog predigt eine reinere, weltlich freiere Menschlichseit, er redet uns auch heute noch lauter und freundlicher zum Herzen als der weltlichste und kühnste Kopf der Puritaner, der uns um anderthalb Jahrhunderte näher steht.

Der Protestantismus war gefährbet, seit die Creaturen König Karl's versuchten, die anglikanische Kirche burch Verschärfung ber bischöflichen Berfassung bem Katholicismus wieber anzunähern. Gegen biesen Grundschaden ber englischen Reformation erhob sich Milton in fünf Streitschriften, welche nach seiner Rückfehr in die Beimath in den Jahren 1641 und 1642 erschienen. Mit bem sicheren praktischen Blicke feines Bolkes, ben er bei all' feinem ibealistischen Schwunge burchaus besaß, eiferte er zunächst nur gegen die Verfassung der Kirche. ihn ward zuerft in vornehmer Sprache ben Gebilbeten ber Nation bewiesen, was die eifrigen Apostel ber Buritaner schon längst auf den Baffen gepredigt hatten, daß die bischöfliche Rirche - biefe "ephefische Göttin" ber Göpendiener — nur eine neue, nicht minder unevangelische Hierardie an die Stelle der gestürzten römischen gesetzt habe. schaffung bes Prälatenthums, Beseitigung ber Häufung ber Pfründen in Giner Sand, welche bereits eine "Bertheuerung ber geiftigen Speife" bervorgerufen, endlich Wahl ber Seelforger burch bie Gemeinben in diesen Forberungen gab er ben Bunschen ber Mittelstände klaren Wie alle echten Jünger der Reformation mahnte er zur Rückfehr in die Armuth und Einfachheit bes apostolischen Zeitalters. Wie vordem Dante und mit Dante's Worten erklärte er die Schenkung Conftantin's, welche ben weltlichen Reichthum ber Kirche gegründet, für "bie mahre Büchse ber Panbora". Er stütte sich auf jenes goldne Wort, bas bie Summe aller protestantischen Beisheit über firchliche Berfassungsfragen enthält: "wo zwei ober brei von euch versammelt find in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen." ftürzten die Bischöfe sich auf ihn mit bem furchtbaren Rüftzeuge jener perfiben Mittel, welche nur gereizter Pfaffenhochmuth nicht verschmäht.

Weil Milton in seiner eifrigen Strenge einmal von falschen Bärten und Nachtschwärmern gesprochen, so ward die sleckenlose Reinheit seines Wandels verleumdet; denn nur wer Bordelle und Spielhäuser besuche, könne Kunde haben von solchen Dingen. Steinigt diese hündische Mißgeburt zu Tode, auf daß ihr nicht selbst verderbet, — das war der Ton, den die Bischöse Hall und Usher anschlugen, um den kecken Reformator zu züchtigen. Doch die Entrüstung gegen die Prälaten ward allgemein; und nach seiner kühnen Weise, der es nur in den Vorderreihen der Streiter wohl war, verschmähte Milton jeht, noch serner theilzunehmen an einem Kampse, dessen Ende nicht mehr zu derskennen war.

Als er nach Jahren (1659) wieder über kirchliche Fragen zu schreiben begann, war sein Denken bereits fühner, sein Standpunkt freier. Er hatte erfahren, baf auch die Bresbbterianer, benen er selbst jum Siege über die Bifchöflichen verholfen, fich nicht frei bielten von jenen theofratischen Neigungen, beren jede organisirte Kirche voll ist. Man weiß, auf welchen gaben Wiberftand Cromwell ftieß, als er ben finftern Fanatismus feiner Gläubigen zur Dulbung bewegen wollte. Milton hatte nicht gefäumt, feinen großen Freund in biefen Rämpfen zu beftärken und anzufeuern, "benn auch ber Frieden hat feine Siege." Er fang ibm qu: "befrei' die Seelen von ber Miethlingerotte, die ihrem Magen fröhnt als ihrem Gotte." Nach dem Tode des Brotectors, da bie Befahr religiöfer Berfolgung wieber nabe gerudt mar, richtete er an das Parlament die Denkschrift "über Regierungsgewalt in kirchlichen Dingen" — eine Berherrlichung ber Dulbung. Jest wagt er bas kühne Verlangen "Trennung von Staat und Kirche": benn ber Vermischung bieser beiben Gewalten verdanken wir alle Rriege bes letten Jahrhunderts. Der Staat, ber feinem Wefen nach nur "die Wirkung, nicht ben Sit ber Sunde" treffen und ftrafen tann, verzichte fortan auf die väterliche Gewalt, die der Kirche gebührt. Die Kirche verschmähe, obrigkeitliche Rechte zu üben, "fie ist zu hoch und würdig, um sich gleich einer Weinrebe am Stamme bes Staats emporzuranten." — Freilich, wenn die Kirche nicht von dieser Welt ift, so besteht und wirkt sie doch unzweifelhaft in diefer Welt; biefe bittere Wahrheit hatte ichon Luther erfahren. Noch im siebzehnten Jahrhundert war Niemand, auch Milton felber nicht, fähig, ben ganzen Sinn bes großen Wortes "Trennung von Staat und Kirche" zu begreifen und zu erfüllen. Auch Milton beurtheilt ben Staat nach religiösen statt nach rechtlichen Begriffen,

und — seine Dulbung bat ihre Grenzen. Sie umfaßt alle Secten, beren Menge er als ein Zeichen bes zunehmenben Denkeifers freudig begrüßt, sogar die Socinianer, welche unsern beutschen Lutheranern geradezu als Heiden erschienen; nur Eines umfaßt sie nicht — popery and open superstition. Der Katholicismus ist ihm eine politische Bartei, welche unter bem Scheine einer Kirche die priesterliche Thrannei anstrebt. Selbst die Gottesleugner mag ber Staat ertragen, nur diese Bapisten nicht, benen ber Bapst jeberzeit einen Freibrief für alle Berbrechen ausstellen kann. Milton so wenig wie nach ihm ber Skeptiker Baple wollte begreifen, daß mit diefer Ginen Ausnahme ber Befreiung ber Kirche vom Joche bes Staates die Spize abgebrochen wird. wahr, wenn jede reinere Menschensitte von den Bolfern nur auf Umwegen erreicht wird, so sind die Irrgange ber religiösen Dulbung die feltsamsten von allen. Wie in Breugen die Tolerang, die köstliche Frucht ber inneren Freiheit ber Menschen, bamit begann, bag fie ben wiberstrebenden Bredigern vom Staate anbefohlen ward, so ward in England bas friedliche Leben ber Confessionen neben einander erst baburch möglich, daß man die aggressive Macht ber römischen Kirche eine Zeit lang von der allgemeinen Dulbung ausschloß. Selbst ein Idealist wie Milton konnte sich bieser handgreiflichen Rothwendigkeit nicht ver-Sein ftarker Beift, gewohnt die hiftorischen Dinge in ber ganzen Schärfe ihrer Gegenfätze zu begreifen, bekannte fich zu bem Worte: wer Autorität fagt, fagt Bapft, ober er fagt gar nichts - zu ienem schrecklichen Worte, welches nur barum nicht mabr ist, weil ber müben Mehrzahl ber Menschen ber Muth fehlt, ihren Glauben bis in seine letten Spiten zu verfolgen. Ein Reter ift in Milton's Augen nur wer in Sachen bes Glaubens menschlichem Ansehen folgt; bas allein galt ihm als die mahre Sunde wiber ben beiligen Beift. es scheint nicht überflüffig, baran zu erinnern, bag biefe Meinung mit ben Lehren ber ältesten Kirche, ja sogar noch ber pähitlichen Decretalien sehr nahe verwandt ist.

So war Milton unter die kühnsten religiösen Resormer, unter die Independenten getreten, und eine neue, noch im selben Jahre erschienene Schrift "gegen die Miethlinge in der Kirche" gab davon Zeugniß. Hatte er vordem nur den Lippendienst der Agende bekämpst, weil sie die lebendige Kraft des freien Gebetes verdränge, so wendet er sich jetzt gegen die Geistlichkeit selber, den neuen Stamm Levi. Er versteht das Priesterthum der Laien, dies Balladium der Protestanten, im ver-

wegensten Sinne, er verwirft bie Bilbung einer theologischen Kaste und beischt bas Recht bes Predigens für jeden Bibelkundigen. einst die harte puritanische Kirchenzucht vertheibigt, so weiß er nun geiftliche und weltliche Dinge klarer zu scheiben und erkennt bie Ausschliekung ale bie einzige gerechtfertigte firchliche Strafe. seiner reifsten Jahre bat ber fromme Dichter nie mehr eine Kirche be-Noch im hohen Alter stellte er sich nach ben Worten ber Bibel eine driftliche Dogmatik zusammen und wahrte fich damit sein proteftantisches Recht auf einen perfönlichen Glauben. Freilich, bätte er vermocht die Keffeln ber Scholaftik abzustreifen, so mußte er noch einen Schritt weiter geben. Dem er bekannte sich zwar im Ganzen und Groken au ben Lehren bes Calvinismus: vereinigte boch biefe Rirche bamals, da die schöpferische Kraft des Lutherthums erloschen schien, in fich alle treibenben, fortschreitenben Mächte, allen Freiheitsmuth bes Aber ein wahrhaft unbefangener Blick in sein Brotestantismus. Inneres mußte ihm fagen, wie Bieles ihn von biefem Glauben trennte. Nicht nur bielt er sich rein von ben pfäffischen Berirrungen ber Gottfeligen, welche, gleich vielen Frommen unferer Tage, mit bem Gottfeibeiuns auf weit vertrauterem Fuße lebten, als mit bem Herrgott selber; sondern als ein rechter Apostel der Freiheit verwarf er auch die entfekliche Lehre von ber Vorherbestimmung. Ohne die Freiheit bes Willens war ihm bas Leben bes Lebens nicht werth; die Rothwenbigkeit, "ber Rechtsgrund ber Thrannen", fand feine Stelle in feinem Ratechis-Ja. in seinen letten Jahren erkannte er bereits die Unvergänglichkeit ber Materie, die Untrennbarkeit von Leib und Seele und die Immanenz Gottes. Noch mehr, in Worten und in Werken fügte er ben mehr negativen Tugenden bes Christenthums die positiven bes antiken Seibenthums hinzu. Wie ehrlich geftand er, bag die ersten \* driftlichen Jahrhunderte einen argen Ruchschritt in ben Sitten zeigen gegen bie großen Tage ber Hellenen und Römer! Mit welchem naiven Stolze, mit wie heidnischer Unbefangenheit sprach er, gleich bem mobernen heiben Scaliger, von seinem eigenen Werthe! Und wie ganz "unchriftlich" — nach ben theologischen Begriffen ber Zeit — war seine Auffassung ber Moral: wir follen zu stolz sein, uns zu boch halten für bie Sünde! "Alle Bosheit ist Schwäche"; er findet nicht Worte genug, bie Rleinheit, die Berächtlichkeit der Sünde zu schilbern. Rügen burchaus antiker Sittlichkeit vermischen fich in seiner Seele bie herbsten Gebanken driftlicher Askese, eine tiefe Weltverachtung und bie

heilige Ueberzeugung, alles Wissen, alle Kunst ber Menschen sei werthlos, wenn sie nicht gerabeswegs hinführen zu dem "Leben in Gott" nur daß er selber dieser Widersprüche nimmer sich bewußt ward. Nach dem geistreichen Holländer Coornhert war Milton der erste Denker, welcher vermochte, in einer Zeit des consessionellen Hasses den Geist des Christenthums in gläubiger Seele zu hegen, ohne sich dem Dogma einer Consession völlig anzuschließen. —

Inzwischen hatten forgenvolle Erlebnisse Milton zum Nachbenken geführt über einen andern Grundpfeiler des Bölkerglückes. über die häusliche Freiheit. Der strenge Mann, ber nie ein Liebesgedicht geschrieben, fühlte boch nach Art stolzer, spröber Naturen sehr lebhaft bas Bedürfnik ber Liebe. Er war vielleicht zu fehr ein in abstracten Begriffen befangener Gelehrter, um jene bämonische Anziehungefraft zu besitzen, welche die Naturgewalt großer Künstler auf die Gemüther der Frauen ausübt; immerhin war er wohl im Stande, ein Weib zu beglücken, bas tief und innig genug empfunden hätte, um die Schroffheit bes Gatten zu tragen und zu milbern. Leiber fand er in seiner Gattin Mary Bowel nur das platt Alltägliche. Die oberflächliche vergnügungslustige Tochter eines lustigen Landebelmanns sehnte sich bald binweg aus ber ernften Einförmigkeit bes ftillen Gelehrtenhauses. Milton empfand die traurigste Nachwirkung volitischer Kämpfe: die Wirren bes Staates ftorten ben Frieden seines Hauses. erzogenen robalistischen Grundsätze seiner Gattin lehnten sich auf gegen bas Puritanerthum des Mannes. Nach Berlauf eines Monats entfloh fie zu ihrem Bater, und nachdem Milton vergeblich versucht, fie zurückzuführen, unterfing er sich, die Gesetgebung seines Landes von einem Makel zu befreien, beffen Schwere er an fich felbst erfahren. faßte jene vier Schriften über bie Chescheibung (1643-1645), welche ber sittlichen Bilbung seiner — und leiber auch unserer — Tage weit vorauseilten. Die ganze Rühnheit bieses Schritts begreifen wir erft, wenn wir uns erinnern, wie allgemein biefes Zeitalter - Milton selbst nicht ausgeschlossen — ber Unart ergeben war, hinter jeder überraschenben Meinung unlautere perfonliche Motive bes Schriftstellers zu wit-Bon Alters ber war die Freiheit ber Che ein Lieblingsthema jener sinnlichen Naturen, welche ber laren Moral ein bequemes Lotterbett bereiten wollen. Der puritanische Denker bagegen ward ein Bertheibiger ber Chescheidung, weil seine stolze Tugend sehr streng und vornehm bachte von bem Wefen ber Che.

Milton war hier in ber mißlichen Lage, allgemeine Regeln aufzufuchen für Fälle, welche als Ausnahmen von der natürlichen Ordnung nur eine individuelle Beurtheilung bulben; aber er löfte feine Aufgabe mit ber Logit eines schlagfertigen Denters und mit bem Mutbe eines guten Gemissens. Er will bie Welt, wie von der Last des Aberglaubens in ber Rirche, fo von ben eingebilbeten Schreden ber Gunde im Rreife bes hauses befreien. Siegreich zeigt er bie Sinnlichkeit bes kanonischen Rechts, das nur durch fleischlichen Chebruch die Che gelöst wissen will. Sein protestantisches Gewissen emport sich gegen die leichtfertigen Disvensationen vom Geset, welche solche übertriebene Barte nothwendig veranlakt. So streitet Milton, ihm felber vielleicht unbewukt, für die harmonische Gleichmäßigkeit ber Sitte, die wir modernen Menschen verehren, und gegen die Roheit jener alten Tage, die zwischen Zwang und Ausschweifung haltlos taumelten. Mit ergreifenben Worten schilbert er bas Glück, bas ihm selber versagt war, bas Glück ber She als einer göttlichen, bürgerlichen und leiblichen Gemeinschaft. Freilich, biefe leibliche Gemeinschaft rubig zu würdigen, war ben Männern ber Reformation nicht gegeben. Auch Milton haftet noch an der lutherischen Meinung, ber natürliche Trieb sei fündhaft, wenn nicht Gottes absonderliches Erbarmen seinen Mantel darüber bede. Der Beruf bes echten Liebesgottes, ruft ber Buritaner, beginnt und enbet in ber Seele. Ift jene göttliche Gemeinschaft gebrochen, so ist die leibliche werthlos, fo sind die Kinder "Kinder bes Zorns". Der Zweck ber Ebe ist bas Glud ber Gatten — und "tein Bertrag fann binben, wenn feine Ausführung bem Zwede bes Vertrages wiberspricht." Damit ist einer jener radicalen Säte gesprochen, die mit ihrem schneibenben Rlange die träge Welt aus bem Schlafe rütteln und ihr bei ben verschiebenften Anlässen immer und immer wieder in die Ohren gellen: hat doch in unferen Tagen ber Freistaat Benezuela genau mit benselben Worten feine Unabhängigkeit gerechtfertigt. — So bringt biefer reine Mensch in Allem, was er ergreift, auf bas Wefen, auf ben sittlichen Kern ber Dinge. Nur leiber hindert ihn auch hier seine theologische Berbilbung, bie köftlichsten Früchte seines Denkens zu ernten. Er abnt, bag biese höchstperfönlichen Fragen burch die Aufstellung gesetlicher Scheidungsgründe niemals gelöft werden können. Aber ftatt baraus zu folgern, daß fie billigerweise dem Bahrspruche eines Schwurgerichts unterliegen follten, verwirft er furzweg jebe Einmischung ber Gerichte in ebeliche Berbältnisse; ja, er will bie Entscheibung über bie Trennung ber Ebe bem

Gewissen bes Mannes anvertrauen und so unsere milberen Sitten versbessern durch die brutalen Rechtsbegriffe der Juden, welche die Menschenswürde des Weibes nicht fassen konnten!

Abweichend von der dürren Jurisprudenz der Zeitgenossen, aber übereinstimmend mit ben großen Staatslehrern unter ben Alten fab Milton in ber Kamilie bie Grundlage bes Staats. Um bem bauslichen Leben nach allen Seiten bin gerecht zu werden, schrieb er — bamals beschäftigt mit ber Erziehung ber Kinder einiger Freunde — sein Buch Bielleicht hat in jenen Tagen nur der Deutsche "über Erziehung". Samuel Hartlieb biefe Schrift, welche ber englische "Schulmeister" ibm widmete, ganz verstanden; so wenig hatte ber Miltonische Blan eines freien, wahrhaft classischen Jugenbunterrichts mit den theologischen Begriffen bes Jahrhunderts gemein. - Die bausliche Freiheit ward nicht zur Wahrheit, so lange nicht "bie Geburt bes Gehirns ebenso frei war, wie bie Geburt bes Leibes," fo lange ber Staat bie Preffreiheit verkummerte. Die Bresbyterianer hatten im langen Barlament die Oberhand gewonnen, aber nach bem Siege bewiesen sie die gleiche Undulbsamkeit wie die gestürzten Bischöflichen, sie beschlossen (1644), daß für ben Druck jeder Schrift eine Licenz eingeholt werden muffe. Da erkannte Milton bie Gefahr, bag ber große Freiheitstampf feiner Ration mit bem Siege einer Partei über bie andere kläglich enbe. Er richtete an bas Barlament die Areopagitica, die berühmte schwungvolle Rede zum Schute ber Preffreiheit, unzweifelhaft bie iconfte feiner profaischen Hier ist Milton's grokartiger Ibealismus an ber rechten Stelle, hier rebet sein freudiger, zweifellofer Dichterglaube an die Allmacht der Wahrheit, die — ein umgekehrter Proteus — nur aller Fesseln ledig Worte des Heiles fündet. Ein gutes Buch ift wie eine Phiole voll ber reinsten Lebenskraft bes schaffenben Geistes; wer einen Menichen erfcblägt, töbet ein vernünftiges Wefen, wer ein Buch vernichtet, tödet die Vernunft selber, denn allerdings ist möglich, daß eine Wahrheit, einmal gewaltsam unterdrückt, nie wiederkehre in ber Geschichte. Mit ber Bernunft hat uns Gott bie Freiheit ber Bahl gegeben. Daß ein Mensch durch freie Wahl zur Tugend gelange, frommt der Welt mehr, benn daß zehn durch Zwang dazu getrieben werben. — Die Rede vermochte zwar nicht die Herrschsucht der siegreichen Bartei zu belehren; boch an einzelnen tieferen Naturen fand ber Apostel ber Breffreiheit schon jett willige Borer. Ein Cenfor legte sein Amt freiwillig nieder, weil er burch Milton die Berächtlichkeit seines Wirkens und ben papst=

lichen Ursprung ber Censur kennen gelernt hatte. Erst ein Jahrhunbert später ging Milton's Saat auf. Seine Rebe ward eine Macht in jenen Kämpfen, welche unter Georg III. die Unabhängigkeit der englischen Presse endgiltig entschieden, und kurz vor der Berufung der französischen Nationalversammlung übersetzte Mirabeau die Areopagitica für seine Landsleute und schrieb dazu: nicht seine Berfassung hat den englischen Staat so hoch erhoben, sondern die Durchführung der Miltonischen Ideen, die Achtung vor der öffentlichen Meinung.

Als biese Banbel unter fteigenber Erbitterung ber Geiftlichkeit burchgefochten waren, verbrachte Milton vier Jahre (1645-1649) in stiller Muge, schrieb an seiner Geschichte Englands in ber angelfächfischen Epoche und folgte mit Spannung ber anschwellenden Fluth ber Ereignisse. Das Königthum von Gottes Gnaben wurde von seinem Berhängniß ereilt. Ein Ausspruch Jacob's I. mag die Bebeutung bes Kampfes bezeichnen — jenes blasphemische Wort aus ber Thronrede vom Jahre 1609 : "Gott hat Gewalt zu schaffen und zu zerstören, Leben und Tod zu geben. Ihm gehorchen Seele und Leib. Dieselbe Macht besiten die Könige. Sie schaffen und vernichten ihre Unterthanen, gebieten über Leben und Tob, richten in allen Sachen, selber Niemand verantwortlich benn allein Gott. Sie können mit ihren Unterthanen handeln als mit Schachpuppen, bas Bolf wie eine Münze erhöhen ober berabseben." Awischen biefer frivolen Selbstvergötterung eines burchaus ungermanischen Despotismus und bem gekränkten Rechtsgefühle eines gläubigen Bolkes war jebe Bermittlung unmöglich. scheidung mußte ber Bartei zufallen, welche allein ben Muth hatte, ehrlich mit dem Königthume zu brechen, ber Partei ber Independenten, die nach bem eigenen Geständniß ber Robalisten burch ben Glanz ihrer Talente im Lager und im Rath alle anderen Barteien verbunkelte. Milton hatte ehemals Englands Beil gefehen in bem ehrlichen Befolgen ber alten Berfassung mit ihrem "freien Parlamente unter einem freien, nicht bevormundeten Könige." Er hatte bann sich zu Cromwell's Meinung bekehrt, ber von Anfang an die Dinge mit königlichem Blide beherrschte und ben Nagel auf ben Ropf traf, als er erklärte, mit bem falschen versteckten Stuart sei jedes Berhandeln vergeblich. ibn, ber ben Zauber einer tiefern Boesie im Herzen trug, ber romantische Reiz ber ritterlichen Cavalierehre blenben? Gine eble Freundschaft verband ihn jest mit Cromwell. Er erkannte in bem Belben, "ber Gottes Schlachten folug," ber voran ftanb, "als bes Meffias

großes Banner flog," ben gebornen Herrscher, bem die von Gott gewollte Regierung der Beften zufallen müsse. Wie verschieben geartet bie Beiben auch waren: ber schöne, feingebilbete Dichter und ber plumpe, wetterfeste, nüchterne Mann bes Kriegs und ber Geschäfte begegneten sich in dem tiefen Ernste ihres Glaubens, in ihrer Verachtung bes Scheines, umb Beibe standen boch genug, um keiner Partei sich gänzlich zu verpfänden. Solche grundverschiedene Raturen mit gleicher Ueberzeugung schließen sich leicht an einander zu dauernder, werkthätiger Freundschaft. Milton ward der Anwalt der großen Rebellion, er ward nach Dante ber einzige große Dichter, ber als politischer Schriftsteller sich einen Kranz errungen hat. An ihm mag man die Nüchternheit des gefunden Menschenverstandes verlernen, der schon bei dem Worte "Dichter und Politiker" selbstgefällig zu lächeln beginnt. Milton war ein Ibealist von verwegenster Rühnheit, er komite an unabweislichen Thatsachen ber Wirklichkeit mit einer, in biefer Nation von Baconianern unerhörten Gleichgiltigkeit vorübergeben. ift gefährlich, zu spotten über bie Weiffagungen bes Genius, benn noch ift Reiner als ein falscher Prophet erfunden worden, der an das Eble in ber Menschheit glaubte. Wenn die klugen Leute jener Tage bes Dichters lachten, ber die Befreiung von Griechenland und Italien träumte, mit welcher Chrfurcht follen wir vor folder Sehergabe fteben! Wohl irrte er, wenn er meinte, "ber Deutschen mannliche Kraft" werbe für ben Freiheitskampf ber Briten in die Schranken treten, benn unfer Bolk lag bamals tief banieber in philisterhafter Bergagtheit und fah in ben Buritanern nur eine unbändige Rotte wilber Mörder, — aber wie nun, wenn Milton heute lesen könnte in ben Herzen ber ebelften Deutschen?

Rasch nach einander hatte der Sturm der Revolution die bischöfliche und die preschterianische Partei darnieder geworfen. König Karlstand als Angeklagter vor dem Hause der Gemeinen; das Gemeinwesen von England war gegründet. Aus freiem Antried begann Milton, noch während der Prozeß des Königs schwebte, die Schrift "über die Stellung der Könige und Obrigkeiten" und ließ sie kurz nach Karl's Hinrichtung erscheinen. Jetzt, da das Wohl des Staats eine große That gedieterisch sorderte, schien es ihm seig und müßig, nach Präcedenzsällen und Gründen des positiven Rechts zu fragen. Er gab eine umbedingte Rechtsertigung der surchtbaren That nach Gründen des Naturrechts. Der Ersolg war ungeheuer bei Freund und Feind. Die neue Republik

ernannte ihren feurigen Bertbeibiger zum lateinischen Staatssecretar. und im Auftrage bes Staatsraths führte er min ben Feberkrieg gegen Alsbald nach der Hinrichtung des Königs ward offenbar, wie schwere Wunden diese That der Sache der Freiheit geschlagen. Der Spruch war gefällt wiber das Recht des Landes, in der Berson des Königs schien die Sicherheit jedes Bürgers bedroht. Der königliche Märthrer, ber boch "nur für fich, nicht für bie Bahrheit Zeugniß abgelegt," fand sentimentale Bewunderer unter benen, welche bem lebenben Thrannen geflucht, und die Cavaliere fäumten nicht, diese weinerliche Stimmung zu benuten. Der Bischof von Ereter verfafte bie berufene Schrift "Eikon Bafilike, bas Bilbniß feiner gebeiligten Majeftät in seiner Einsamkeit und Qual." Das Buch, voll gefühlvoller Todesbetrachtungen und frommer Wünsche für England, erschien anonhm und gab fich für ein nachgelaffenes Werk bes Königs felber. Es ward balb in 47 Auflagen im Lande verbreitet, und ihm vornehmlich ist zu verbanken, bak ber meineibige, herzlose Stuart fortan als ein ebler, großmüthiger Herr in dem Herzen der Masse lebte. Unverzüglich antwortete Milton mit seinem grimmigen Gikonoklastes. Diefer Bilberfturmer enthüllte unbarmherzig ben plumpen Betrug, welcher jenem königlichen Bilbe zu Grunde lag. Er sprach golbene Worte wider die weibische Schwäche, welche die großen öffentlichen Sünden eidbrüchiger Fürsten vergißt über ben kleinen Tugenben ihrer Häuslickeit — goldene Worte, welche die harmlosen Bewunderer des musterhaften Familienlebens beutscher Kleinkönige noch heute nicht beherzigt haben.

Ein neuer Anwalt bes absoluten Königthums und der bischöflichen Kirche trat auf. Der bekannte philologische Polhhistor Claude Saumaise, der noch vor Kurzem das Bisthum als eine papistische Einrichtung verdammt hatte, schrieb jett "für den Judaslohn von hundert Jacobsthalern" die desensio regia. Mit gutem Grunde spottete Milton: wenn Karl Stuart sich den Bertheidiger des Glaudens nannte, so mag sich auch Salmasius den Bertheidiger des Königs nennen, denn Beiden ist eigen, daß sie zerstören, was sie vertheidigen wollen. In der That, nicht unglücklicher konnte die Sache des Königthums versochten werden. Wie leicht war es, die Unverantwortlichkeit des Königs als einen unumstößlichen Grundsatz des englischen Rechts auszuweisen! Ja, selbst die absolutistischen Gewaltthaten König Karl's boten einem gewandten Sachwalter einen sehr dankbaren Stoss. Keine Frage, sie hatten das Land an den Kand des Berberbens geführt, aber dem positiven Rechte

widersprachen sie keineswegs so unzweifelhaft, wie man gemeinhin be-Hatten boch die Tudor's hundert Jahre lang ungeftraft ein nicht minder absolutes Regiment, freilich zum Ruhme bes Landes und zum Beften ber nieberen Stänbe, geführt. Aber ber Streit amischen Volk und Krone von England war längst ein großer Brincipienkampf So stütte sich benn Salmasius, statt auf die schwer zu widerlegenden Gründe bes positiven Rechts, auf bas Naturrecht. erweiterte die fluchwürdige Politik der Habsburger, das "novus rex, nova lex" Ferbinand's II., ju einem Shfteme bes Meineibs. Preuzigung Christi war eine unschuldige Kleinigkeit im Vergleich zu Karl's Hinrichtung. Wie der Einzelne sich freiwillig in ewige Sklaverei verkaufen kann, so auch die Bölker. Darum bindet den König kein Schwur, fein Gefet; feine Gewalt ift göttlich, väterlich, ichrankenlos." — So furchtbar war die Berblenbung und Erbitterung ber Barteien, baß selbst ein solches Werk ber jungen Republik gefährlich scheinen Miston schrieb zur Erwiderung die defensio pro populo mußte. Anglicano, das berühmteste seiner prosaischen Werke, und brachte damals seinem Lande ein Opfer, würdig der großen Thaten römischer Bürgertugend, ein Opfer, schmerzlicher vielleicht als die Hingabe bes Lebens. Längst schon war burch die wiederholte Anstrengung der Nachtarbeit die Gesundheit seiner Augen untergraben. Das eine Auge war bereits trübe geworden, und jett gerade erklärten ihm die Aerzte, daß auch bas Licht bes anbern sich nur erhalten lasse burch forgsame Aber Salmasius hatte bie Streiter Gottes ein Bolf von Schonuna. Räubern und Mördern genannt: Milton ermaß die ganze Schwere bes brohenden Berluftes, tröftete sich an dem Bilbe bes homerischen Uchill, wählte gleich ihm ein schmerzenreiches Leben voll Ruhmes, schrieb bie Bertheibigung seines Bolfes und - erblindete für immer. So offenbart fich in Milton in ibealer Bollenbung, was auch ben Beltlichften mit immer neuer Bewunderung zu diesem finftern Heiligen hinzieht — bie Macht eines Glaubens, ber Berge verfeten mag. Die Feinde froblocten, sie erkannten in Milton's Erblindung Gottes sichtbare Rächerhand und schilberten ihn als das

monstrum horrendum informe ingens cui lumen ademptum.

Er aber schrieb einem Freunde: "was hält mich aufrecht in so schwerem Leid? Nur dies Gefühl: ich gab mein Augenlicht als Opfer hin für tenen hehren Streit, von dem die Welt im Nord und Süden

Das kleine Buch, geschmückt mit bem Wappen ber neuen fbrickt." Revublik — dem rothen Kreuz und der irischen Harfe — ging von Sand zu Sand; die desensio wurde bas politische Erbaumgsbuch ber Buritaner. Wohl ward das Werk in Baris und Toulouse von Henkershand verbrannt, aber Salmafius erlag dem Fluche des Lächerlichen, den Milton's erbarmungslose Bolemik auf ihn herabgerufen. Um ben Anwalt ber Freiheit brängten sich preisend bie Staatsmänner von England und die Gesandten der fremden Mächte. Noch in mehreren kleinen Flugschriften verfocht Milton die Sache der Republik. Das Kriegs= recht herrschte in England; ihn beirrte es nicht. In gräuelvollem Rampfe ward Irland unterworfen, also daß die irische Mutter noch heute mit dem Namen Cromwell ihr weinendes Kind zur Rube schreckt: bem Dichter aber war kein Aweifel, wider Bavisten und Rebellen müsse ber Streiter Gottes bas Schwert Gibeon's gebrauchen.

In allen biefen politischen Streitschriften Milton's offenbart sich zunächst, welchen mächtigen Schritt die staatliche Einsicht vorwärts gethan burch die Arbeit der Reformatoren. Der Staat war endlich zu feinen Jahren gekommen, er ward gewürdigt nach feinem eigenen Rechte und galt nicht mehr, wie in ben Tagen bes Papftthums, als ein Reich bes Fleisches, als ein bienendes Anhängsel ber Kirche. Hatte Luther einst, wie er gern von sich rühmte, als der Erste gezeigt, was Stand und Würde christlicher Obrigkeit sei, so war ber Glaube an die Selbftänbigkeit des Staats nunmehr allen Brotestanten in Fleisch und Blut gedrungen. Unmöglich konnte bie neue Kirche auf die Dauer sich beruhigen bei ber lutherischen Lehre vom leibenben Gehorsam; wer die von Gott eingesetzten Oberhirten ber Kirche nicht mehr anerkannte, mußte schließlich auch bas Königthum von Gottes Gnaden bekämpfen. Den Calviniften bleibt bas Berbienft, bag fie bie letten politischen Consequenzen des Protestantismus gezogen. Seit den Gräueln der Bartholomausnacht ließ sich die Frage nicht mehr abweisen, wann bas Recht bes Widerstandes gegen thrannische Obrigkeiten in Kraft trete. fclagfertigen Schriften verfochten die hugenottischen Bolitiker, die Hotoman, la Boétie, Languet, bas Recht bes Bolkes, ben König, ben es fichfelber gesett, im Falle bes Migbrauchs ber Gewalt wieber abzuseten. Sie alle waren, wie schon früher ber Schotte Buchanan, beherrscht von ber calvinistischen Vorstellung, daß ber Berr Zebaoth einen Bund, einen covenant, mit seinem gläubigen Bolke geschlossen habe. einem Bufte unklarer theologischer Begriffe brach boch bereits jene

Lehre vom Wiberstandsrechte hervor, welche rechtlich und sittlich unsanfechtbar bleiben wird, so lange freie Männer leben. Hubert Languet saßte das Gleichgewicht der Pflichten und Rechte, die wahre Grundlage des Rechtsstaates, in dem classischen Worte zusammen: "wir wollen und vom Könige beherrschen lassen, wenn er sich von dem Gesetze besherrschen läßt."

Un diese Denker mübft Milton an, und er verhält sich zu ihnen. wie die Buritaner überhaupt zu den Hugenotten: er ist fühner, tiefsinniger, aber auch bärter, fanatischer. Die unbequemen Thatfachen ber Geschichte schiebt ber 3bealist mit einigen fühnen Griffen zur Seite: bas Beto bes Königs ist unvernünftig und hat daber wohl niemals in England zu Recht bestanden, das Unterhaus ist sicherlich älteren Uriprungs als das Haus der Lords! Dfiris. Saul und David. die Erbebung ber Schmalkalbener wiber Karl V. werben als Bräcebengfälle für die Hinrichtung Karl Stuart's angeführt. Der Schwerpunkt seiner Beweisführung liegt burchaus in bem großartigen Ibealismus feiner Angeboren ift die Freiheit den Menschen; naturrechtlichen Doctrin. fein Bolk kann für immer barauf verzichten. Der König leitet seine Gewalt vom Volke her und barf fie nur üben innerhalb ber Schranken Ein Thrann ift nicht mehr König, nur die Larve eines Rönigs, er verfällt bemfelben Strafgesete wie jeder andere Burger, benn bas Bolk ist älter, mächtiger als ber König. Doch nicht ber Böbel, zu welchem Milton ben Abel und die niederen Klassen zählt, foll herrschen; von dem Kerne der Nation vielmehr, von dem gebildeten Mittelftanbe wird bas driftliche Gemeinwesen von England geleitet. Damit. offenbar, ist ohne jede Rudficht auf die Berschiedenheit der Staatsformen die den Staat auf den Kopf stellende vieldeutige Lehre ber Volkssouveränität verkündet — das Kind einer Epoche, welche Alles zu fürchten hatte von bem Migbrauche fürstlicher Gewalt. Sie hat feit= bem ruhigeren Theorien das Feld räumen muffen, welche auch erwägen. wie bas Königthum zu schützen sei gegen bie Uebergriffe bes Bolfes. Dauern aber für alle Zeiten werben jene schlagenben Sätze, womit ·Milton das göttliche Recht des Königthums widerlegt: "daß ein Staat beftehe, ift Gottes Ordnung, bie Wahl ber Staatsformen aber ift in ber Menschen Sand gelegt. Es ift mehr Göttliches in einem Bolte, bas einen ungerechten König entfett, benn in einem Könige, ber ein unschuldiges Bolf unterbrückt." Eben jest war überall in Euroda bas absolute Königthum im Aufsteigen; boch allmählich begann in ben

Gemüthern die Miltonische Lehre Burzel zu schlagen: "es giebt keine Götter mehr von Fleisch und Blut," und Cromwell durfte das stolze Wort sprechen: "der Wahn, das Bolk gehöre dem Könige, die Kirche und das Heilige dem Papste und den Geistlichen, wie ihr sie nennt — beginnt in der Welt ausgepfiffen zu werden."

Hier wieder indeg verfällt Milton seinem tragischen Loose, bag in ben Urfachen feiner Größe zugleich die letten Gründe feiner Frrthumer enthalten find. Dieselbe Rraft und Innigfeit bes religiösen Glaubens. welche allein ihn und seine Genossen befähigte, ben Despotismus zu Boben zu schlagen, sie stürzte ihn auch in bie entseklichen Lebren bes jüdischen Rechts der Rache. Milton bat allerdings, wie Cromwell, die ganze schreckliche Verkettung ber Umftanbe gewürdigt, welche für bie Sicherung ber Freiheit kaum einen anbern Ausweg offen ließ als bie Hinrichtung bes Königs. Aber ber Beweggrund, welcher seinen Entschluß wirklich bestimmte, war ersichtlich seine tiefe Ueberzeugung von ber Wahrheit ber bebräischen Lehre "Aug' um Auge, Rahn um Rahn." Diefer glanzende Beift bachte im Grunde ber Seele nicht anders als jene gottseligen Dragoner, welche bas Barlament bestürmten, "ben Blutmann Rarl Stuart zur Rechenschaft zu ziehen für bas vergoffene Blut." — Die Anhänger bes constitutionellen Königthums waren vorberhand verftummt: nur die feilen Verfechter bes frivolen Absolutismus traten dem Dichter entgegen. Was Wunder, daß Milton, folchen Keinden gegenüber, in eine ftreng republikanische Richtung bineintrieb? Er verdammt jett schlechthin die Monarchie. Unter ben Menschen ragt kein Geschlecht durch seine Tugenden so unzweifelhaft hervor, wie unter ben Pferben die Rasse von Tutburt; unter Gleichen aber — schon Aristoteles sagt es - barf Reiner herrschen. Daß gerabe bie schreienbe Ungleichheit unferer Bürger, bie Macht unferer focialen Gegenfate bie Monarchie nothwendig hervorruft — die Bedeutung dieser verwickelten wirthschaftlichen Thatsache vermag ber starre moralische Rigorismus bes Buritaners nicht zu begreifen. Er erklärt jebe Staatsverfassung furzerhand aus dem Bolkscharakter; lebt ein Bolk in einem unfreien Staate, fo fehlt ihm eben jener eble Muth, welcher bie Freiheit mit ber Armuth dem behaglichen Luxus der Knechtschaft vorzieht.

Um dieser tief-sittlichen Auffassung des Staates willen stehen Milton und alle die protestantischen Vertheidiger der Bolkssouveränität, welche die britischen Dissidenten gern als die "liberty authors" ansführen, hoch über den Jesuiten, den Suarez und Mariana, welche dem

Bortlaute nach eine sehr ähnliche Lehre verfochten, aber ohne Glauben an bie fittliche Burbe, an bas felbständige Recht bes Staats, lediglich zum Zwecke ber Herrschaft ber Kirche über ben Staat. milben Freibenker, welche später, gehoben burch ben glücklichen Erfolg ber zweiten Revolution, für Englands Boltsrechte ftritten, felbst Locke und seine Schüler haben zwar die Brobleme ber Staatslehre mit bem Lichte einer unvergleichlich reicheren Erfahrung erhellt: aber wie weit bleibt ihr mattherziger Berfuch, bas Gefühl an die Stelle ber Tugend zu feten, zurud hinter Milton's mannhafter fittlicher Strenge! Wieber und wieder mahnt ber blinde Seher seine Landsleute, daß es in ihrer Sand liege, die ungeheure Umwälzung sittlich zu rechtfertigen. "Wenn ihr jest nicht alles von euch abweift, was klein und niedrig, wenn ihr jett nicht all euer Denken und Thun auf bas Groke und Erhabene richtet, bann ift jedes Schmähmort bes Salmafius bemährt!" Thrannei trachtet, die Bürger möglichst schafmäßig im Beist und Willen zu machen; ein freies Volk aber soll ben Thrannen im eigenen Busen nieberkämpfen und ben Staat alfo geftalten, bag er Einem großen Chriftenmenschen gleiche.

Es läßt sich nicht verkennen: Milton's schwungvoller Ibealismus, weil er so boch benkt von bem Wesen bes Staats, vermag nicht die Aufgabe bes Staats in festen Grenzen zu halten, er vermengt Recht und Sittlichkeit, er führt in die moderne Politik antike Begriffe ein, welche bie sociale Freiheitsliebe ber Neueren niemals ertragen wird. scharfe Ropf mußte fragen, wie benn ber Staat eine fo ausgebehnte erziehende Gewalt üben könne, wenn es wirklich — wie Milton meint - nur eine religiöse Sittlichkeit giebt, die Religion aber bem Staate nicht unterworfen ift. Sehr erklärlich also, daß ber geistreichste Gegner ber Puritaner, Thomas Hobbes, mit ber souveranen Berachtung eines mathematischen Kopfes auf die Widersprüche der Miltonischen Lebre Bu bem Streite bes Salmafius mit Milton meinte er berabschaute. in seiner grimmigen Beise, er wisse nicht, bei welchem von Beiben die schönere Sprache und bie schlechteren Grunde zu finden seien. viel folgerichtiger wußte Hobbes feine Staatslehre auszuführen, inbem er bem Alles verschlingenben Leviathan, bem Staate, die ausschließliche böchste Entscheidung über alle menschlichen Dinge zuwies: "gut und bose, heilig und teuflisch ist was die Staatsgewalt bafür erklärt. " Der Berfecter ber schrankenlosen Staatsallmacht bachte ebenso niebrig, materialistisch von der menschlichen Natur, wie Milton vornehm,

ibealistisch; die Beiben rebeten zwei Sprachen. Jebe Berftändigung zwischen den zwei größten politischen Denkern, welche England damals besaß, war unmöglich. Das mochten sie selber empfinden, sie haben beibe weislich vermieden, sich mit einander zu messen.

Am letzen Ende liegt die welthistorische Bebeutung Milton's barin, daß er kühner, eindringlicher, denn irgend Einer zuvor, die Freisheit als ein angeborenes Recht der Bölker verkündete, während die Bölker noch immer nach mittelalterlicher Beise hergebrachte Freiheiten als einen privatrechtlichen Besitz vertheibigten. Insosern war der Dichter wirklich einer der Pioniere einer neuen Zeit, deren Morgensgrauen wir heute erst schauen, und es ist erklärlich, daß noch in den Tagen der heiligen Allianz ein Uebersetzer der desonsio in der Schweiz hart bestraft ward. Er selber kannte die Größe seines Birkens. "Mir ward auferlegt, ruft er, eine edlere Pflanze als jene, die Triptolemus von Land zu Lande trug, bon meiner Heimath aus unter den Bölkern zu verbreiten, eine freie und bürgerliche Menschensitte in den Städten, den Reichen, den Nationen auszussen."

Mit schöner Schwärmerei schaute Milton auf ben Helben, welchem Seit Cromwell das Ruber der Republik ergriffen, sah er nun biente. bic Welt endlich wieder eine wahrhafte Bolitik ber Ideen. Rach Innen freilich konnte das kühne Gebäude der Republik nur durch eine eiserne militärische Zucht vorläufig und nothbürftig gestütt werben. bewegte fich in ber unfruchtbaren, rein negativen Staatstunft eines Gemeinwesens "ohne König und Oberhaus". Denn gar zu gewaltsam ' war ber Zusammenhang einer uralten Berfassung zerschnitten, gar zu fehr entfrembet waren bie Herzen ber Stände, welche die Selbstregierung ber Grafschaften vorzugsweise tragen, und gar zu schmerzlich vermiften bie geängsteten Gemüther ber Menschen in ber strengen Ordnung bes Freistaates jene belebende Kraft, beren auch der Staat nimmer entbehren kann — die Freude, ben harmlos-fröhlichen Genug ber Um so großartiger und freier entfaltete sich bes Brotectors Bolitik nach Auken: ber Brotestantismus hatte wieder einen gewaltigen Schirmherrn gefunden. Die Staatsschriften, welche Milton im Dienste biefer erhabenen Staatstunft schrieb (ein Theil ber unter bem Namen Epistolae Pseudosenatus Anglicani befannten Sammlung), fesseln nicht blos burch ihr clafsisches Latein, sie reben auch eine Sprache voll Kraft und Wahrheit, welche wie voller mächtiger Glockenklang bas bürftige Bezwitscher bes "möchte" und "bürfte" gemeiner biplomatischer

Redeweise übertont. Cromwell's Hoffnung war, "ben gesammten proteftantischen Namen in brüberlicher Eintracht zusammenzuknüpfen" und biese gesammelte Macht bem Hause Habsburg entgegenzustellen. ermüblich mahnte Milton ben großen Aurfürsten von Branbenburg zum Frieden mit Schweben, die Lutheraner und Calvinisten Deutschlands zum Beilegen bes Bruberftreits. Alle protestantischen Söfe rief er in bie Schranken zum Schutze ber verfolgten Walbenfer; ihm schwoll bas Herz von Grimm — ein schönes Sonett bezeugt es — wenn er biefe ehrwürdige Heimath der Reterei mikhandelt sab, "dies Volk, das schon ben wahren Gott bekannte, als unfre Bater noch por Rlöten knieten." So glanzend batte ber Infelstaat feit Langem nicht bagestanden, als jest, da Cromwell durch gebieterische Drohungen den Papst zur Herausgabe englischer Schiffe zwang und von dem Könige von Spanien seine "beiben Augen" — Abschaffung ber Inquisition und freien Handel in Westindien — forderte. Freilich, diese protestantische Tendenzpolitik Schon begannen andere, rein politische, Gegenfäte erschien zu spät. die Welt zu erschüttern, schon hatte die Freiheit Europa's mehr zu fürchten von dem begehrlichen Frankreich als von dem tief gedemüthigten Spanien, und ber große Rurfürst wußte wohl, warum er in bem protestantischen Schweden seinen Tobseind seben mußte. Reiche, an= geregte Stunden verlebte Milton an dem Hofe des letten Helden des Brotestantismus im Berkehre mit Waller. Georg Wither und Selben; bann und wann erschien Cromwell mit ber Laby Brotectreff in Milton's Hause und lauschte bem Orgelspiele bes Dichters. Und boch lebte man in schwülen Tagen. Nie hatte das englische Bolk die Herrschaft eines ruchlosen Königs so unruhig getragen wie bas Regiment seines größten Die Aufstände wollten sich nicht legen, bas Pamphlet Beherrichers. Killing no murder verlangte bie Ermorbung bes Protectors. bald ift Milton felbst, wie es scheint, irr geworden an seinem Selben. Bon jenen wüsten Träumern freilich, welche bas Nahen bes taufendjährigen Reiches erwarteten, schied ben eleganten Gelehrten schon sein auter Geschmad. Aber der die Wiedergeburt der antiken Freistaaten gehofft hatte, vermochte sich nicht zu befreunden mit der Fortbauer der Dictatur. Er begann ben Staatsmann nicht mehr zu versteben, welcher ben Muth hatte, bas Nothwendige zu wollen, und das Königthum, das unentbehrliche, neu zu gründen trachtete.

Seinem republikanischen Staatsamte ist ber Dichter bis nach Cromwell's Tobe treu geblieben; und auch in ben politischen Feberkrieg

trat er wieder ein, als die Zügel des Regiments, ben schwachen Händen Richard Cromwell's entaleitend, schlaff am Boben bingen, als ber Freistaat verlassen ward von dem Glauben des Boltes, und immer lauter und zuversichtlicher ber Ruf ber Cavaliere erklang: the king shall rejoice his own again. Da erfüllte sich Milton's Bropbetenwort: bie Briten waren "unversehrt burch bas Feuer gegangen, um bann an bem Qualm zu sterben." Reine Spur ber harten Tugenben, die bas gefährbete Gemeinwesen heischte: überall bie verzweifelte Mübigkeit, bie ber Anspannung ungeheurer Thaten zu folgen pflegt. Briefen und in ber Schrift "ber mögliche und leichte Weg, ein freies Gemeinwesen berauftellen " ftritt Milton als ber Lette für die " gute alte Nach der Weise solcher bellsehenden Naturen im Einzelnen irrend, aber im Großen und Ganzen untrüglich, meinte er einen glatten Heuchler wie Mont burch ben Hinweis auf die sittliche Reinheit ber Republik zu rühren, und zugleich sprach er bie tieffinnigen Worte, daß ein zurückehrendes Königthum die schlimmste der Gewaltherrschaften fei, daß Englands Bolf noch einmal für fein Recht werde bluten müffen. Eben jest, ba bie kleinen Menschen an bem Gemeinwesen verzweifelten, erhob sich sein Ibealismus zum verwegensten Fluge. War nicht mit Cromwell's Tode die Gefahr der Thrannis verschwunden und die Möglichkeit gegeben, den Staat nach den höchsten Anforderungen proteftantischer Freiheit umzugestalten, eine feste Burg bes Protestantismus, ein westliches Rom zu gründen? Et nos consilium dedimus Sullae, demus populo nunc, idrieb Milton und entrollte ben Blan feines Staatsibeals. Alle Standesunterschiede follen schwinden, vornehmlich muß die Anhäufung bes Grundbesites in wenigen Sänden, welche die normannische Eroberung verschuldet, durch eine Aeckervertheilung vernichtet und also ber Schwerpunkt bes Staats, ber Mittelstand, gestärkt werben. Unbedingte Freiheit des Glaubens, des Wissens, des Berkehrs. Aber mit nichten wollte Milton, ber auf bie Masse mit bem vornehmen Stolze aller feineren Beifter berabschaute, bag biefe bemofratisirte Gesellschaft auch bemokratisch regiert werde. Auch er bewunberte jene seegewaltige Republik bes Protestantismus, welche Cromwell burch einen ewigen Bund mit England zu vereinigen bachte. lebenslänglicher Senat, ähnlich ben Generalftaaten im haag, sollte ben verjüngten Freistaat regieren, Großbritannien sollte sich umgestalten zu einem Bunde freier Provinzen und Gemeinden nach dem Muster der Bereinigten Nieberlande, nur mit einer ungleich stärkeren Central-

gewalt. Noch niemals waren die demokratischen Ideen des Calvinismus so kühnlich durchgeführt worden. Doch dies königliche England war nicht gesonnen, den Träumen seines Dichters zu lauschen. Erst hundert Jahre später, unter den Männern, die ihren puritanischen Glauben über das Weltmeer gerettet, trat das Staatsideal des Independenten ins Leben; aber auch die Union von Nordamerika hat jenen Abel der Geistesbildung nicht entfaltet, welchen der Dichter von der vollendeten Demokratie erwartete.

Das waren die letten Worte der fterbenden Freiheit. Milton felber verglich fich bem Propheten, ber von ben tauben Menschen sich abkehrend die schweigende Welt anruft: "D Erde, Erde, Erde!" Höher und höher schwoll "die Sündfluth dicfes epidemischen Wahnfinns", man hatte die traurigste der Rünste gelernt, die ein Bolk niemals lernen foll, bie Kunft, bas Unwürdige zu vergeffen. Ohne jebe Bedingung warb ber Staat einem Stuart ausgeliefert, "auf ben Anieen ihrer Bergen" begrüften bie Gemeinen von England ben legitimen König. "Rückfehr nach Aegyptenland" war vollbracht. Das Bolk, entledigt bes puritanischen Awanges, tanzte jubelnd um bas golbene Kalb, und in ben Rathfälen ber Cromwell und Bradibam tummelte fich bie Gemeinheit eines verwilberten Hofes. Als jett bas Gericht ber Rache verhängt ward über die großen Rebellen, als man die Leiche des Protectors aus dem Grabe rift, da ward auch Milton von den Verfolgern Am 16. Juni 1660 verbrannte der Henker die defensio, und ereilt. nur ber Berwendung einflugreicher Freunde gelang es, den bereits verhafteten Dichter zu befreien. Aber wenn man meinte, ber verstockte Rundkopf werde sich freuen, so billigen Kaufes zu entkommen, so kannte man wenig ben unbeugsamen Rechtssinn bes Mannes: nicht eber schied er aus bem Gefängniß bes Hauses ber Gemeinen, als bis er eine Rlage eingereicht gegen ben serjeant at armes, welcher ihm zu hohe Gebühren angerechnet.

Und nun stand der Letzte der Puritaner allein, das England Karl's II. hatte keinen Platz für einen Milton. Alles, was ihm heilig, war ein Spott der Buben geworden, und jene wunderbare Fügung, welche unter die Herrschaft des verächtlichsten Königs den Beginn des gesicherten constitutionellen Regiments in England verlegte — er sollte sie nicht mehr erkennen. Den ganzen Schmerz eines Patrioten, der an der Würde seines Volkes verzweiselt, legte er nieder in den trostlosen Worten eines Briefes an einen Freund: "Meine kindliche Liebe zum

Baterlande bat mich endlich ohne ein Baterland gelaffen." War es möglich, daß ein römischer Bürger bas Verberben seines Landes über ben Freuden feines Saufes vergeffen konnte, fo follte Milton auch biefer Troft verfagt bleiben. Bäusliches Unglud, das Loos ber meiften großen Dichter Englands, war auch bas feine. Seine ungetreue Gattin batte nach mehrjähriger Abwesenheit endlich zu Milton's Füßen sich niebergeworfen und die Berzeihung des Sanftmuthigen erfleht. Dann waren bie Beiben bis zu Marb's Tobe neben einander hingegangen, ohne daß Darauf, in ben Tagen seines politischen ihre Seelen sich fanben. Wirkens, ward ihm bas Glud, in Catharina Woodcod ein Weib nach feinem Herzen zu finden - boch nur für ein kurzes Jahr. Wie oft ift bann die liebliche Gestalt ber Tobten mit ihrem gütigen Lächeln burch feine Träume geschritten, bis ein trauriges Erwachen ihn zurücksührte in die kalte Nüchternheit seiner Bereinsamung: "ich wache — und ber Tag bringt meine Nacht zurück." Endlich ließ sich ber fünfzigjährige hilfsbedürftige Blinbe burch bas Zureben feiner Freunde zu einer britten Den ber gewaltige Wechsel ber Bölkergeschicke zu Heirath bewegen. Boben geschmettert, er follte jest noch burch die Nabelstiche alltäglicher kleinlicher Leiben gepeinigt werben. Die robe, berbe Saushälterin Elisabeth Minshull blieb seinem Herzen ebenso fremt, wie die unholde Rälte feiner älteren Töchter. Und wie sehr mußte er ben etwas willi= geren Gehorsam seiner jüngsten Tochter Deborah ausbeuten, wenn er sie die unverstandenen griechischen Werke vorlesen ließ oder ihr buchstabenweise seine lateinischen Briefe bictirte. Sein Bermögen mar in ben Wirren bes Bürgerfrieges verloren, sein Haus von dem großen Londoner Brande vernichtet worden. Nur einige armselige Gesellen, wie ber Quater Elwood, magten noch ben gemiebenen Buritaner aufzusuchen, wenn er Abends im ärmlichen Zimmer seine Thonpfeife rauchte. schwersten aber laftete auf seiner thatenluftigen Natur bas Gefühl seines Wenn die verzärtelte Prüderie der Gegenwart bem Leibesgebrechens. Dichter gern bas Reben über höchst-perfonliche Leiben unterfagen möchte, so empfand Milton bei allem Stolze viel zu einfach und sicher, um sich die natürlichste ber Rlagen zu verbieten. Sein Sonett "on his blindness" gehört zu ben ichonften Rlageliebern aller Zeiten: auf bie vorwurfsvolle Frage, warum fein Pfund so frühe fich vergrabe, findet ber fromme Poet die tröftliche Antwort, daß der Herr in seinem königlichen haushalt tausend bereite Diener habe,

und die nur ftebn und barren, bienen auch.

Freilich, wie verstand sein feuriger Geist dies "stehn und harren!" Ein Theil seiner selbst geworden war bas freudigste aller Bibelworte: "baß benen, die an Gott glauben, alle Dinge zum Beften gereichen." Auch er, wie alle ebleren Naturen, ward burch das Körperleib geabelt, Eine Zeit ber Schande mar gekommen, ba jedes ernfte, fromme Wort ben Schriftsteller in ben Verbacht rebellischer Gesimmung brackte. Abermals, und frecher noch als unter Karl I., ward die Unzucht ber Bühne vom Hofe begünftigt. Weber Dryben's zierliche Reime, noch jene unfläthigen Späße, womit Butler in feinem hubibras bie geschlagenen Buritaner bewarf, konnten ben Kopf eines Milton beschäftigen. Aus dieser Welt der Flachheit und Gemeinheit flüchtete er unter bie unvergänglichen Schätze, bie er seit Langem im Geifte trug. ben stillen Stunden einsamer Sammlung fühlte er die Kräfte seiner Seele wachsen; laut und lebendig in ihm wurden ber Beist ber Bibel und die Nachklänge jener großen Dichterwerke, welche die Liche seiner Jugend gewesen. Während sein leibliches Auge geschlossen mar, schwebten vor seiner Seele die reinen Gestalten einer höheren Welt und mahnten ihn, sie festzuhalten. So wurden ihm die Tage körperlicher Leiben, häuslichen Rummers und staatlichen Elends verklärt von einem Glücke, bas seinen sonnigsten Jugenbtagen so schön nicht gelächelt batte. Allnächtlich — er felber erzählt es — erschien vor seinem Lager seine Muse, der Geist Gottes, und hauchte ihm himmlische Melodien zu. Der alternde Milton schuf bas Verlorene Baradies, und mit gerechtem Stolze durfte er sich felbst ber Nachtigall vergleichen, die im Dunkel am berrlichsten fingt.

Fünfundzwanzig Jahre lang hatte das Feuer unter der Asche gesschlasen, das jetzt in hellen geläuterten Flammen hervordrach. Nur selten hatte er die harte politische Arbeit unterbrochen und eines jener Sonette hingeworfen, welche darum so tief und unvergeßlich wirken, weil in ihnen der lange verhaltene Strom poetischer Empfindung mit erstaunlicher Kraft hervordricht. Eine alte Schuld war einzulösen, denn wiederholt war in seinen prosaischen Schriften verkündet, daß er sich mit dem Plane eines großen Epos trage. Wenn andere, ausschließlicher als er für das Schöne geschaffene, Künstler sich weistlich hüteten, den Zauber vorlaut zu stören, der über einem werdenden Gedichte wacht, so hatte Milton solche Vorsicht nicht nöthig. Die Ausgabe des Dichters war ihm nicht wesentlich verschieden von dem Veruse des Predigers: "er soll die Tugend und öffentliche Gesittung in den

Maffen pflegen, die Unruhe des Herzens stillen und die Leidenschaften in barmonischen Einklang bringen." Um einen Gentleman in Tugend und Sbelmuth zu erzieben, versichert Milton, ift unser weiser und ernster Dichter Spenfer ein befferer Lehrer als Scotus oder Thomas von Aguino. — Man barf in diefer Meinung nicht blos die moralisirende Befangenheit bes Buritaners feben. Wenigstens Gine Gigentbumlichfeit ber Runft ift damit auf's klarfte erkannt : die wunderbare Thatsache, baß die Runft, indem sie ein Aeußerliches darstellt, bennoch den Menichen sammelt und auf sich selber zurückführt, während das Aeukerliche ber Wirklichkeit uns gerftreut. In Diesen Aussprüchen Milton's über ben Beruf bes Dichters besiten wir einen Schlüffel, ber uns bas Berständnik bes Paradiso lost besser erschließen wird, ale ber jedes theologische Gebicht verwerfende Christenhaß der Enchclopädisten, oder die bornirte Salbung jener englischen Aritiker, welche, um bas "driftliche" Gebicht recht hoch zu erheben, allen anberen Dichtern nur eine uninspired inspiration zuerkennen. — Wie unendlich viel hatte boch bas englische Leben an Farbenpracht, an Lebenslust und kerngesunder Freude in dem halben Jahrhundert zwischen Shakespeare's und Milton's Tagen verloren! Nie bewährte sich unbarmberziger und schneibender bas traurigste und tieffinnigste ber historischen Besete, wonach jeber Fortschritt ber Bölker zugleich nothwendig einen Berluft enthält. protestantische Glaube mar ein Gemeingut bes Volkes geworben; aber so gänzlich war in bem besseren Theile ber Nation die alte glückliche Luft am fünftlerischen Spiel erftorben, daß ein Genius wie Milton in die embryonische Form der Allegorie zurückfallen konnte, wenige Jahre, nachdem sein Bolk bas vollenbete Kunstwerk bes Dramas ge-Und so ganglich hatte frostige Gelehrsamkeit unter ben Buritanern bie beitere Naturlichkeit ber Sitten bewältigt, bag Milton noch für nöthig balt, bas Dichten in englischer statt in lateinischer Sprache ausbrücklich zu entschulbigen! Berschwunden war bas merry old England ber jungfräulichen Königin, vollzogen jene harte Ernüchterung bes Bolkscharakters, welche noch heute Englands Epos und Drama in bem engen Kreise bes Sittenbilbes festgebannt halt. später Boron - ber einzige englische Dichter, ber nach Milton ben Muth fand, ben Kothurn zu führen — zu folder Rühnheit nur burch bas Beispiel ber beutschen Muse begeistert worden ist, so ward Milton nur auf den Flügeln der Religion, der biblischen Dichtung über die profaische Ralte feiner Zeitgenoffen emporgehoben.

Es tomte nicht fehlen, eine Richtung, fo überschwänglich reich an geistigen Rräften, wie ber Protestantismus, mußte auch nach fünstlerischer Berklärung ibrer Ibeen ftreben. Bereits batte Shakesveare in Gestalten von unerreichter Großheit jene fittliche Beltanschauung bes Protestantismus verkörpert, welche ben Schwerpunkt ber Welt in bas Gewissen verlegt, die Idee der Bflicht über alle andern stellt. folde echte bramatische Runst, von Grund aus sittlieb und bennoch sinnlich schön, konnte bem confessionellen Eifer einer religiös bochaufgeregten . Epoche nimmermehr genugthun. Die junge Kirche bedurfte einer religiöfen Dichtung, welche ber Stimmung ber gläubigen Gemuther hinreißenden Ausbruck gab, bie Glaubenswahrheiten bes gereinigten Wunderbar glüdlich entsprach diefem Chriftenthums verherrlichte. Drange das deutsche Kirchenlied — das Herrlichste, was die specifischreligiöse Boesie ber Evangelischen aufzuweisen hat, benn nur die Evrif vermochte bem spiritualistischen, durchaus unfinnlichen Wesen bes Broteftantismus gerecht zu werben. Aber nicht umfonft lebte man in einer Hatten die Beiden bes Alterthums ihre falfchen gelehrten Epoche. Götter in Even und Dramen verherrlicht, so sollte auch die religiöse Poefie ber Brotestanten biesen böberen Flug wagen. Der eble Hugenott Salluste bu Bartas war ber Erste, ber bies wibersprucksvolle Unter-Sein Epos la semaine de création befang bie nebmen versuchte. alttestamentarische Schöpfungsgeschichte - ein Werk voll hohen sittlichen Ernftes, an einzelnen Stellen schwungvoll, boch im Ganzen profaisch, lebrhaft, ein bem modernen Lefer unerquidliches Gemisch von driftlicher Moral und claffischer Mythologie, worin ber Herr Zebaoth friedlich neben Benus und bem paphischen Bogenschützen prangt. Das Gedicht fiel zündend zur rechten Stunde mitten hinein in die Erregung ber Mit überschwänglicher Bewunderung dankten bie Hugenottenkriege. Streiter Gottes ihrem Sanger. Er war ber "Fürst ber französischen Dichter", sie verhießen ihm au lieu d'un mort laurier l'immortelle couronne und bezeichneten also mit unbewußter Fronie die Zwitternatur seiner Dichtung. Dem gefeierten Borganger folgten glaubenseifrige Dichter in allen Ländern des Calvinismus — alle überragend Hugo Grotius mit feinem Christus patiens und andern lateinischen Tragodien aus ber heiligen Gefchichte.

Auch Milton lebte bes Glaubens, daß ein biblischer Stoff "ein heroischerer Gegenstand sei als der Zorn des Achilles." Alle Plane weltlicher Dichtung, die er vor Zeiten gehegt, stieß er von sich. Dem

Bochften follte jest fein Dichten gelten. Um Beiftand und Erleuchtung rief er an "ben Beift bes herrn, ber mit gespreizten Schwingen gleich einer Taube ob bem Chaos schwebte - ben Geift, bem ein aufrechtes, reines Herz willfomm'ner ist als ftolzer Tempelbau." Und nicht burch einen Zufall lentte fich ber Sim bes harten Buritaners auf eine Erzählung aus bem alten Bunde. Mus bem milberen neuen Teftamente hat nur Eine Schrift seinen Dichtergeist machtig erregt — bie Offenbarung Johannis; fie fesselte ihn burch ihren phantastischen Schwung und durch ihren starren judenchristlichen Kanatismus. Bon allen Muthen bes Alten Testaments mählte er ben ichrecklichsten: wie burch ben Fall ber ersten Menschen ber Tod in die Welt kam — und nur kurz verkündet in den letzten Gefängen der Engel des herrn die Botschaft ber Berföhnung, daß "ein größerer Mensch" erscheinen und das verlorene Paradies wiederfinden werbe. — Wenn die theologische Einseitigfeit ber Briten, fogar eines Sallam, in biefem Stoffe, welcher jeben Nichtgläubigen falt läkt, bas menschlichste Thema aller Dichtung finden will, fo können wir nicht entschieben genug betonen, bag bas Paradise lost ein symbolisches Werk ift. Milton schafft nicht Bilber, in benen eine Ibee ungesucht ihren vollkommenen Ausbruck findet, sondern seinen Bildern hat der religiöse Glaube eine ihnen ursprünglich fremde Idee untergeschoben.

Er war zu sehr Dichter, um gleich seinem trockenen Freunde Harrington einen puritanischen Staatsroman zu schreiben, aber er war zu sehr Theolog, um ein reines Spos zu schaffen. Sein Zweck ist vibaktisch, er will

bie Bege Gottes biefer Belt erflären und Zeugnif geben von ber ew'gen Borficht.

Während die naiven Spiker der Alten den Helden zuerst nemen, dem thre Gesänge gelten, bekennt der Dichter des Berlorenen Paradieses gleich in der Ansangszeile den abstracten Inhalt seines Gedichtes: of man's first disobedionce otc. Der harte Sohn eines Iahrhunderts der Kriege, will Milton seine Leser aus dem dumpfen Genußleben des Alltagslebens emporreißen zu der grandiosen Borstellung, daß die Geschichte der Welt anhebt mit dem Kampse Gottes wider den Bösen. In der katholischen Zeit hatte der Bolksglaube seine derben Possen getrieben mit dem dummen, dem geprellten Teufel. Seit Luther erschien der böse Feind als eine beängstigende, schreckhafte Macht. Milton war der erste Dichter, der diesem sinsteren Teufelsglauben der Protesanten

einen erhabenen Ausdruck gab. Bor seiner Seele schwebten die Bilder ber Apokalppse von dem Kampfe der Seraphim mit den gefallenen Engeln: "Michael und seine Engel stritt und ber Drache stritt und feine Engel." Er macht Ernst mit ben Ibeen ber Zend-Religion, welche bas Judenthum in sich aufgenommen. Ihm ift ber Teufel ber Abriman, der Fürst der Finsternif. Die Külle des Wiffens und des Rönnens leibt er seinem Satan, also daß ber jüngere Bitt an ber prachtvollen Rhetorik bieses Höllenfürsten sein Rednertalent schulen konnte. Herrliche Worte bes Titanentropes, unbeugfamer Willensfraft läft ber Sänger seinen Teufel sprechen, und es ist befannt, wie oft besiegte Helben im Unglud fich an dem unbezähmbaren Muthe des Miltonischen Satan erhoben und getröstet haben; bem frommen Dichter aber erschien ber Helbenmuth, ber nicht bem Himmel bient, als bas schlechthin Bofe. Er kann sich kaum genugthun in ber Schilberung ber finsteren Herrlich-Thrones, Dominations, Princedoms, Virtues, feit der Hölle. Pow'rs rebet Satan bie Kürsten bes Bandamoniums, die Millionen ber Dämonen mit ben flammenden Schwertern an. Wohl wird ber König ber Kinsterniß zu Schanden vor dem Herrn ber himmlischen Beerichaaren, und ber Fluch, welcher auf Abams Samen haftet, wird binweggenommen burch ben Gottessohn, ber bas Naben bes himmlischen Reiches verfündet. Aber noch wird die Jahrtausende hindurch die Sünde eine Macht sein unter ben Menschen, klein die Zahl ber Treuen, bie inmitten bes Abfalls und ber Bosheit zu bem Herrn halten und bienieben ichon bie Seligfeit bes göttlichen Friedens genießen. nun zieht ber Dichter mit bem ungeheueren Stolze felbstgewisser Tugend bie gesammte Menschengeschichte vor seinen Richterstuhl und scheibet die Böcke von ben Schafen, spenbet burch ben Mund feines Engels Segen und Fluch. Erbarmungslos geht er ins Gericht mit seinen Zeitgenossen. Die spikfindigen Dogmatiker ber Hochkirche, die gewandten, gottlosen Rünftler bes Rönigsschlosses von Whitehall — fie sigen zu ben Füßen Satans in Milton's Hölle. Die Frechheit ber entfesselten Begierbe, bie am Hofe Karl's II. ihre Orgien feierte, geht gräßlich zu Grunde in ber Sindfluth, die ber zornige Herr über die entartete Welt ergießt. Wahrlich, mild ist sie nicht, die Muse des Buritaners.

Nach allebem wird beutschen Lesern einseuchten, daß das Verlorene Paradies ein echtes Epos nicht ist. In der That, das siebzehnte Jahr-hundert, in welchem gewaltige Gegensätze des staatlichen und des kirch-lichen Lebens in bewußtem Kampfe auf einander prallten, war himmel-

weit entfernt von jener Einfacheit und naiven Unmittelbarkeit der Empfindung, welcher die epische Dichtung entströmt. Nur mit Wehmuth können wir das Loos des zu spät geborenen großen Dichters detrachten. Nicht einmal von dem Beifalle seiner Glaubensgenossen ward er getragen. Wenn die Helden der Hugenottenkriege den Sänger der "Woche der Schöpfung" auf den Schild hoben, so stritt Milton für eine leidende Sache. Er stand

in argen Tagen, unter böfen Zungen, blind, einsam, von Gesahren rings umbroht, boch nicht allein.

Noch in einem tieferen Sinne ist bas Berlorene Baradies ein zu fpat geschaffenes Werk, ein Anachronismus. Der protestantische Glaube kann und barf keine Mythen bilden, und auch Milton ist an diesem Wenn die unvollfommenen Götter bes Homer, Berfuche gescheitert. die in Milton den gleichen prosaischen Unwillen hervorriefen wie in Blaton, unsere volle menschliche Theilnahme berausforbern, so find bie reinen religiösen Begriffe des Christenthums voetisch ganz werthlos. Denn was wir blöden Sterblichen so gern als ben Kluch unseres Geschlechts beklagen, die Schwäche, die Beschränktheit unserer Kräfte bas ift in Wahrheit ber Kern alles Lebens. Statt geiftlos nachzubeten, was Englands Effahisten uns vorgesagt, sollen wir ehrlichen beutschen Rezer uns ein Herz fassen und grab' heraus bekennen: bem Satan Milton's, seinen Kämpfen und Sünden folgen wir mit dem lebendigsten Mitgefühle, aber kalt und theilnahmlos bliden wir auf ben poetischen Gott Bater und Gott Sohn, die nicht fehlen, nicht irren, Alles wiffen und bennoch fämpfen, beren unfagbares, zwischen Besonderheit und Allgemeinheit hinschwankendes Wesen mit Gewalt die prosaischen Bebenken der Logik, das monumentale omnis determinatio est negatio in uns wach ruft.

Nicht ungestraft verachtete Milton die Sinnlichkeit, welche dem Dichter ist was den Fischen das Wasser. Sein Bemühen, das Unssinnliche, das Ewige poetisch zu gestalten, mußte oft scheitern, ja dann und wann in das Komische umschlagen: — so wenn Adam dem Gott Bater die Langeweile seiner Einsamkeit klagt, und dieser erwidert: "was denkst du denn von mir, der ich in Ewigkeit allein din?" Auf den ersten Blick mag es scheinen, als böte eine Welt, wo Alles Wunder ist, der Phantasie ungeheuren Spielraum. Doch schauen wir schäffer zu, so waren auf dem Gebiete der christlichen Mythologie der schöpferis

schen Kraft bes Dichters fehr enge Grenzen gesett. Dem bibelfeften Brotestanten ist es schwerer, trodner Ernst mit seinem Glauben; selbst ben Wortlaut der heiligen Schrift sieht er nicht gern durch bichterische Aenderungen gestört. Wir würden dies noch stärker empfinden, wäre bas Paradise lost in beutscher Sprache geschrieben. Die lutberische Bibefübersetung ist mit unserem Bolke gewachsen und wir mit ihr: wer als Kind die herzerschütternben Worte der lutherischen Bibel in seine Seele aufgenommen hat, ber überwindet nie ganglich bas Gefühl bes Befremdens, wenn ihm die biblische Weisbeit in voetischer Umbilbung Auch Milton felber hätte es für eine Blasphemie geentaeaentritt. balten, die Glaubenslehren der protestantischen Lirche aus ästbetischen Gründen umzugeftalten. Die theologischen Kanatiker Englands sind in ihrem auten Rechte, wenn sie den Dichter wegen seiner arianischen Lehren verketern; benn allerdings, ware Milton nicht als ein Arianer überzeugt gewesen, daß kein Zeilchen in der Bibel von der göttlichen Natur Chrifti rebe, nimmermehr hätte er in feinem Gebichte ben Gottessohn als einen Menschen bargeftellt. — Nun aber ist jeder Dichter nothwendig Bolbtheift; schon Goethe gestand dies mit jener edlen Unbefangenheit, welche unfere frommen Leute "heidnisch" nennen. Auch Milton fühlte die Nothwendigkeit, den öden protestantischen Himmel zu bevölkern. Die katholischen Beiligen verwarf sein evangelischer Eifer: so blieben ihm nur die Gestalten der Engel und Teufel und einige allegorische Figuren wie "Urania und ihre Schwefter, die himmlische Weisheit" — frostige Abstractionen, welche durchaus ben Einbrud leblofer Maschinerte hinterlaffen. Ja felbst bas Loos bes ersten Menschenpaares wird durch das Einwirken überirdischer Mächte Nur für frei handelnde Menber menschlichen Theilnahme entrückt. schen empfinden wir Mitgefühl. Wenn aber Gott Bater ju Abam spricht: Alles ist vorher bestimmt, und bennoch beiner freien Babl anheimgestellt — so erwedt ver Dichter philosophische Zweifel, die jedes äntbetische Interesse erstiden. Desgleichen, bak Ein geringfügiger Ungehorsam grenzenlosen Jammer über die Menschheit bringt, ist, als freie Erfindung betrachtet, widerfinnig und muß, je nach ber Stimmung bes Lefers, Gelächter ober Empörung erregen; nur ber religiöfe Glaube führt über biefe Wibersprüche hinweg. Mögen also die englischen Eiferer und jene Deutschen, welche die Geiftesfreiheit unseres Bolles wieber zu ber Befcränktheit englischer Rechtaläubigkeit zurückzufilhren benten — mögen sie immerhin versichern, es gehe bei dem "Herrn"

bes blinden Dichters "gar zu menschlich" her")! Der unverbildete Schönheitssinn unseres Bolles wird sich nicht wieder von der goldnen Wahrheit trennen, daß die Poesie nur das Menschliche darstellen kann und Milton's Spos eben deshalb keine ungetrübte Freude erregt, weil diese übersinnliche Welt zu wenig menschlich ist.

Und bennoch ist bas Berlorene Baradies ein unvergängliches Werk, das nicht mit dem Mage der ästhetischen Theorie allein gewürdigt wer-Als Mulciber, ber Rünftler ber Hölle, ben Brachtbau bes Bandämoniums gegründet, da — erzählt Milton — "bewunderten die Einen das Werk, die Andern den Meister des Werks" -- eine Unterfceidung von Lessing'scher Schärfe, die auch Lessing's warmen Beifall Wenden wir dies Wort auf Milton's Gedicht felber an, so ift kein Zweifel, daß bem Meister des Werks der größere Ruhm gebührt. Bergessen wir bei homer ben Dichter völlig über seinen Belben, so empfängt bas Berlorene Baradies seinen ganzen Werth von bem erbabenen Charafter bes Dichters, ber hinter jeder Zeile bervorschaut. Nie wirkt Milton gewaltiger, als wenn er unter frembem Namen sein eigenes Leben und Leiden schildert, wenn er den Noah, den Abdiel vorführt — "ber getreu erfunden ward unter den Ungetreuen, er allein getreu" — ober ben Abam neben ber reuig vor ihm niederfinkenden Gattin. Die schönsten Stellen bes Gebichtes find jene, wo ber Dichter bie Schranken bes Epos geradezu überspringt, seinem Lprischen Genius die Augel schießen und einen mächtigen Choral zum himmel steigen Das Paradise lost ist ein Werk von munderbarer subjectiver Wahrbeit: in feiner ernften Hoheit, seiner berben Strenge ein lebendiges Bild bes helbenhaften Mannes, ber, leibend für eine große Sache, noch ben Muth fand, die Geschichte aller Zeiten bem Richterspruche bes Buritanerthums zu unterwerfen. Es ist unsterblich, als das Werk eines reinen und reichen Menschen, ber felbst "bie lette Schwachheit ehlerer Naturen", den Durft nach Ruhm, lächelnd überwunden hatte und seine schöpferischen Gebanken nur noch in den höchsten und beiligften Regionen schweifen ließ,

> boch ob bem garm und Qualm bes trüben Puntte, ben Menichen Erbe neunen.

Und nicht blos die Person des Dichters, auch die Leiden und Kömpfe des puritanischen England treten uns aus den Bersen des Paradiso lost

<sup>\*)</sup> So Dr. 2. Biefe, Milton's Berlorenes Barabies. Berlin 1863.

entgegen. Kein Gesang barin, ber nicht mahnend, strafend, begeisternd auf die Nöthe des Jahrhunderts wiese. Wenn Milton das Heer des Erzengels wider die Dämonen der Hölle ausziehen läßt, so meinen wir sie mit Händen zu greisen, jene "Männer, wohlgewappnet durch die Ruhe ihres Gewissens und von außen durch gute eiserne Rüstung, feststehend wie ein Mann"— jenes gottbegeisterte Heer, welchem England seine Freiheit dankt. Wir sehen vor Augen das Schlachtselb von Dundar, wir schauen, wie die Eisenseiten Oliver Cromwell's ihr blutiges Schwert in die Scheide stecken und das Haupt entblößen und über das leichenbebeckte Feld das Siegeslied des streitbaren Protestantismus erschallt: "lobet den Herrn, alle Helden, preiset ihn, alle Völker!" Dieser Hintergrund einer großen Geschichte verleiht dem Gedichte Milton's jenen Reiz dramatischer Wahrheit, welchem auch Goethe nicht widersstehen konnte.

In diesem subjectiven Sinne ist selbst dies Werk bidaktischer Runft ein Werk harmonischer Schönheit. Denn wie oft wir auch bei ben berrlichen Dialogen bes Gebichts die Frage aufwerfen möchten, warum Milton nicht, seinem ersten Blane getreu, ein wirkliches Drama geschaffen, so kehren wir boch immer wieder zu der Einsicht zurück, daß ihm die Berechnung des Moments, der weltliche Sinn, die bewegliche Raschbeit bes Dramatikers ganglich fehlte, bag er ber tiefen Innerlichkeit seines Wesens nur in einem philosophischen Gedichte gerecht werden So wenig ein natürlich empfindender Mensch ein Gebicht zum fonnte. Lebensbegleiter mählen wird, das uns fortwährend spannt und emporträgt über Raum und Zeit: so gewiß wird Jeben bas volle Gefühl menschlicher Rraft und Größe überkommen, ber in einer trüben Stunde ber Abspannung ober Verwirrung einen Gesang bes Paradise lost aufschlägt, um ben Helbenmuth eines ganzen Mannes zu schauen, welcher "in Worten mächtiger war, als feine Feinbe in Waffen."

Haben wir so ben nur bebingten — ben mehr historischen und subjectiven als rein-ästhetischen — Werth bes Verlorenen Paradieses begriffen, so dürsen wir um so freudiger die gewaltige Dichterkraft bewundern, welche einen widerstrebenden Stoff so sicher beherrscht. Milton hat in diesem Werke das Höchste und Edelste von allem niedergelegt, was ihm je Kopf und Herz bewegte. In poetischer Form kehren hier wieder seine Ideen über das Verhältniß des Menschen zu Gott, über die Freiheit des Willens und die Nothwendigkeit eines selbsterrungenen persönlichen Glaubens. Auch der zweite Ideenkreis, der

feine Mannsjahre beschäftigt, lebt hier wieber auf — seine Gebanken über bas Berhältniß von Mann und Beib. An jenem unsterblichen Gesange, welcher erzählt, wie Eva — "ber Himmel war in ihren Augen" — bem Manne entgegentritt, wie die Beiben geschaffen waren

he for God only, she for God in him -

an ber gangen Darftellung bes erften Menschenpaares mag man erfennen, wie warm und innig ber ftrenge Boet von ber Seligfeit ber Che Rur leiber war ber alternbe Dichter boch einer ber wunderlichen Heiligen (bas Wort scheint recht eigentlich für bie Buritaner geschaffen). Er ift im Stanbe, bicht auf bie feurigsten Schilberungen bie trockensten moralischen Betrachtungen folgen zu lassen — so jene Rebe bes Engels, welche bem Abam the rule of not too much einschärft. Er predigt geradezu, die Liebe sei erlaubt, doch nicht die Leidenschaft was boch nur fagt, das Feuer solle nicht brennen. Milton war nicht blos verbittert durch schwere perfonliche Erfahrungen; er sab auch, wie ber Uebermuth unzüchtiger Weiber Unbeil über bas Land brachte. Daß die Frauen durch den Reiz der Sinne den Mann und die ganze Welt beberrichen, war ein Lieblingsthema ber schmutigen Boefie bes Tags (fo ber letten Gefänge von Butler's Subibras). Nur um fo fester hielt ber Puritaner seine finstere Meinung, ber Mann entwürdige sich, ber das Weib als Seinesgleichen gelten laffe. Endlich hat Milton auch ben Kern seines politischen Nachbenkens in bem Gebichte aus-Bange Stellen feiner profaifchen Schriften wieberholen aesbrochen. fich in poetischer Umschreibung, die staatliche Freiheit wird verherrlicht als die Belohnung ber Tugend ber Bölfer, und bas Glaubensbekenntniß des Republikaners ausgesprochen in bem berühmten Worte:

man over men God made not lord.

Nicht allein die Früchte seines eigenen Nachdenkens, auch das Köftlichste von fremder Geistesarbeit hat Milton hier versammelt. Aus jedem Gesange tönen uns Anklänge an die Werke älterer Dichter entgegen, ganze Capitel der Bibel werden umschrieben. Darum hat die kleinmeisterliche Altklugheit der Kritiker des achtzehnten Jahr-hunderts das Verlorene Paradies oft als eine Schakkammer voll geraubter Kleinodien verdammt. Für uns erledigt sich die Frage durch die eine Thatsache, das Milton's Werk lebt und leben wird, derweil die unzähligen geistlichen Gedichte, die er ausbeutete, längst der Vergessenheit versielen. Dem englischen Sänger fällt nicht ein Blatt aus seinem vollen Kranze, wenn man uns nachweist, das schon vor ihm der

gelehrte beutsche Jesuit Jakob Masenius ein lateinisches Epos Sacrotis fcbrieb, zur Uebung ber Jefuitenschüler in ber lateinischen Beretunft. und darin die Versammlung der höllischen Geister des Bandamoniums schilderte. Uns, die wir zurückschauen auf eine so lange Arbeit frischen, vollkräftigen Künstlerthums, steht hoffentlich jene Auffassung bes geistigen Eigenthums fest, welche zu Recht bestehen wird, so lange ruftige Künstler schaffen: ber ohnmächtige Schwächling, bem eine gute Bee über Nacht gekommen, hat nicht bas minbeste Recht zur Rlage, wenn ein schöpferischer Roof sie seiner unfähigen Hand entreikt und lebendig verförpert. Milton's Talent war lyrisch und, was die Charafterzeichnung anlangt, bramatisch. Die Kraft bes Dramatikers aber liegt im Gestalten, die des erzählenden Dichters im Erfinden. Darum baben Shakespeare, Calberon, Molicre fraft göttlichen Rechtes mit bochfter Unbefangenheit fremde Dichtungen benutt. Es icheint, als mükten manche große Stoffe der Poesie erst durch viele Hände gehen, bevor das Eisen zu Stahl wird und nun ein echter Rünftler die schneibige Rlinge schmieben kann. Darum ist auch Milton burchaus original: die fremben Zierrathen find von einer nicht minder energischen felbständigen Rünftlerhand neugeschaffen, wie die homerischen Helden in Troilus und Cressiba; sie fügen sich so harmonisch in die Dichtung ein, wie die antiken Capitale ber Säulen an alten romanischen Rirchen. In gleicher Weise verfuhr Milton auch mit jenem Gedichte, bas ihm offenbar bie erfte Anregung zu seinem Epos gab, mit ber Tragodie Adamus exul Die Hollander, arm wie sie sind an großen von Hugo Grotius. Dichtern, hatten bies Jugendwerk ihres großen Landsmanns ichon bei feinem ersten Erscheinen, 1601, mit bem enthusiastischen Zurufe nationalen Stolzes begrüft, und fie pflegen noch beute nicht selten bas Berlorene Baradies für eine Copie des Bertriebenen Abam zu erklären. Unter ben Deutschen könnte bies Märchen nicht fo oft nachgesprochen werben, wenn nicht die Tragodie des Grotius zu den literarischen Seltenbeiten gehörte. Wer sie kennt, wird zwar die getragene, an Bergil gomahnende Burbe ber Darftellung preisen und an einzelnen traftvollen Sentenzen fich erfreuen, inbeffen bas Bange boch nur als bie Schulübung eines geiftreichen Jünglings und eleganten Lateiners gelten Dürr und prosaisch behnt sich bas Stück, in lehrhafter Breite und boch ohne jene Fülle bes poetischen Details, die ben Dichter be-Wie reizlos ift die Eva bes Grotius, ein gewöhnliches, zeichnet. schwaches Weib, mahrend sie bei Milton trot aller Gebrechen nie ben

Abel, die zauberische Hoheit der Ahnmutter unseres Geschlechts verseugnet. Rücksichtsloser, als heute dem Dichter gestattet wirt, hat Milton einzelne Stellen des Hollanders verwendet, doch der Raub wird zur Beschämung für den Beraubten. Wenn der Satan des Grotius fagt:

alto praeesse Tartaro siquidem juvat caelis quam in ipsis servi obire munia —

fo spricht er bei Milton furz und wuchtig: better to reign in hell than serve in heav'n.

Dies eine Beispiel sagt mehr als eine lange Betrachtung. Gerabe an ber Tragödie bes Nieberländers mag man lernen, wie grundprosaisch vies siedzehnte Jahrbundert empfand, wie einsam Milton's Lünstlergeift in solchen Tagen stand. Aus der Heimath bes guten Geschmacks und der eleganten Gelehrsamkeit schreibt Grotius seine Vorrede an den Brinzen von Condé und rühmt die Nütlickfeit seines Gedichts, da viele Berfe für ben Theologen und Metaphyfiker, ben Aftrologen und Geograpben Belebrung boten, welche Stellen benn auch im Inder fauberlich verzeichnet steben! — Dann und wann freilich zeigt sich selbst Milton angefränkelt von biefer profaischen Schwerfälligkeit feiner Zeit; Die ungeheure Gelehrsamkeit bes Dichters ftort ben künftlerischen Gin-Wir begreifen leicht, wie ber Rlang großer hiftorischer Namen bem blinden Sänger, der das wache Traumleben ber Erinnerung führte, eine Belt glämenber Bilber vor die Seele führen mußte. Da geschieht es benn, daß "Dame Gebächtniß", die er die Mufe fchlechter Dichter nennt, auf Augenblicke auch feine Muse wird: oft füllt er ganze Berfe mit mächtig tönenben Namen, und nur bes jungen Macaulab blinde Schwärmerei konnte biese Schwäche bewundern. Auch die ausführliche Schilderung ber Rämpfe ber Engel ift einer gelehrten Grille entsprungen. Es war die Meinung der Aesthetiker der Zeit, das kunstgerechte Epos bedürfe ber mit Ariostischer Breite ausgeführten Schlacht-Man wußte nicht, daß Ariost und seine Lefer als Freunde der schönen Fechtkunft ben Kampfschilderungen ein Kenner-Interesse entgegenbrachten, welches im fiebzehnten Jahrhundert nicht mehr bestand.

Wie das Werk um seiner subjectiven Erregtheit willen ganz einsam dasteht unter den epischen Gedichten, so ist auch die gedrungene Anappheit der Composition das gerade Gegentheil der behaglichen Breite epischer Darstellung. Auch der reimlose blank verse, den Milton zum Erstaunen der Zeitgenossen zuerst in das Spos einführte,

ist ber Bers bes Dramas; er gewährt bem sprachgewaltigen Dichter volle Freiheit, hebräische, griechische, altenglische Redewendungen zu Schon oft wurde bas musikalische Gefühl bes Dichters bewundert, ber durch seine Erziehung, seine Bibelfunde, seine Blindheit und seinen Glauben gleich sehr auf die "driftlichste der Rünste" geführt Merkwürdiger noch, wie mit bieser musikalischen Innigkeit eine folde Brägnanz der Sprache, eine folche plastische Kraft der Schilderung fich paaren. Denn Milton wußte, wie Shakespeare, bas reiche Erbtheil ber altenglischen Mysterienspiele zu verwerthen: er ift Meister im anschaulichen Bersonificiren abstracter Begriffe. Mit so bämonischer Kraft reißt er uns in seine Welt hinein, daß wir den blos symbolischen Behalt berfelben oft ganglich vergeffen: eine afthetisch so unbedeutende That wie der Apfelbik berührt uns mit dem ganzen Schauder eines ungeheuren Weltereignisses. Freilich kommt es Milton babei zu gute, baß die wenigsten Leser im Stande sind, folche von dem Glauben von Jahrtaufenden getragene Mythen mit blos afthetischem Blicke zu be-Den ganzen Farbenreichthum seiner Einbildungsfraft verschwendet der blinde Dichter wo es gilt, die Herrlichkeit der Erde zu schildern, die an goldner Kette bicht bei dem sabbir'nen Ball des himmels schwebt — ber Erbe, beren Bracht auch ben vom Himmel niebersteigenden Engel noch mit Bewunderung erfüllt. Die Schrecken ber Hölle bagegen liebt er mit andern, mehr geiftigen Mitteln barzustellen. Awar verschmäht er nicht, seinen biabolischen Figuren jene halb menschliche, halb thierische Miggestalt zu geben, welche schon die Alten als bas Aber ben tiefsten Schauber ruft er hervor Grauenhafteste erkannten. burch ben sittlichen Etel; nichts scheußlicher, als jene Reihe von Incesten, woburch Tod und Sünde mit Satan verwandt geworden. möglichkeit, eine Welt zu schildern, "wo Länge, Söhe, Breite, Zeit und Raum verloren sind," weiß er baburch zu überwinden, daß er bas unseren Sinnen Hohnsprechenbe recht laut und entschieden betont: die berühmten Darstellungen ber "sichtbaren Finsterniß" und "bes festen Keuers" wirken wie die leibhaftigsten Bilber. Auch Milton allerdings ift nicht immer glücklich mit biefen Bersuchen, bas Grenzenlose, Unbestimmte, Formlofe barzustellen: oft tragen wir ftatt bes Benuffes nur einen unklaren panischen Schrecken bavon und erinnern uns ber echten Rünftlerworte Goethe's, daß das Gefühl ber Wasserwage und des Berpendifels ben Menschen erft zum Menschen macht. Noch weniger vermag ber puritanische Eiferer bie tiefgemeinen, biabolischen Geifter in

objectiver Wahrheit vorzuführen. Der Charafter bes Satans mit seinem erhabenen Ebrgeiz, seiner gewaltigen politischen Leibenschaft ward von Milton verstanden und lebendig verkörpert, aber die niedrigen finnlich-lüfternen Geister, die Mammon und Belial, wußte er nur mit tenbengiöfer Bitterfeit zu ichilbern. Die gröfte Runft entfaltet ber Dichter in ber Schilberung bes Paradieses. hier gelingt ihm bas Unmögliche, in bas ermübenbe Einerlei ungetrübten Glückes einiges Bur rechten Zeit immer weiß er ben Schauplag zu Leben zu bringen. wechseln; nur der contrastirende Reiz der himmlischen, irdischen, höllischen Scenen macht bem Leser möglich, die überftarte Anspannung ber Seele, die ber Boet ihm auferlegt, zu ertragen. — Der mahre Zauber bes Gebichts, wir wiederholen es, liegt in dem Charafter bes Dichters, in dem tief-melancholischen, weltverachtenden Geifte, der das Ganze überschattet.

So wird bie Belt bahingehn Den Guten feinblich und ben Bofen bolb, Aufftöhnend unter ihrer eignen Laft —

Dies ber Weisheit letter Spruch, die ber erzählende Engel aus ber Betrachtung der Hiftorie zieht. Und felbst ber am Ende des Gestichts auftauchende Hinweis auf die Erlösung des Menschengeschlechts vermag nicht den Eindruck dieser ernsten Stimmung zu verwischen.

Durch solche strenge Hoheit des Sinnes ist Milton nahe verwandt mit bem ersten großen dristlichen Epiker. Dante. Beibe Männer von ungeheurer Willensfraft und sprödem Stolze, burch bas untrügliche Bewußtfein eines großen Berufs über die gemeinen Nöthe bes Lebens emporgehoben, hatten Beibe die beste Kraft der Mannesjahre an die politischen Kämpfe einer tiefbewegten Zeit gewendet und eine geniale Begabung nicht zu gut gehalten für bas handwerk bes Tagesschrift-Und der glübende Vertheidiger der kaiserlichen Monarchie. ber ben Brutus erbarmungslos in bie Hölle verftößt, er steht bem rabicalen Anwalt bes Königsmorbes, bem Jeinbe ber Cafaren in seinen politischen Schriften näher, als ber oberflächliche Blick erkennen mag. Denn ber Gine wie ber Andere lehrte, daß die Obrigkeit besteht um bes Bolfes willen, eiferte für die Rückehr der Kirche zu ursprünglicher Ginfachbeit und Reinheit und abnte, ohne doch zu den letten Folgefäten zu gelangen, die große Wahrheit der Trennung geistlicher und weltlicher Dinge. — Nach Bürgerpflicht ergriffen Beibe Bartei, aber ber Ueberlegenheit dieser Köpfe blieben die Sünden ihrer Genossen unverborgen:

wie Milton aus reiner Höbe vornehm berabschaute auf die plumpe Unbulbfamteit ber Buritaner, fo mabnte ber ghibellinische Dichter: "mit andern, andern Waffen zieh' zum Streit ber Gbibelline; Jeben wirb's gereuen, ber trennt ben Aar von ber Gerechtigfeit." Dann faben Beibe ihr eigenes Lebensglud in ben Schiffbruch ihrer vaterlandischen Soffnungen bineingeriffen: gleich schwer vom Schickfal beimgesucht steht ber blinde verfolgte Buritaner neben dem landflüchtigen Florentiner, ber mit Thränen lernte, wie gefalzen bas Brot aus fremben Sänben schmedt und wie bitter es ist, fremde Treppen zu steigen. Nun sammelten sich Beide in ihren reifften Tagen, um in einem religiös-allegerischen Gebichte die Bilberfülle ihrer fturmischen Laufbahn in dem plastischen Stile Bergil's barzuftellen, ihre religiösen und politischen Ibeale zu verförpern und die große Summe ihres Lebans zu ziehen. schien ber Cherub, ber einst ben Mund bes Bropheten gesegnet, und fprach: "fiebe, hiermit find beine Lippen gerühret, daß beine Miffethat von dir genommen und beine Sunde verföhnet fei." Also von Gott geweiht sprachen Beibe ihren Wahrspruch über die Geschichte ber Welt. und noch fühner sogar als der Stolz des Brotestanten erscheint die bobe Sicherheit ber Seele bes mittelalterlichen Menschen, ber sich vermaß. er, ber katholische Chrift, bas Thun aller Bäpfte, Raiser und Könige zu verdammen ober zu begnadigen und von seinem Gebichte also redete: "Gegenstand ist ber Mensch, wie er burch Sündigen ober Gutesthun nach freiem Willen ber Gerechtigkeit ber Strafe ober bes Lohnes ver-Beibe legen ihrem Werke ein festgeschlossenes Spstem von Glaubenslehren zu Grunde, bas nicht blos poetisch mahr sein foll, Beide erkennen in der "Hinaufläuterung des Sinnlichen zum himmlischen" den Brocek alles Lebens und glauben, der Gerechte werde schon bienieben ber Seligkeit theilhaftig. Der Eine wie ber Andere überfieht bas gesammte geistige Bermögen seiner Epoche und legt in seinem Gebichte einen Schat von neu geschaffenem fremdem Wissen und Denken neben seinem eigenen nieber; boch weber Milton noch Dante vermag die lehrhafte Tendenz zu verleugnen und Massen prosaischen Bissens volltommen in schöne Gestalten umzugießen. Beibe versteben die Eintonigkeit eines überfinnlichen Stoffs reizvoll zu machen, indem fie ben Schauplat und den Ton der Darstellung wechseln. Beide balten eine mübersehbare Külle von Bildern durch eine kraftvolle Composition zufammen, nur bak ber Bau bes Runstwerks bei bem modernen Sanger bramatisch, bei bem mittelalterlichen in scholastische Formeln gebarnt ist. Aber ber Florentiner giebt in feinen Selbftgeftanbniffen augleich ein volltommenes Abbild bes innerften Wefens feines Zeitalters. tieffinnige Mbftit ber Göttlichen Komobie, ihr phantaftischer Frauencultus, ihr halb antiker halb kirchlicher Ibeengehalt entspricht ben tiefften Bergensgebeimniffen ber zwiegetheilten mittelatterlichen Bilbung. Die harmonische Gesittung einer protestantischen Zeit bagegen konnte in einem allegorischen Werke nimmermehr ihren vollen Ausbruck finden. Bor biefe beiden driftlichen Epen trete Jeber, ber verstehen will, was bem Dichter ber Glaube feines Bolts bebeutet. "Der war in ber Bolle!" raunten fich die Beroneser erfchrocken zu, wenn die buftere Geftalt bes verbannten Florentiners majestätisch burch bie Straßen Das Kind einer folden Zeit erscheint Dante - fo feltsam es klingen mag — neben Milton als ein naiver Künstler. Gänzlich unbefangen weist er die Zeitgenoffen und die Menschen vergangener Tage ber Bölle ober bem Fegefeuer zu; er nennt fie beim Ramen, erzählt ibr Gefchick, schilbert fie ab vom Wirbel bis zur Zebe. Solche Kühnheit burfte Milton inmitten ber fleptischen modernen Welt nicht mehr magen: bie Beltgeschichte betrachtet er in Bausch und Bogen in raschem Ueberblick, und ben Beitgenoffen gegenüber muß er fich mit Anspielungen behelfen: wir errathen nur, bag unter ben grubelnden Damonen bes Bandamoniums die Dogmatiker der Hochkirche gemeint sind. Dergestalt ift bas Gebicht bes Italieners ungleich reicher an echt historischem Gehalt. Jeber Gefang ber "Sölle" führt uns in monumentaler Großheit ein erschütternbes Bild von Menschenschuld und Menschenleiben vor Augen; und fo lange warme Herzen schlagen, werben bie Ergablungen von Ugolino, von Francesca von Rimino auch jene Lefer im Innersten ergreifen, welche für bie symbolische Bebeutung bes Gebichts, für Dante's mbstische Beltanschauung fein Berftanbnig haben. Solche Scenen von rein-menschlicher Schönheit sind im Paradise lost weit seltener ju Und wie viel würdiger eines Dichters war Dante's Geschick! Sein Italien war bas Herz ber Welt; alle Schönheit, alle Tugenben und Lafter ber Zeit brängten fich zusammen in ben gewaltigen Stäbten feiner Heimath, und über diefer farbenreichen Erbe prangte noch ber fatholifche Simmel mit feiner Fülle glanzenber Geftalten. Welt lernte Dante ben Reichthum bes Lebens und bes Menschenherzens in gang anderer Beife kennen, als ber einseitige Puritaner. Karer zum minbesten mögen Milton's sittliche Ideen sein; boch um Dante's Haupt schwebt jener Zauber, welcher ber großen Runftlerfeele

bie bochste Weihe giebt, ber Rauber ber Liebe. Der finstere Sänger, ber die Gräuel der Stadt der Qualerkorenen kundete, er rühmte sich auch, daß er auf alle Liebestöne lausche, er hat auch — menschlicher als ber puritanische Weiberfeind — bie schmelzende Weise gefungen: "bie ihr die Liebe kennt, ihr edlen Frauen." Der Gebanke ber Hinaufläuterung bes Fleisches zum Geifte ift für Milton ein philosophischer Sat; Dante erfaßt ihn inniger, fünstlerischer, er besingt, wie bie irbische Liebe sich zur himmlischen verklärt. Der Buritaner wurte mit küblerem Gleichmuthe als der leidenschaftliche Romane den schweren Wandel seines Geschicks zu tragen; gleichmäßig, stätig wuchs er auf, er bat nicht wie dieser einen Tag von Damascus erlebt. Aber Dante vermag auch ben vollen Sturm ber Leibenschaft burch seine Berse brausen zu lassen und das Herz des Hörers sogar noch mächtiger als Milton aufzuregen. Der Florentiner magte, Gott und göttliche Dinge in ber miffachteten Sprache ber Frauen zu befingen, und erweckte seiner Nation bas belle Bewuftfein ihres Boltsthums: ja, ber gesammten Dichtung ber mobernen Welt wies er bie Bahn, benn sein Gebicht ift bas erfte seit bem Alterthume, das die scharfen Zuge eines eigenartigen Menschen zeigt: burch ihn gelangt die Perfonlichkeit in der Kunst zu ihrem unendlichen Rechte. Dem englischen Sänger fiel ein härteres Loos: als ein Spätling erschien er am Ende einer großen Kunstepoche, und erst lange nach feinem Tobe, auf fremdem Boben gab feine Dichtung ben Anstok zu einer neuen Entwickelung ber Literatur.

Das große Werk, bas bem Dichter zweimal fünf Pfund Sterling einbrachte, hatte Mübe, ber Censur zu entrinnen. Reine Zeile in bem Gebichte, die den Fanatikern der Restauration nicht staatsgefährlich erscheinen mußte, und boch - ba ja bas Völkchen ben Teufel nie spürt waren es nur zwei Berfe, welche ber Cenfor hochbebenklich fand und nach langem Verhandeln endlich freigab. Noch bei Milton's Lebzeiten ward bas Werk viel gelesen, freilich nur von ber aufftrebenden Jugenb und ben Stillen im Lande, die fich baran ihren puritanischen Glauben Unter bie anerkannten Größen ber englischen Dichtung ist bas Paradise lost erft eingetreten, seit Abdison seine Landsleute barauf hinwies, wie Milton ihrer Sprache neue Kraft und Burbe gegeben. Seitbem marb bie - leiber mehr erbauliche als afthetische - Bemunberung von Milton's Genius in England so allgemein, daß felbst ber arge Spötter Boltaire bei feinem Londoner Aufenthalte den driftlichen Dichter bewundern lernte und in Fernen bas Bilb des Buritaners neben

Franklin's Bortrait bewahrte. Noch mächtiger wirkte Milton's Borbild in Deutschland. Nachbem einmal ber gerade Weg verlassen war, ben Shakespeare ber mobernen Dichtung gezeigt, fand Er zuerft wieber ben Deutschen einen Pfad, auf bem sie fortschreiten konnten, um die Külle und Tiefe ihres Gemüthslebens in erhabenen Gestalten au ver-Bon ihm erbten unsere Bobmer und Klopstod ben Muth, Schwung und Empfindung unserer ernüchterten Sprache wiederzubringen, und nur die Gottsched und Genossen schreckten zuruck vor dem, was sie Milton's Ueberschwänglickeit nannten. Unfäbia, bas Wesen ber volksthümlichen Dichtung — also auch des echten Epos — zu versteben, fab unfer achtzehntes Jahrhundert, selbst Leffing nicht ausgeschlossen, in Milton bas Urbild bes epischen Dichters. Dann verbrängte Shakespeare ben puritanischen Sänger aus ben Herzen ber Deutschen. die politische Bewegung der neuesten Zeit zeigt wieder einige Theilnahme für Milton ben Bürger, und eben jene härte bes Charakters, welche die Menschen des achtzehnten Jahrhunderts erschreckte, erwirbt ibm beute Berebrer.

Satte in bem Berlorenen Barabiese Milton, ber Dichter und ber Denker, sein volles Selbstbekenntnig abgelegt, so ist in ben beiben Bebichten seines Greisenalters je eine bieser beiben Seiten seines Wesens gesondert zur Darstellung gebracht. Das Wiebergefundene Baradies wird immer aufs neue bas Befremben erregen, wie boch ein frommer Chrift von den beiligften Glaubensfähen ber driftlichen Rirche fo weit abweichen, und wie doch ein großer Dichter ein Kunstwerf von so geringem poetischen Werthe schaffen konnte. Richt bas Leiben und Sterben und die Auferstehung Christi war für Milton das Bedeutungsvollste in bem Wirken des Erlösers. In allen theologischen Schriften des Buritaners wird dieser lette, für die Kirche wichtigste Theil des Lebens Jesu In Milton's Glauben ist nichts von Mwitik, nichts nur furz berührt. von Liebe. Ein Mann ber That, erfüllt von bem alttestamentarischen Gebanken ber Gerechtigkeit, fieht er in Jefus vor allem ben makellosen, Das Baradies ward verloren, weil bas erste ben gerechten Menschen. Menschendage ber Versuchung bes Teufels erlag, es wird wiedergewonnen, weil ein gerechter Menich alle Verführungsfünfte bes bofen Feindes Paradise regained ist die Erzählung von der Versuchung abichlägt. Christi durch Satan. Nicht ästhetische Gründe bewogen den Dichter, zu dem Paradise lost dies Gegenbild zu schaffen; die Idee des Werks — bie Erlösung ber Welt — lag ja bereits poetisch genugsam aus-

gesprochen in ben letten Gefängen bes Berlorenen Baradieses. Nur seine Gedanken über die Richtigkeit und Schalheit weltlichen Thuns und weltlicher Luft wollte er aussprechen; zu diesem bidaktischen Zwecke ergriff er ben biblischen Stoff und ließ in langen Gesprächen ben Erlöser und den Satan den Werth weltlicher Größe philosophisch erörtern. Schon ber Mangel jeder Steigerung des Interesses beweist, daß Milton - ein Meister in ber Composition - gar nicht baran bachte, seine Leser ästhetisch zu befriedigen. Die Versuchungsgeschichte ist von Matthäus febr einfach und sehr wirksam bargestellt: breimal, und mit immer steigender Rühnheit, versucht Satan den Menschensohn zu bethören. Diese einfache Form ber Erzählung, die fich dem Dichter von felber empfahl, hat Milton verschmäht. Er folgt der weit fünstlicheren Schilderung des Lucas und schiebt in die Darstellung des Evangelisten neue, selbsterfundene Versuchungen ein: er will den beiden Disputirenden Gelegenbeit geben, ihr Thema, den Unwerth irbischer Herrlickfeit, nach allen Seiten hin zu erschöpfen. Und schrecklich, grausam sind die Weisheitsfprüche diefes Miltonischen Jesus. Immer mehr verbitterte sich der Geift bes einsamen Buritaners inmitten einer verworfenen Zeit, immer tiefer lebte er sich ein in die unmenschliche Bärte des Alten Testaments. Die berbsten, die bustersten Stellen bes Paradise lost fehren umschrieben im Paradise regained wieber. In ben zwei Büchern de doctrina Christiana, die er in diesen Jahren zusammenstellte, vertheibigte er sogar bie Vielweiberei als eine von Jehovah den Batriarchen gestattete Sitte. Selbst die Gedichte seiner Griechen erscheinen ihm jett leer, eitel, weltlich gegenüber ben beiligen Gefängen David's. Ja er läft feinen Jefus bas für einen Dichter entfetliche Wort sprechen:

Die Schönheit wird allein bewundert von schwachen Seelen, die fich kirren laffen!

Offenbar, ein so trocken lehrhaftes und zugleich so sinsteres Gedicht kann keine ästhetische Freude erregen. Daher ist einer unserer geistreichsten Literaturkenner, ber vor kurzem verstorbene J. W. Loebell, auf die Bermuthung gekommen, das Paradise regained sei ein Bruchstück, Milton habe ursprünglich das Leben des Erlösers weiter führen wollen dis zu der Auserstehung, der rechten Wiedereroberung des Paradieses\*). Loebell erklärt, nur die Fausheit der Literaturhistoriker, die einander

<sup>\*)</sup> Loebell, Borlefungen über bie Entwidlung ber beutschen Poefie seit Rlopftod. 1856. I, 185.

Milton. 51

gedankenlos abschreiben, babe biese unzweifelhafte Thatsache überseben können. Nun, ber Borwurf gegen die Literaturhistoriker ist nicht grundlos; es steht zu fürchten, daß in Zukunft die Behauptung, bas Paradise regained sei unvollendet, aus dem Loebell abgeschrieben werbe. Darum will ich in Kurze nachweisen, daß diese Bermuthung fich nicht halten Wir wissen, das Wiedergewonnene Baradies war bem Dichter bas liebste seiner Werke, alle Lebensweisheit seines Alters hatte er barin niebergelegt. Ist es wahrscheinlich, daß er dies Lieblingswerk unvollenbet gelaffen batte, ba er boch nachber noch ben Samfon und profaische Schriften verfakte? Geben wir an die erste Quelle, zu ber ausgesprochenen Absicht bes Dichters selber zurud. Milton eröffnet bas Gebicht mit ben Worten: "Ich habe vorbem besungen, wie bas Barabies burch Eines Menschen Ungehorsam verloren ward: jest will ich singen. wie es wiedergewonnen ward durch Eines Menschen festen, in jeder Bersuchung erprobten Gehorsam, wie der Bersucher abgeschlagen und Eben wieder aufgerichtet ward in der weiten Wildniß." Nun folgt die Berfuchungsgeschichte. Auf bas Wort Jesu "es steht geschrieben: versuche nicht ben Herrn, beinen Gott," bricht Satan zusammen und fturzt hinab Engelschaaren erscheinen, tragen ben Erlöfer auf ihren zur Hölle. Schwingen in ein blumiges Thal und fingen ihm zu:

> Now, thou hast avenged supplanted Adam, and by vanquishing Temptation, hast regain'd lost Paradise —

und weiter "ein schönres Paradies ist jett gegründet." — Ich begreife nicht, wie man nach diesen Worten noch bestreiten kann, der Dichter habe die Aufgabe, welche er sich selbst gestellt, wirklich zu Ende geführt. Loebell erklärt es für unmöglich, daß ein Milton ein Gedicht mit den Worten schließen konnte:

he (Jesus) unobserved home to his mother's house private return'd.

Gewiß, diese Verse sind steif und unschön, aber kein unpassender Schluß einer Erzählung. Der Held tritt ab — jene Worte sind das episch ausgeführte exeunt omnes des Dramatikers, ja sie bilden ersichtlich eine Parallelstelle zu dem Schlusse des Paradise lost, wo der Dichter ebenfalls die Helden, Adam und Eva, abtreten läßt:

they hand in hand, with wand'ring steps and slow through Eden took their solitary way.

Und wie biefe iconen melobischen Zeilen fich zu jenen hölzernen Verfen

52 Milton.

verhalten, genau so verhält sich ber poetische Werth bes Verlorenen zu bem bes Wiedergewonnenen Paradieses; jenes ist ein herrliches Spos mit einzelnen didaktischen Stellen, dieses ein ernsthaftes Lehrgedicht in epischer Sinkleidung. Allerdings, nachdem die Engel dem Menschenssohne Glück gewünsicht, weil er das Paradies wieder erobert habe, schließen sie ihr Lied mit den Worten:

Queller of Satan, on thy glorious work now enter and begin to save mankind —

Worte, welche in die Zukunft hinausbeuten. Aber wir wissen bereits aus dem Paradise lost: durch die Erscheinung und den strassossen Wandel eines vollkommenen Menschen war, nach Milton's Glauben, der Fluch hinweggenommen, den Adam über unser Geschlecht gebracht; die Vollendung der Ersösung, die Gründung des Reiches Gottes sollte sich erst im Verlaufe der Weltgeschichte, durch fortwährendes Ringen der Gläubigen mit dem Bösen, vollziehen. Wer Milton zutraut, er habe die Leidensgeschichte Ehristi besingen wollen, der setzt bei dem Puritaner die Gesinnung nicht eines Milton, sondern eines Rlopstock voraus.

Dieser Dritte ber großen christlichen Spiker nämlich ging zwar gleich dem Puritaner auf die religiöse Erbauung seiner Leser aus, er war beseelt von grenzenloser Berehrung für den englischen Dichter, dessen Bild er "weinend angestaunt wie Cäsar das Bild Alexanders". Aber wie gänzlich hatte sich inzwischen der Protestantismus verwandelt! Das erstarrte Lutherthum war, Dank den Pietisten von Halle, neu beseedt. Sine tief gemüthliche, innige Religiosität beseligte die gläubigen Seelen, und diese Stillen im Lande betonten gerade jene christlichen Dogmen von dem Leiden und Tode des Erlösers, welche Milton kalt ließen. Bon diesen deutschen Pietisten, welche "in thätiger, brüderlicher und gemeiner Liebe das Evangelium leben" wollten, ging Rlopstock aus. Sein Gott ist der Gott der Gnade, des Erdarmens, Milton's Herr der gerechte, zürnende Iehovah der Juden. Erschrecken wir ost vor Milton's Härte, so lachen wir Söhne einer derberen Zeit bereits herzlich über die zerslossene Empfindelei in Klopstock's Bersen:

eine getrene Bahre ber Hulb — bie feh' ich noch immer '— neste fein Antlit; ich tuste fie auf.

Jebe Vergleichung bes Verlorenen Paradieses mit Alopstocks Messias richtet sich selbst. Beibe Dichter freilich waren wesentlich lhrische Genien, aber Milton besaß zugleich jene plastische Gestaltungskraft bes Spikers, welche Klopstock versagt war. Während Klopstock's lhrische Gedichte in

1

ben Herzen seines Bolkes fortleben, hat ber Messias heute nur noch historische Bebeutung. Was man auch sagen möge — er ist umlesbar für die moderne Welt; es schwirrt uns vor den Augen, wenn wir ein Spos lesen, das keine Gestalten enthält. Nur Eines darf der deutsche Dichter als einen Vorzug für sich beanspruchen: das humane Lächeln einer milderen Epoche blickt aus Klopstock's Versen. —

Seit Jahren lebte Milton wieber wissenschaftlichen Arbeiten, auch in bem Paradise regained war überwiegend sein Berstand thätig gewesen. Da ergoß sich noch einmal alle Leibenschaft bes Dichters glübend aus seiner gequälten Bruft. Er schrieb bas Drama Samson Agonistes.

Die Briten, gewohnt, an jebe Tragobie ben Mafftab ber Shatespearischen Dramatik anzulegen, sind gegen Milton's lettes Werk ebenso ungerecht, wie sie feine anderen Gedichte in der Regel überschäten. Sie vergessen, daß die Reinheit der Dichtungsart, welche sie in diesem lprischen Drama vermiffen, bei Milton überhaupt nirgends zu finden ift. Und fie bebenken nicht, daß Milton von bem Shakespearischen Drama in bewußter Absicht sich entfernte: die Einmischung des Romischen schien ihm eine Entwürdigung ber Tragodie, und er bekannte fich bereits zu ber mikverstandenen aristotelischen Lehre von den dramatischen Gin-Das Gebicht zeigt Spuren jener manierirten Schreibweise, beiten. welche alternde Künftler felten vermeiben. Auch gelehrte Grillen febren wieder: nach der wunderlichen Art der lateinischen Dramendichter jener Zeit benutt Milton die Bersmaße ber Chore ber Alten ohne ihre Mufit. Tropbem bleibt ber Samfon ein wunderschönes Gebicht, ein Werk aus Einem Guffe, wie es Milton fonft nie gelungen, von ber erften bis zur letten Zeile ein Mark und Bein erschütterndes Rlagelied. gewählte Streiter Gottes, ber, geblenbet und mißhandelt von den Unbeschnittenen, sich zur letten That beiliger Rache emporrafft, um die Heiben und Lästerer zu Jehovah's Ehren in ben Staub zu schmettern - wahrlich, bas war ein Helb, zu beffen Preise bem blinden verfolgten Buritaner die Berfe von felbst zuströmen mußten. Hier ist Milton ganz Leibenschaft; die Weisheitssprüche, die auch diesmal nicht fehlen, werden mit einer fanatischen Heftigkeit hervorgestoßen, welche ihnen die lehrhafte Trodenheit nimmt. Die Göpenbiener, die ihn mighandelt, sollten es hören, daß der Tag der Bergeltung nabe; nicht ihn, den Herrn felber hatten sie beleidigt —

Der Rampf ift zwischen Gott und Dagon nun allein.

Und wie gewaltig rauschen die Klagen bahin, von dem ersten Ausbruche bes Schmerzes:

> D Duntel, Duntel, Duntel! Mitten im Mittageglang Unwieberbringlich Duntel! Ewige Finfterniß -Und nimmer wirb es tagen! Warum gilt mir nicht Gottes erft Gebot: Es werbe Licht! - und Licht warb's überall? -

bis zu bem finsteren, eines hiob würdigen Chorgesange über die Falschbeit der Weiber und der schweren Frage: was ist der Mensch, wenn die Helben, so Gott feierlich erhoben, bem Schwert ber Reiben wehrlos vorgeworfen find? — Richt als ein Drama, wohl aber als ein erhabener Humnus in dialogischer Form ist der Samson das äfthetisch vollendetste von Milton's Gedichten. Schlägt unfer Urtheil ber Meinung ber berühmtesten englischen Kritiker ins Gesicht, so steht uns bafür ein beutscher Geistesverwandter Milton's zur Seite: burch ben Samson Agonistes ließ Händel sich anregen zu feinem unsterblichen Oratorium. —

Dies Werk bes Haffes und ber Rlage mar bas lette Gebicht bes Sängers, ber am 8. November 1674 verschieb.

Wir verwerfen die Unart der modernen Aritik, welche nur allzu geneigt ift, die Frage nach dem Kunstwerthe eines Gedichtes zu vermengen mit der Frage nach bem sittlichen Werthe bes Dichters. wissen sehr wohl, daß eine geheimnisvolle Fügung gar oft den lauteren Wein ber Dichtkunft in unreine Schläuche füllt. Wenn aber ein Dichter bie Aufgabe, welche Milton bem Künftler zugewiesen, wirklich löft und fein Leben felbst zu einem mabren Gebichte zu geftalten weiß, bann scheint uns das Söchste gelungen, was dem Menschen zu erreichen beschieden ist. Als ein folder Mann ist Milton "durch des Lebens eitles Mastenspiel" gefdritten. Sein Name wird leben, fo lange die eblen Geister aller Nationen das große Evangelium der Freiheit singen und fagen werben, so lange bas Wort eine Wahrheit bleibt:

swells like the bosom of a man set free.

no sea

## Lessing.

(Leipzig 1863.)

Allein die Zeitgenossen winden dem Dichter den schönsten der Kränze. Gerechter vielleicht mag die Nachwelt richten, als einen Seberblick bes Genius mag fie Einzelnes preifen, mas ben Mitlebenben unverstanden vorüberschwebte; doch jene fraglose, unwillfürliche Rührung ber Seelen, die der Rünftler als edelsten Lohn erftrebt, wird er am gewaltigsten in seiner Zeit erregen. Wie könnte beute ein Jüngling von ben Leiben bes jungen Werther so schmerzlich ergriffen werben wie bamals, ba bie Werther noch auf unferen Strafen verkehrten? ie eine moderne Hörerschaft ben Scherzen ber Narren Shakespeare's ein so bergliches baucherschütternbes Gelächter entgegengebracht, wie es bem Dichter zuscholl aus den Reihen der Gründlinge seines Barterres? Immer wird beute inmitten ber jubelnben Menge ein Nüchterner stehen und meinen: so, ganz so empfinden wir nicht mehr. Alle Welt weiß, wie wenigen Dichtern beschieben ward, noch in der Zukunft vom Bolfe geliebt, nicht blos burchgrübelt zu werben von den Rachgelehrten. Warum aber ist bei ben Deutschen die Zahl ber Dichter so auffällig gering, welche ben Jahrhunderten getrott? Denn wer außer bem Forscher liest noch, was über die Literaturbriefe, über die Werke von Lessing's Mannesalter hinausliegt? Es ist wahr, weit später als anberen Bölkern ift ben Deutschen ber Tag ber Dichtung erschienen, und in dem Jahrhundert, seit jener Morgen graute, hat unser Bolf erstaunlich rasch gelebt. Aber ift mit folder Antwort bas Räthsel gelöst? Warum erfreut sich der Brite noch an seinem Spenser, während Klopftod und Wieland unserem Volke nur Namen sind? Hat doch auch über ben Glanz von Spenser's Dichtung sein großer Nachfahr Shakespeare seinen breiten Schatten geworfen, und ungetheilte Freude kann ber berbe Realismus der Gegenwart an jenen zierlichen Allegorien so wenig empfinden, wie unfer aufgeregtes Wefen an bem ruhigen Fluffe bes Epos. Offenbar, wir muffen eine andere Antwort suchen.

Ein Märchen ift es, erfunden in philisterhaften Tagen, als könne je ein vorwiegend literarisches Volk bestehen. Zuerst nach dem Ruhme feiner Kahnen ichaut ein Volk aus, wenn es feiner Bergangenheit gebenft, und gern vergift es bie Mängel, bas Beraltete eines Runftwerks, wenn die Glorie einer großen Zeit aus der alten Dichtung redet. genug werben wir bie Briten um jenes vornehmfte Zeichen ihrer Gefundheit und harmonischen Kraft boneiben, daß ihnen die Runft auf dem Lieft ber Engländer die Verse festen Boben staatlicher Große reifte. von ber Feenkönigin, fo fteigt vor feinen Augen auf bas Bilb ber großen Elisabeth, er sieht fie reiten auf bem weißen Zelter vor jenem Beere, bem die unüberwindliche Armada wich, und hinter ben friegerischen Schaaren ber Engel in Milton's Verlorenem Barabiefe erblickt et fämpfend Cromwell's gottfelige Dragoner. So tritt auch bem Spanier aus ben Dichtungen seiner Lope und Cervantes bas Weltreich entgegen, Also erhalten burch die Wucht erbarin bie Sonne nicht unterging. habener politischer Erinnerungen biese Werke einen monumentalen Wo aber fand die deutsche Dichtung des achtzehnten Jahrhunderts solch ein Jufgestell staatlicher Größe, daraus fie fich sicher Bon einem gefunkenen, verachteten Reiche, von emporbeben fonnte? einem mighandelten Bolke gingen unsere Sanger aus, und wie ihnen im Leben keines Medicaers Gute lächelte, fo auch im Tobe find fie, was fie find, burch fich felbst allein. Als Leffing sein lettes Drama fdrieb, fragte er zweifelnd, ob bie Tage reiner Menschenfitte so bald erscheinen wurben, die dies Werk auf der Bühne ertrügen; Beil und Glück rief er bem Orte zu, ber zuerst bie Aufführung bes Nathan schauen wurde. Und - vor zwanzig Jahren ging in Konstantinopel der Nathan in neugriechticher Bearbeitung über bie Bretter. Als bann vor ben verwunderten Türken die edlen Worte erklangen: "es ftrebe von Euch jeber um die Wette, die Kraft bes Steins in seinem Ring an Tag zu legen". und die rechtgläubigen Moslemin in lauten Beifall ausbrachen, ba mochte wohl ein Deutscher stolzer ben Racken heben. Denn hier, weit über die Grenzen driftlicher Gesittung hinaus, wo Reiner bes Dichters Namen kannte, keine volksthumliche Erinnerung bes Gebichtes Rauber erhöhte - hier strahlte fiegreich die Macht des beutschen Genius allein, bas weltbezwingende Lächeln ber Menschenliebe.

Durch sich selbst allein wirken jene Künstler auf die Nachgeborenen. Noch mehr, sie selbst erst sind die Schöpfer eines freieren öffentlichen Lebens in unserem Bolke, sie standen unbewußt im Bunde mit jenen

Staatsmännern, die bem beutschen Staatswesen ein menschlicheres Dafein bereitet haben. Wie sich von felbst versteht in einer Zeit, wo das häusliche Leben die beste Kraft der Deutschen erschöpfte, geschah bies Hinüberwirken Lessings auf unser öffentliches Leben vornehmlich burch seine Person, burch die souverane Selbständigkeit seines Charak-Erft vor wenigen Jahren ift ein gutes Bilb bes Anaben Leffing bekannt geworben, und mit schalkhaftem Behagen sehen wir ben Mann vorgebildet in ben Zügen bes Rinbes. Da sitt Theophilus Lessing, sittsam, ernst, in priefterlich langem Gewande, ehrbarlich ein Lämmchen fütternd, baneben ber aufgeweckte Bruber, "mit einem großen, großen Baufen Bücher", in ber eleganten rothen Tracht ber Zeit; auch ber Unkundige kann errathen, daß jenem bestimmt sei, zu leben als dunkler Ehrenmann und Conrector, diesem - als Gotthold Lessing. und Wahrhaftigkeit fpricht aus ben berben Zügen bes Knaben, und wahrlich, hart gebettet hat die Zeit ben ftarken und mahren Mann. Sein Buls schlug bei voller Gefundheit so schnell wie ber Buls Unberer im Fieber, er befag im bochften Dage jene Lebhaftigkeit bes Rebens, welche die Oberfachsen vor anderen Deutschen auszeichnet. jagen fich da Fragen, Ausrufe, schnell wiederholte abgebrochene Worte, und er fand ben Muth alfo zu schreiben, wie seine Landsleute bachten Die hat ein Schriftsteller getreuer jenes Wort erfüllt, bas feltsam genug zuerst ausgesprochen ward in einer Nation, die es nicht versteht — das Wort: le stile c'est l'homme. Dramatisch bewegt wie bas Leben felber ftromt fie bahin, biefe schmucklose, maffertlare Brofa - bem Unkundigen ein Kind ber Laune, bes Augenblicks, bem Tieferblidenben ein Wert vollendeter Runft, die fcwierigste aller Schreibweisen, benn unerträglich verletend muß jeder triviale Gedanke, jede falsche Empfindung sich verrathen unter dieser leichten, nichts verbergenben Hülle.

Und dieser Natürlichste der Menschen wuchs empor in einer Umgebung, wo jedes einfache menschliche Gefühl in feste, herzlose, beengende Formen gebannt war, in einem Baterhause, wo hart abweisend der Besehl der Aeltern, unterwürfig und in schnörkelhaftem Ausdruck die Antwort der Kinder erklang. Der ganze Schmerz um eine verbildete Jugend spricht aus dem Ausruf des Mannes: "der Name Mutter ist süß, aber Frau Mutter ist wie Honig mit Citronensaft". Als er dann in Leipzig sich herausriß aus der dürftigen Buchgelehrsamkeit der Schule und jenes Doppelwesen seiner Natur, das schon das Bild des Kindes

ahnen läßt, sich entfaltete — ber Gelehrte, ber in jedem Buche ber wittenberger Bibliothek geblättert, ber an schlechten Büchern mit Borliebe seinen Scharssinn übte, und der Weltmann von seinen Formen, der sich gern im Lärm des Tages tummelte, um die rasche Wallung seines Blutes zu übertäuben: — da brach jener schwere Kampf aus mit seinen Aeltern, der längst schon gedroht. Man kennt jenes bittere Wort, das Lessing am Abend seines Lebens schrieb: "ich wünsche was ich wünsche mit so viel vorher empfindender Freude, daß meistentheils das Glück der Mühe überhoben zu sein glaubt, den Wunsch zu erfüllen." Seiner Jugend vornehmlich gilt diese Klage wider das karge Slück. Auch der Geduldigste unter uns ertrüge nicht mehr die Dede des Daseins jener Tage: ein Volk ohne Vaterland, darum gezwungen im Hauss jede Freude zu suchen, und dennoch unfrei sogar im häuslichen Leben.

Sie werden freilich immer wiederkehren, am beftigften in fruchtbaren, aufstrebenden Zeiten, jene traurigen Zerwürfnisse von Bater und Sohn, herzergreifend traurig, weil jeber Theil im Rechte ift und bas alte Geschlecht die junge Welt nicht mehr versteben barf. Leffing's Leben — wie herzlich er auch von seinem Bater gesprochen, wie groß immer bie innere Bermanbtschaft ber beiben Streitenben in Leffing's Leben erscheint dieser Rampf unmäßig bart, bas alte Geschlecht ungewöhnlich klein und gehässig. Denn ber haber bewegte sich nicht um politische und religiöse Fragen, die doch nur mittelbar ben Frieden des Hauses berühren; eine große gesellschaftliche Ummälzung vielmehr begann sich zu vollziehen, die Ehre des väterlichen Sauses ward bloggestellt burch die sociale Stellung des Sohnes. Bis bahin war wer hinausstrebte aus ber Erwerbsthätigkeit bes Bürgerthums in ben Dienst bes Staates und der Kirche gegangen. Die regsamften Kräfte bes Abels und ber Mittelflaffen batte bas Beamtenthum und jene Zunftgelehrsamkeit bes Kathebers verschlungen, die kaum noch ben Namen ber akademischen Freiheit kannte. Höchstens bem bilbenben Künftler ward geftattet feiner Runft zu leben, im Gefolge eines Hofes ein Unterkommen zu suchen. Da wagte ber Sohn bes ehrenfesten Baftorenhauses, was vordem nur verdorbene Talente zu ihrem Unsegen versucht, er wurde ber freie Schriftsteller, ber erfte beutsche Literat nicht in klarer Absicht, nein, wie die Menschen werben, wozu ber Geift fie treibt, weil er nicht anders konnte, weil dieser freie Ropf den Zwang bes Amtes nicht ertrug. Wie er alfo unserem Volke eine neue ungebundene Berufsklaffe erschuf, so wandte er auch zuerst mit Bewußtsein

sich an ein neues Publikum. Nimmermehr mochte er ber unfreien Weise ber Mehrzahl seiner Vorgänger folgen, die nur geziert für die Höse, plump für das Bolk zu schreiben wußten. Wohl dachte er groß und menschlich von den niederen Ständen, von "dem mit seinem Körper thätigen Theile des Bolks, dem es nicht sowohl an Verstand als an Gelegenheit ihn zu zeigen fehlt", er wünschte ihnen als Tröstung Gesdichte zum Preise der "fröhlichen Armuth". Er selber indeß suchte sich andere Leser. Wie er sich hinausgerettet aus dem Bannkreise der alten Stände, so sprach er auch zu einem gebildeten Publikum, das keine Stände kennt, und half also diesen Kern unseres Volkes erziehen, der in der Literatur zuerst, dann im Staate zu entscheidenden Macht emporwachsen sollte.

Zum ersten Male sahen bie Deutschen das ruhelose und boch nie würdelose Leben eines abenteuernden Schriftstellers. "Lessing", sagt Goethe, "warf die persönliche Würde gern weg, weil er sich zutraute, sie jeden Augenblick wieder ergreisen und aufnehmen zu können." Wie geistwoll hier der Herzenskündiger geurtheilt, das bezeugt ein erst vor Kurzem wieder aufgefundenes Epigramm aus Lessing's Studienzeit; Goethe hat es nie gekannt, und doch stimmt es wörtlich mit seinem Urtheile überein. Uchtlos, übermüthig wirft der Dichter in den ersten Zeilen seine Würde hin, um sie am Ende gesaßt wieder auszunehmen — in den Bersen:

Wie lange währt's, so bin ich hin Und einer Nachwelt unter'n Füßen. Was braucht sie, wen sie tritt, zu wissen, Weiß ich nur, wer ich bin.

Worte, überaus bezeichnend für Lessing's rasche, ungestüme Beise bes Lebens — benn er vor Allen besaß jenen gemeinsamen Charakterzug aller vorwärtsstrebenden Geister, die Gleichgiltigkeit gegen seine eignen Werke, sobald sie vollendet — aber bezeichnender noch für die Meinung, welche unseres Volkes beste Männer von dem Werthe des Nachruhms hegten. Ist den hellen Köpsen der Romanen der Nachruhm das einzestandene höchste Ziel des Schaffens, so leben die Deutschen des Glaubens: der Ruhm sei, wie die Liebe, wie jedes echteste und höchste Glück des Lebens, eine Gnade des Geschicks, die wir in Demuth hinznehmen, doch nimmermehr erstreben sollen. Und noch immer hat unser Bolk sich jener Männer mit der wärmsten Liebe erinnert, die am wenigssten davon geredet, daß sie ein solches Gedächtniß erhossten. — Einen

leisen Schatten freilich hat diese harte, kampferfüllte Jugend in Lessing's Wesen zurückgelassen. Jener prosaische, nückterne Zug, der Lessing von späteren glücklicheren Dichtern in ähnlicher Weise unterscheidet, wie Friedrich der Große einem Cäsar, einem Alexander gegenübersteht, läßt sich nicht allein aus der Naturanlage des Dichters erklären. In den Tagen, wo das Gemüth jede Härte am schwerzlichsten empfindet, hat kein Frauenauge gütig über ihm gewaltet, allein die streng adweisende Mutter, die lieblos meisternde Schwester trat ihm entgegen. Die innige Zartheit der Empfindung aber, die ein hartes Geschief dem Jüngling verkümmerte — wie vermöchte der Mann sie je aus sich heraus zu entsalten?

Also hinausgetreten aus ben altgewohnten Kreisen bes bürgerlichen Lebens, hat er mit unverwüftlichem Muth feinen Rampf geführt wiber bie falschen Göten ber literarischen Welt. Die Freude am Rampfe, am Wiberspruch — vergeblich hat man es leugnen wollen — blieb bie herrschende Leidenschaft in ihm, der von früh auf liebte, "Rettungen" verkannter Charaktere zu schreiben, ber bas Bekenntniß streitluftigen Stolzes nieberlegte in bem Borte: "auf wen Alle losichlagen, ber bat vor mir Frieden." Wie die Schwäche und zugleich die Größe der mobernen Culturvölker gutentheils barin gelegen ift, baf fie nicht vermögen, wieder ganz jung zu werden, so offenbarte auch die unreife deutsche Dichtung jener Tage alle Mängel ber Kindheit und bes Greisenalters Eine Weltliteratur mag man fie nennen, wenn bas wiberstandlose Aufnehmen frembländischer Ideale und Formen zu solchem Namen berechtigt. Und boch war die in festen überlieferten Formen erstarrte Dichtung nicht einmal ber correcten Rebeweise mächtig. beiben Schwächen hat Leffing unfere Dichtung geheilt. nur eine Seite feines fritischen Wirkens, wenn man in ihm lebiglich ben trotigen Streiter wiber bie regles du bon gout erblicht, wenn man ihm nicht folgt in jene ersten Jahre, ba er mit ber peinlichen Strenge bes Babagogen bie kläglichen Ueberfetungsfehler armfeliger Befellen rügte.

Kein Bunder aber, daß jener Kampf mit den Regeln der französisischen Aesthetik allein noch haftet in dem Gedächtniß der Nachwelt. Denn das erste dauernde seiner Werke schuf er erst, da er in den Literaturbriefen auf die zuversichtliche Behauptung: "Niemand wird leugnen, daß die deutsche Schaubühne einen großen Theil ihrer ersten Berbesserung dem Herrn Professor Gottsched zu danken habe" — seinen

feden Schlachtruf erschallen ließ: "ich bin biefer Niemand". Allerbings ber Born bes tiefempörten nationalen Stolzes rebet aus biefer Bolemik. Wider ben Dünkel der Kritik lebnt der Kritiker sich auf und balt ibr das Recht des Künftlers entgegen, ber fich felber feine Bahnen bricht. Doch schärfer noch befehdet der Deutsche die Anmagung des fremden Bolkes, das jeden anderen Bolksgeift in die Enge feiner conventionellen Empfindungen zu bannen gedachte. Wer hört nicht bas schabenfrobe Belächter bes nationalen Selbstgefühles aus jenen erbarmungelosen Zeilen, die der untrüglichen französischen Aesthetit beweisen, daß sie die Regeln bes Aristoteles nicht verstanden, die Boltaire's Dramatik entbüllen wie sie ist - gesucht, gemacht, der Natur entfrembet, "so steif, als wäre jedes Glied an einen besonderen Rlot geschmiedet?" Mochten bie Einen im berben Liebe ben alten Frit preisen, ber fich auf bie Bofen flopft und die Frangofen laufen läßt, die Anbern Beifall rufen, wenn ber beutsche Kritiker Boltaire's Bloge zeigte: Beibe feierten Siege eines wieber erwachenden Volksthums.

Wucht und Nachbruck erhielten jene kritischen Schläge erst burch Leffing's Dichterthaten. Auch er hatte fich geübt in ben überlieferten Formen und Empfindungen anakreontischer Dichtung, und lange Zeit Locte seinen Scharffinn, ber zu spielen liebte, bas Grenzgebiet zwischen Dichtung und Brofa: Fabel und Sinnspruch. Doch zur rechten Geltung gelangte bas ihm eigene schöne Gleichgewicht ordnenden Verstandes und schöpferischer Bhantasie in dem Drama. Das Gleichgewicht, sage ich. Denn jene noch beute oft nachgesprochene romantische Thorheit, die bem Dichter ber Minna von Barnhelm bie echte poetische Rraft absprechen will, ift längft im voraus widerlegt durch den Denker, den Leffing felber als ben größten ber Aefthetiker verehrte. Ariftoteles fagt : zum Dichten gebort ein Genius, ein fraftig und ebenmäßig geschaffener Geift (evqvis), ber von Natur schon das Schöne und Wahre findet — ober auch ein Beift von erregbarer, enthusiastischer Phantasie (μανικός). Wenn in Leffing's Seele ber lichte Berftand unleugbar vorherrschte, diefer ekftatische Rausch seinem nüchternen Wesen fremd blieb, so besaß er dafür jenes Höhere: die harmonische Kraft des Genius, die nichts unternimmt, was fie nicht ganz vollbringen kann. Wie er schon als Stubent an der wirklichen Bühne fich geschult, ja feine Rollen gedichtet hatte für bestimmte Schauspieler aus der Truppe der Neuberin, die uns als die Borläuferin der modernen Schauspielkunst gilt: so kamen seine dramatischen Anschauungen zur Reife im Verkehr mit jener hamburger Bühne,

bie heute als die erfte Erscheinung des neuen deutschen Schauspiels be-Und wie er damals schon unter den Franzosen sich die zeichnet wird. natürlichere Schule Marivaux' zum Mufter wählte, so führte er die germanische Dichtung auf den geraden Weg zurück, brachte ihr die Naturwahrheit, die freie Bewegung des shakespearischen Drama's. Aber ein Reformer — wie ber makvollen Natur bes Künstlers ziemt — nicht ein Revolutionär — wie follte er sich vermessen, auf unsere verwandelte Bühne ben ungebundenen Scenenwechfel bes altenglischen Schaufpiels Der so viele falsche Göten gefturzt, wie follte er sich einzuführen? felber Shakespeare als neuen Göten seten - was ihm bie Gedankenlosen noch beute nachsagen? In der Charakterzeichnung allerdings folgte er Shakespeare's Spuren; boch ber Bau seiner Dramen wich nur wenig ab von der Weise der Franzosen, die mit ihrer klaren Verstandesschärfe bem Gegner boch fehr nahe standen und in ihm einen billigen Sogar die Rollen, welche das französische Schauspiel Richter fanden. uns überliefert, hat er forglich beibehalten, nur daß jett ftatt des Liebhabers, bes edlen Baters, ber Buhlerin die Tellheim, Odoardo, Orsina erschienen, lebendige Menschen mit dem unendlichen Recht der Persön-Auch die bramatischen Probleme, die er sich stellt, sind die höchsten nicht; gewaltigere Kämpfe von reicherem tragischen Gehalt find feithem über unfere Bretter gegangen. Doch in seinem engen Kreise schaltet er mit einer dialektischen Runft und einem Reichthum der Erfindung, die allen Zeiten bewundernswerth bleiben werben. feine Charaftere in eine leibenschaftliche bramatische Bewegung binein, bie keiner seiner Nachfolger übertroffen bat.

Wenn alle biefe gemeinsamen Charafterzüge ber Dramen Leffing's bie Bühne umgeftalteten, wie hat boch jedes einzelne bavon noch feinen besonderen Einfluß geübt auf unfer öffentliches Leben! Schon Sarab Sampfon, dies erfte burgerliche Trauerspiel ber Deutschen, konnte nur gebichtet werben in einem Bolfe, beffen Mittelftanbe fich erhoben, und wirfte belebend zurud auf bas Selbstgefühl biefer Claffe. Welch ein Griff aber mitten hinein in bas nationale Leben ber Gegenwart, als Leffing fich bes Stieffindes unferer Dichter, bes Luftspiels, erbarmte und in Minna von Barnhelm — mit Goethe zu reben — ein Werk schuf von specifisch nationalem Gehalt! hier klingt etwas wieder von bem garm bes schlefischen Winterlagers, von bem Trommelwirbel ber Grenabiere bes alten Deffauers, ben ber Anabe ichon vor ben Fenftern von St. Ufra gebort. Wie lange hatten unsere Dichter, wenn fie bie

Form suchten für ben unsertigen, nach Gestaltung ringenben Gehalt ihrer Seele, sich hinweg gestücktet aus der armen Gegenwart und die Heroen einer Vergangenheit, die so nie gewesen ist, "auf des Sittenspruchs geborgte Stelzen steigen" lassen! Jett endlich wagte ein Dichter das Gemüth der Gegenwart dramatisch zu verkörpern und gab ein Wert, vollsthümlich sogar in seinen Schwächen, in der Breite der komischen Scenen, und eben darum ein Wert für alle Zeiten. Denn wie das Erzbild in freier Luft im Lauf der Jahre sich verschönt, so haben manche veraltete Wendungen in diesem Luftspiele für uns Nachlebende einen neuen schalthaften Reiz gewonnen. Als ein Gott aus der Masschine tritt in dieses Drama noch der große König hinein, mit seinem Herrscherwort die erregten Gemüther versöhnend.

Wie anders schon der politische Sinn in Emilia Galotti! Nicht allein das Kunstwerk erquickt uns, das, nach Goethe, "gleich der beiligen Infel Delos aus der Gottiched-Weiße-Gellertichen Bafferfluth emporftieg, um eine treißende Göttin barmberzig aufzunehmen ". Reiner unter uns, der nicht den sittlichen Zorn wider höfische Thrannei und Verberbnik aus diesem Drama vernommen bätte. Und boch, wer bätte vor ber Rataftrophe ber Emilia nicht empfunden, daß ber Sinn unseres Bolfes feitdem herzhafter und stolzer geworden, daß auch Lessing von der Schüchternheit einer unfreien Zeit fich nicht völlig befreien komte? Ein Knabe hat mir einst gesagt: aber warum schlägt der Odoardo nicht lieber ben Brinzen todt? — und ich fürchte nicht, daß man dies Wort Lernen wir erst wieder jene Bescheidenheit Lessing's, belächeln werde. ber vor einem Kunstwerke seiner Empfindung nicht traute, "wenn sie von Niemandem getheilt wurde", faffen wir den Muth, unbefummert um literarhistorische Bebanten, zu bekennen was wir fühlen, und fagen wir grad heraus: wir verstehen biesen Mann nicht mehr, ber in gerechter Sache die mighandelte, freilich in ihrem Berzen nicht mehr schuldlose Tochter opfert, ftatt ben frechen Dränger zu töben. Ungeekelt von bem falschen Pathos ber frangösischen Tragöbie strebte Lessing vor Allem die Leidenschaft in seinen Charakteren zu erregen, im schärfften Gegensate zu Corneille wies er die Bewunderung aus dem Drama hinweg, und wenn es ihm unfehlbar gelingt, unfer Mitleid für seine Belden zu erweden, so bemerkt er nicht immer, daß unser Mitgefühl mit einem leibenschaftlich bewegten Menschen auch ein achselzuckendes Mitleid sein Aber dürfen wir ihm eine Unsicherheit des Gefühles nicht vorwerfen, die einem staatlosen Bolke natürlich war, so bleibt ihm allein ber Ruhm einer Kühnheit, die unsere freiere Zeit kaum mehr zu würdigen weiß. Welchen Schrecken mußte es in ängstliche Gemüther werfen, daß ein Dichter die sittliche Fäulniß der Mächtigen auf der Bühne erscheinen ließ — wenige Jahre nachdem ein adliches Haus seiner Heimath ein prunkendes Hochzeitsssess wert gehalten, weil seine Tochter zur Mätresse des Landesherrn erhoben war! Wenn er absichtlich vermied, seine Fabel mit dem staatlichen Leben zu verknüpfen, wenn er nur durch das persönliche Schicksal seiner Heldin die Hörer erschüttern, nur "eine bürgerliche Birginia" schaffen wollte, so hat seitdem die Geschichte seinem Drama einen großen Hintergrund gegeben. Wer hört das Schlußwort des Prinzen, jenen Ausbruch ohnmächtiger leichtsertiger Reue, und denkt dabei nicht an das gräßliche après nous le deluge? Wer sieht nicht hinter den Gestalten Marinelli's und der Orsina die Schreckensmänner der Revolution emporsteigen?

Und was war, bliden wir zurück, mit biesem kritischen und bichterischen Wirken erreicht? Gebrochen war ber Aberglaube an frembe Weisheit, ben Deutschen ber Muth zurückgegeben, in ber Runft sich eigene Bfabe zu suchen. Selbständige Werke ber Dichtung waren unserem Bolke geschenkt, welche aller Glorie ber französischen Dramatik vollauf die Wage hielten. Das Kunstverständniß endlich unseres Bolkes ward geläutert, die Reinheit der Gattungen in der Kunft wiederhergestellt, der Vermischung von Dichtung und bilbender Runft in der beschreibenden Boesie, der Vermischung von Boesie und Brosa in dem Lebrgedichte ein Ziel gesett. Und noch der Lebende follte die Früchte seines Schaffens schauen; bem nie wieder magte unter uns ein Mann von Geift ein Lehrgedicht zu schreiben, und fab Leffing auf die jungen Sturmer und Dranger, fo borte er bie Deutschen mit Stolz, ja mit Uebermuth wegwerfend reben von ben einst vergötterten Franzosen.

Auch durch die beherrschende Vielseitigkeit seiner Bildung ist Lessing ein Bahnbrecher der gegenwärtigen Gesittung geworden. Der den theologischen Beruf entschieden von sich gewiesen, sollte der Theologie seit Luther die erste nachhaltige Umbildung bringen. Die Freiheit, die wir Luther dankten, die Begründung des Glaubens auf die heilige Schrift, war selber eine neue Knechtschaft geworden. Lessing aber erkannte in den Schriften des neuen Bundes den Beleg, nicht die Quelle des christlichen Glaubens und leitete also auf den Weg, den die wissenschaftliche Evangelienkritit der neuen Zeit weiter versolgt hat. Nicht völlig neu

war biefe Richtung; freute fich boch felbst iener barmlose bamburger Naturbichter Brockes, berfelbe, ber neun Banbe lang bas irbifche Bergnügen in Bott besungen, im Stillen an den geheimgehaltenen Streitschriften des Reimarus wider den Offenbarungsglauben. Neu aber war ber Muth, berauszusprechen, was Tausende meinten, Schmach und Unglimpf zu ertragen von den "kleinen Bäpften", denen Leffing zuerft bas tausenbmal nachgesprochene Wort entgegenwarf: lieber einen großen Babit als diese vielen kleinen - jener Muth, ber am schneibigften aus ber "ritterlichen Absage" au Göte spricht: "schreiben Sie, Berr Baftor, und lassen Sie screiben, so viel das Zeug halten will; ich schreibe auch. Wenn ich Ihnen in bem geringsten Dinge, was mich und meinen Ungenannten angeht, Recht gebe, wo Sie nicht Recht haben, dann kann ich die Feber nicht mehr rühren!" Aber vergleichen wir selbst die heftigsten bieser Streitschriften mit den gleichzeitigen Angriffen der Franzosen auf bie Lirche, so nehmen wir mit Erstaunen mahr, daß der deutsche Denker in der Sache die Romanen an Berwegenheit überbietet, in der Form hingegen jenes edle Maß einhält, welches, eine schöne Frucht beutscher Dulbung, unfere freien Geifter bavor bewahrt, Freigeister zu werben in bem von Lessing gebrandmarkten Sinne.

Und läft sich nicht aus diesem mafvollen Wesen bes Denkers bas Räthsel erklären: warum doch er, der hinwegschaute über alle geoffenbarten Religionen, für den alten Gedanken einer Union der driftlichen Rirchen sich erwärmen konnte? Es ist ein großes Ding, die Weissagung bes Genius; nicht beute, nicht morgen, nicht so erfüllt sie sich, wie ber am Buchstaben haftenbe Deuter fie auslegt. Jene Union, belächelt als ein Unding von denen, die an der Oberfläche der Dinge verweilen alltäglich, stündlich schreitet sie vorwärts, seit die Bildung bes Brotestantismus, die Ideen Lessing's beginnen das Eigenthum unseres ganzen Bolkes zu werden. Auf eine solche Union, die alle kirchlichen Schranken überwunden hat, auf ein folches "neues Evangelium" beutet das reiffte Werk diefer theologischen Rämpfe Leffing's, die Erziehung bes Menschen-Seine ersten Schriften liegen noch jenseits ber Grenze bessen, was modernen Menschen lesbar scheint; mit dieser tritt er bereits mitten hinein in die neue Wiffenschaft. Denn lösen wir ab, was uns befremdet, die parabolische Bulle, und wir schauen als Rern: eine Philosophie ber Geschichte; wir hören bie Lehre von bem Fortschreiten ber Menschheit und von dem Gott, ber die gange Welt beseelt, wir finden jenen hiftorischen Sinn der Gegenwart, der in den positiven Religionen

"ben Gang bes menschlichen Berftandes" erkennt und seinen stolzbemüthigen Ausdruck erhält in Lessing's Worten: "Gott hätte seine Hand bei Allem im Spiele, nur bei unfern Irrthümern nicht?" Bohl mochte er empfinden, daß diesem kühnsten Fluge seines Geistes die Zeitz genossen nicht folgen konnten; darum bat er: lasset mich stehen und staunen, wo ich stehe und staune.

Auch die Dichtung, welche diesen Kämpfen entsproß, ragt hinaus über das Berftandniß seiner, und soll ich nicht auch sagen: - unserer Beit. Denn wohl in taufend Bergen lebt jenes Evangelium ber Dulbung Aber vor diesem Werke am schmerzlichsten em-Nathans bes Weisen. pfinden wir, daß die besten Männer unseres Boltes helben bes Beiftes waren; hier gerade thut fich vor uns auf eine unselige Kluft zwischen ben Gebanken unseres Bolkes und seinem politischen Zustand. wenn die Ibeen des Nathan in unferer Gesetzgebung sich vollständig verförpert haben, bann erft bürfen wir uns rühmen in einer gefitteten Beit zu leben. Wie man auch benten möge über ben Inhalt von Leffing's theologischem Shiteme - in Einem minbestens ift er icon jest ber anerkannte Lehrer unferes ganzen Bolkes: er hat die fittliche Gesinnung vorgezeichnet, daraus alle wissenschaftliche Forschung entspringen foll. Er fagte: "ich weiß nicht, ob es Pflicht ift, Glud und Leben ber Bahr-Aber das weiß ich, ift Pflicht, wenn man Wahrheit beit zu opfern. lehren will, fie ganz ober gar nicht zu lehren." Bum Gemeinplate geworben sind seine Aussprüche über das Recht ber freien Forschung. und noch bat Reiner die Kübnheit jenes Wortes überboten: "es ist nicht mahr, daß Speculationen über Gott und göttliche Dinge ber bürgerlichen Gefellschaft je nachtheilig geworden; nicht die Speculationen ber Unfinn, die Thrannei ihnen zu steuern."

Und alle diese Werke in einer durchsichtigen Form, daraus überalt das leuchtende Auge des Denkers hervordlickt. Komisch beinahe, wie in seinen ersten Werken das leidenschaftlich bewegte Herz ankämpft gegen die Steisheit des überlieserten Berses. Wie anders der der ungebundenen Rede auss nächste verwandte Jambus des Nathan und jene Prosa, die gar nicht anders kann als die augenblickliche Stimmung des Schreibers getreulich wiederspiegeln! Die augenblickliche Stimmung, sage ich, denn wenn so häusig geklagt wird über die Wiedersprücke in Lessing's Schristen, über die Schwierigkeit, aus seinen Briefen seine Herzensmeinung herauszulesen, so kann ich in dieser Klage nur den sichersten Beweis für die Wahrhaftigkeit, die Unmittelbarkeit seiner Schreibart

finden. Wie ihm zu Muthe war, hat er geschrieben, jede Regung der Rederei, des Biberspruchsgeistes, jeden Einfall eines halbsertigen Gesdankenganges rücksichtslos herausgesprochen, jeder Uebertreibung übersmüthig eine andere entgegengestellt. Und eben weil ihn beim Schreiben nie der Gedanke störte, als könne je die Nachwelt über seinen Schreiben grübeln, eben darum ist es so leicht, den Einen ganzen Menschen aus all seinen Widersprüchen herauszusinden.

Fragen wir endlich, wie Leffing fich ftellte zu bem größten Gegenftande männlicher Arbeit, jum Staate, so ließe sich wohl dawider fragen: ift es nicht genug an ben politischen Thaten, die ich soeben ge= schilbert? Waren es nicht politische Thaten, als er bie Schranken ber bestehenden Stände burchbrach, als er ein Erzieher murbe bes mobernen Bürgerthums, als er unferem Bolte ein ftartes Selbstgefühl zurudaab gegenüber ber Runft ber Fremben und einer Ration gebrückter Rleinbürger ben unenblichen Gesichtstreis ber humanität erschloß? nur iene fich liberal bunkenben Bebanten, welche alles ftaatliche Leben allein in bestimmten Berfaffungsformen enthalten glauben, werben bierauf mit einem kurzen Nein antworten. Aber auch zu einem berzbaften Ja werben sich nur Wenige zwingen. Denn gelernt haben wir enblich, jeden Mann zu fragen, ob er ein Baterland habe, ob er bas Wohl und Web des Gemeinwesens als seine Luft und sein Leid empfinde? Hier aber erscheint mobernen Augen eine Lucke in Leffing's Bilbung. Wer stimmt ibm nicht zu, wenn er bie Freunde Ramler und Gleim tabelt, daß in ihren preußischen Kriegeliebern ber Batriot ben Dichter überschreie? Wer entschuldigt es nicht, baf bem Mitlebenben ber welthiftorische Sinn bes fiebeniahrigen Krieges verschloffen blieb. und er barin allein den großen Genius des Königs zu bewundern fand? Und boch, stellet eine Obe Ramler's ober bas Lieb bes preußischen Grenadiers: "auf einer Trommel fag ber Beld" neben jenen geiftfprühenben Brief Leffing's, ber in foldem Patriotismus nur "eine beroische Schwachbeit" sab - und Ihr werdet gesteben, daß auf diesem Bebiete Leffing jene armeren Beifter um ihren Reichthum beneiben formte: fie waren reicher um die große Empfindung der Baterlandsliebe.

Selbst in Tagen, die des freien politischen Lebens entbehren, entzieht sich Keiner gänzlich der Einwirkung des Staates. So läßt sich auch von Lessing manches Wort und manche That ausweisen zum Belege, daß er die Unfreiheit, die Kleinheit des deutschen Staatslebens empfand: wie er gleich seinem Geistesverwandten Thomasius hinausstürmte aus

ber Rahmbeit und Enge bes kursächsischen Wesens, wie er mit überlegenem Lächeln auf ben Gegensat bes Sachsenthums und Breukenthums binabfab, wie er bas engberzige Mäcenatenthum bes Bfalger Aurfürften bochsinnig zurückwies, wie auch ihm die Klage sich entrang: wann werde Deutschland je Einem Beherrscher gehorchen? Aber bliden wir von folden vereinzelten Zugen auf jene Freiheitstragobie Benzi, bie von blinden Verehrern als ein ganz modernes Werk gepriefen wird, so erkennen wir sofort, wie ganz anders als die Gegenwart Leffing's Tage fich zu ben Rämpfen bes Staatslebens stellten. Welche Armuth ber Motive hier bei ibm, ber uns überall sonst durch den Reichthum poetischen Details entzückt! Wie fünstlich wird doch die lebendige Fülle bes Parteimesens zugespitt zu dem fahlen abstracten Gegensat von Thrannei und Freiheit! Nicht blos die Jugend des Dichters ift schuld an folder Armuth, die Gesinnung eines Bürgerthums vielmehr fpiegelt sich barin wieder, das die werktbätige Theilnahme am Staate noch nicht kannte und darum von dem Inhalt politischer Rämpfe noch keine Anschauung besaß. Offenbar bat Lessing's Denken bie politischen Fragen nur berührt, an wenigen Stellen berührt. Den Bubliciften von Gewerbe rief er fogar, seinem praktischen Wesen getreu, bie Mahnung zu, folde Dinge zu überlassen "bem Staatsmanne und vornehmlich demjenigen, ben die Natur zum Beltweisen machen wollte, weil sie ihn zum Vorbilde der Könige machte."

Tropbem find jene hingeworfenen politischen Gebanken Leffing's keineswegs überlebt, nicht einmal erledigt. Denn wie man von ber humanität ber Deutschen bes achtzehnten Jahrhunderts gesagt hat, sie sei herabgestiegen vom Himmel auf die Erde, so hat auch Leffing, der die alltäglichen Bflichten bes Staates überfab, einige ber bochften Brobleme ber Staatstunft beleuchtet, die erft eine ferne Zufunft löfen wird. Die Gesittung ber Gegenwart steht zugleich über und unter ben Ibeen ber Humanität unserer Bäter. Sie blickt bernieber auf ein Bolt von Privatmenschen, das ben Patriotismus nicht tannte, aber bemüthig schaut sie empor zu jenen Weisen, Die, menschlichen Sinnes voll, nach ber Grenze fragten, "wo Batriotismus Tugend zu fein aufhört". Mit ber traurigen Wirklichkeit, die Leffing umgab, mit dem Elend ber Nothstaaten, barin er lebte, entschuldigen wir es, bag auch ihm, wie allen beutschen Denkern seiner Zeit, sehr schwer ward die Nothwendigkeit bes Staates zu verfteben, daß auch ihn jene Frage beschäftigt bat, bie ein Bolf mächtiger und glücklicher Bürger nie lange betrachten mag, bie Frage: ist die Abschaffung des Staates möglich ober zu wünschen? Desgleichen in die überwundene Spoche vorherrschenden Brivatlebens verweisen wir seine Lebre, daß ber Staat, obwohl er erft "ben Anbau ber Bernunft möglich mache", boch nur ein Mittel fei für bie Bilbung bes einzelnen Menschen. Aber weit hinaus über ben Gesichtsfreis ber Nachwelt felber schweift er wieber, wenn er in ben Freimaurergesprächen bas tieffinnige Problem burchbenkt: wie lassen sich die Uebel ber Beschränktheit und ber Barte beben, die bas Befteben mehrerer Staaten nothwendig bervorruft? Wie ift eine Verbindung möglich aller guten Menschen ohne Ansehen bes Standes, bes Landes und bes Glaubens aum Amede rein menfolicher Gefittung? In biefen Worten, fürmahr, eröffnet sich die Aussicht auf einen menschlichen Verkehr ber Bölkergesellschaft, ben erst ferne Tage ichauen werben. Wie aber? nicht bies Beltbürgerthum ein Tobfeind gegenüber bem erften und berechtigtsten Streben ber Gegenwart, bem Drange nach nationaler Ich benke, nein. So tieffinnig, so überschwänglich Staatenbilbung? reich ift bas Leben ber Staaten, baf niemals eine Beiftesrichtung allein Noch heute leben fie, jene Gebanken von bem barin berricben fann. Beltbürgerthume, und eben jene burfen fich beute Leffing's getreuefte Diener nennen, die - seinem Geiste, nicht bem Klange feiner Rebe folgend — am rührigsten für ben nationalen Bedanken wirken. erst von den großen Culturvölkern jedes zerriffene sich geeint, jedes gefnechtete aus feinem Boltsgeifte beraus feinen Staat fich geftaltet bat, wenn bamit verschwunden find bie größten, die gefährlichften Unlaffe bes habers, bie bisher Staat mit Staat verfeinbet: bann erst wirb jener gesicherte Berkehr ber Menschen, jenes Weltburgerthum sich vollenden in einem tieferen, reicheren Sinne als Leffing meinte, und allüberall wird man reben von feinem Sebergeifte. Dann auch wird die Welt ben Kern ber Wahrheit herausfinden aus einem Worte, bas in bem schwer ringenden Menschengeschlechte niemals ganz sich verwirklichen barf — aus dem himmlisch milben : was Blut koftet, ift gewiß kein Blut werth.

Und Lessing ahnte, daß Zeiten harten, aufreibenden staatlichen Kampfes unserem Bolke kommen würden. Das bezeugt sein gehaltvolles Urtheil über die Geschichte. Wie sicher begreift er das der Kunst verwandte Wesen der Geschichtschreibung, wenn er die Bildung des "Gelehrten und des schönen Geistes zugleich" von dem Historiker fordert. Und sollte wirklich nur eine skeptische Laune, und nicht viel-

Nun halte man neben biefe Worte bes Königs Leffing's berufene Rlage: ber Charafter ber Deutschen sei, keinen eigenen Charafter haben zu wollen — in wie seltsamem Irrthum verfingen sich doch die Beiden! Der König erwartet ben Glanz unserer Dichtung von ben französischen Regeln, und fiebe, er kam burch die Freiheit. Der König meint in ber Ferne das gelobte Land zu sehen, und siehe, er selbst stand mitten darin. Desgleichen ber Dichter, ber so schmerzlich fragte nach bem Nationalcharafter ber Deutschen - hatte er lefen konnen in ber Seele jener preußischen Solbaten, die bei Roßbach die Franzosen warfen und bei Leuthen in der Winternacht das "Herr Gott Dich loben wir" fangen, gewiß, er hatte begriffen: die lebendige Staatsgesinnung, die er fuchte, sehr unreif mar sie, boch sie war im Werben. So standen die Beiben im Nebel ber Nacht: ber König, ber einen Lessing suchte für unsere Runft, und ber Dichter, einen Friedrich suchend für unseren Staat. Inamischen ist es Tag geworben, die Nebel sind gefallen, und wir seben bie Beiden bicht neben einander auf demselben Wege: ben Künftler, ber unferer Dichtung bie Bahn gebrochen, und ben Fürsten, mit bem bas moberne Staatsleben ber Deutschen beginnt.

Und ware es benn ein Zufall, daß achtzig Jahre nach Leffing's Tode gerade sein Bildniß ben Anstoß gab zu einem heilfamen Umidwunge unferer Bildnerkunft? Bersuchen wir uns zu versenken in die Seele des Künftlers, dem jene Aufgabe ward. Sollte er Leffing bilden in ber Toga — ihn, ber bas gespreizte Römerthum ber Franzosen erbarmungslos verspottete? Ober in dem beliebten Theatermantel ihn, ber im Leben jeden falschen Schein verschmähte? Da blieb kein Ausweg: fraftvoll, schlicht und wahrhaft wie er selber — ober gar nicht mußte Leffing's Bild erscheinen. Und ber glückliche Entschluß einmal gefaßt, hat unferm Rietschel jedes Glud des Genius gelächelt, aus jeder Noth ward ihm eine Tugend. Der steife Haarbeutel ward ihm ein Anlaß, die vollendeten Linien des wallenden Haares zu zeichnen, und die Enge bes furzen Beinkleibs erlaubte ihm, die gedrungene Kraft ber Glieber zu zeigen. So feben wir Leffing's Bilbnig vor uns - bie erfte Bilbfäule ber Deutschen, barin ber entschloffene mahrhaftige Realismus ber Gegenwart sich in höchfter Chrlichkeit offenbart - schmucklos und stark, gehobenen Hauptes, und biese trotigen Lippen scheinen zu reben:

was braucht bie Rachwelt, wen fie tritt, zu wiffen, weiß ich nur, wer ich bin.

## heinrich von Kleift.

(Leipzig 1858.)

Ber unter ben Bellenen nicht verstand eine feste Stelle zu gewinnen in ber gegebenen Ordnung bes Staates und ber Sitte, ber ging zu Grunde, verachtet und vergessen. Der ftrenge Bürgergeist ber Alten verbammte ben Einzelwillen, ber sich erbreiftete etwas zu gelten neben bem Willen bes Ganzen: ihr auf bas Groke gerichteter Sinn blicte gelassen hinweg über die geheimsten Schmerzen ber ringenden Menschenseele; ihre Schamhaftigkeit scheute sich ben Schleier zu heben, ber biefe Abgrunde bes Herzens verhüllt. Erft bie moderne Welt zeigt ein liebevoll mitleidiges Berständniß für die Fülle des Elends, die in bem Worte liegt: ein verfehltes Leben! Und fie hat guten Grund zu foldem Mitleib. Sie läft ben Einzelnen aufwachsen in fast schrankenlofer Ungebundenheit: mag er nachber felber zusehen, wie dies junge tropige 3ch nach bartem Kampfe sich einfüge in die handelnde Gemeinschaft ber Menschen. Richt in ben brausenden Jünglingsjahren, beren glückfelige Thorheit allein ben philisterhaften Sittenprediger erschreckt - erft später, um die Mitte ber zwanziger Jahre, wenn die Zeit bes Schaffens anhebt, pflegen bem mobernen Menschen bie schwerften, bie gefährlichften Stunden zu kommen. Welcher Mann von halbwegs reicher Erfahrung hatte nicht an biefer Marticheibe bes Lebens einen geliebten Genoffen seiner Jugend zu Grunde geben seben und schmerzvoll mit Beinrich von Rleist gerufen:

> Die abgestorbne Eiche fteht im Sturm, Doch bie gefunbe ftiltzt er schmetternb nieber, Beil er in ihre Krone greifen tann.

Die fette Mittelmäßigkeit schwimmt behaglich obenauf, doch manche ber Besten sinken unter, weil ihr reicher Geist sich nicht fügen will bem Gebote bes Lebens: bu sollst einen Theil beiner Gaben ruhen, verkümmern lassen — einem Gebote, bessen härte ber Gebankenlose gar nicht fühlt. Wie Biele flattern bahin ihr Leben lang wie mit gelähmter

Schwinge, weil ein Miggriff, ein Körpergebrechen, ein alberner Zufall sie ausschließt von dem Wirkungskreise, in dem sie ihr Höchstes, ihr Eigenstes leisten konnten. Unter Allen, die nicht wurden was sie wollten, leidet Niemand so furchtbar wie der hochstrebende Geist, der sich durch fein ganges Sein, burch eine unwiberftehliche innere Stimme in einen bestimmten Beruf — und nur in biefen — getrieben fühlt und schließlich boch entbeckt, daß seine Rraft nicht ausreicht. Solche Grausamkeit ber Natur trifft am härtesten bie reizbare Seele bes Rünstlers; benn er vermag weniger als irgend ein anderer Arbeiter die Mängel ber Begabung burch die Kraft des Willens zu ersetzen, und die Kunst kennt keine Mittelftraße, fie kennt nur vollendete ober verfehlte Werke. — In Bischer's Aesthetik, einem ber besten und bestbestohlenen Werke unserer Literatur, wird febr richtig neben bem Genius, ber fich felber bie Regel ift, und bem Talente, bas auf geebneter Bahn frisch und fräftig vorwärts schreitet, noch eine britte Form ber fünstlerischen Unlage unterschieden: das partielle Genie — die Begabung jener tief unglücklichen Beifter, welche bann und wann in feligen Augenblicken mit ber Rraft bes Genius bas Classische, bas Ewige schaffen, um alsbald ermattet zurückzusinken und sich zu verzehren in beißer Sehnsucht nach dem Ideale. Solche Naturen gleichen einem berrlichen, großgebachten Gemälbe, bas irgendwo an auffälliger Stelle durch eine Lücke, eine widrige Berzeichnung verunftaltet wird, fie besitzen Alles, was ben unsterblichen Meister bildet, bis auf jenen kleinen Bunkt über dem i, der den Buchstaben Die deutsche Dichtung, die nicht emporwuchs aus einer reifen Bolfsgesittung, sondern ihr voranging, zählt eben deshalb solcher unfertiger, unglücklicher Genies nur allzu viele, und unter ihnen ragt Heinrich von Aleist als ber Gewaltigste, ber Wahrhaftigste boch empor. "Die Hölle gab mir meine halben Talente, ber himmel schenkt bem Menschen ein ganzes ober gar keines" — so bezeichnet er ben Fluch feines Lebens, und nur er felber barf also reben, benn die Halbheit, bie Armuth seiner Gaben genügt vollauf, um eine Sandvoll tüchtiger Rünftler mit überschwänglichem Reichthum zu fegnen.

Wir Deutschen rühmen uns, daß von den Helden unseres Geistes nicht so unbedingt wie von den meisten Dichtern anderer Bölker gesagt werden dars: des Künstlers Leben sind seine Werke. Es ist ein echt deutscher Spruch, den Schiller einmal hinwirft: "Den Schriftsteller überhüpfe die Nachwelt, der nicht größer war als seine Werke." Selbst vor Goethe's Faust überkommt uns die stolze Ahnung, daß der Dichter

noch immer eine Kulle überschüffiger Kraft zuruchebalten bat in seiner Darum lassen wir uns die Freude nicht nehmen, ben größeren Mann zu suchen hinter ben großen Werten, und auch wer bie Borliebe ber Gegenwart für die Briefe und Bapierschnitzel unserer Dichter nicht theilt, barf bas berechtigte Gefühl nicht verkennen, bas biefem Uebermaß zu Grunde liegt. Die duftere Geftalt Beinrich Rleift's verbietet uns folden Genuk. Babrend seine Werke oft den Tabel. immer bas Lob entwaffnen, einige barunter bis zu ben Höhen menschlichen Schaffens binaufreichen, ift fein Leben boch nur eine entfetliche Prankbeitsgeschichte. Zweifel und Kämpfe, wie fie niemals graufamer ein Menschenberg gepeinigt, Siechthum bes Leibes und ber Seele, ber ungerechte Kaltsinn ber Zeitgenossen, ber Zusammenbruch bes Baterlandes und die gemeine Noth um das liebe Brot — das Alles vereiniat fich zu einem erschütternben Bilbe; bem Betrachter bleibt zulett nur ein Gefühl grenzenlosen Mitleids und ber wehmuthige Sinblic auf die von bem Unglücklichen fo oft angerufene "Gebrechlichkeit ber Belt". — Die Biographie steht barum bem reinen Kunstwerke so nabe, weil in bem Dafein jedes bedeutenden und gefunden Mannes die Geschichte feiner Reit wie in einem Mifrofosmos erscheint. Rleist's Leben aber, wie mächtig auch die Stürme bes Jahrhunderts diesen tiefen Geist erfcutterten, ift die Geschichte bochftpersonlicher Leiben, ein psychologisches Broblem.

Wir kennen nicht die Züge seines Gefichts; benn das einzige erbaltene Bortrat - ein greifenhafter Anabentopf, ben ein Gottverlaffener, bicht auf ber Grenze zwischen bem Maler und bem Weikbinder stebend. zusammengevinselt bat — erweckt keinen Glauben. Bon ben gebeimen Rämpfen seiner Seele hat er selbst ein treueres Bilb gegeben in ben Briefen an seine Schwester, die mit ihrer bamonischen Leidenschaft, ihrem verzehrenden Schmerze in unserer Literatur einzig basteben; wohl nur Mirabeau's Jugendbriefe foilbern mit gleich schreckhafter Babrheit ben Aufruhr in einem großen Menschengeiste. Aber selbst wer biese rückaltlosen Geständnisse kennt, steht zulett doch traurig vor einem Unbegreiflichen, vor einer frankhaften Naturanlage, die dem Dichter felbst ein Räthfel blieb. In allen seinen Irrgängen begegnet uns kein Bug, ber nicht ehrlich, hochberzig, bebeutenb wäre. Er ringt nach ber Erkenntniß des Wahren und des Schönen, nach den Kränzen höchsten Dichterruhms; an den platten Freuden des Lebens geht er vorüber mit einer ftolzen Berachtung, bie unserem genuffüchtigen Zeitafter fast unfaßbar scheint, kaum daß dann und wann die Sehnsucht, nicht nach dem Behagen, sondern nach dem Frieden des Hauses sich in seine Klagen mischt. Für ihn wie für wenige Menschen gilt das Wort: ihn ganz verzeihen.

Geboren am 10. October 1776 zu Frankfurt an der Ober tritt ber feurige junge Mensch nach bem Brauche seines Solbatenhauses frühzeitig in die Armee. Bährend er theilnimmt an ben rheinischen Feldzügen, erschüttern die Ideen des philosophischen Jahrhunderts sein Er fehnt sich hinaus in die Freiheit, in bas unendliche Reich bes Wiffens, er will "die Zeit, die wir hier so unmoralisch töben, burch menschenfreundliche Thaten bezahlen". In seinem zweiundzwanzigften Jahre forbert er seinen Abschied und kehrt als überreifer Student in feine Vaterstadt zurück. Er wird ber Lehrer, ber geistige Mittelpunkt für einen heiteren Rreis junger Berwandter, er verschlingt bie Bücher in raftlofer Arbeit und meint mit seinem Forschen bis in ben Kern ber Aber schon nach Jahresfrist treibt ihn eine ver-Nuk einzubringen. zehrende innere Unruhe hinweg von den Studien, von seiner kaum gefundenen Braut. In Berlin sodann trifft ihn wie ein Wetterstrabl bie Lehre Kant's, daß der Mensch nicht die Dinge kennt, nur seine Anschauung von den Dingen. In maßlosem Schmerz bricht ber junge Himmelsstürmer zusammen vor bieser Erkenntniß. Die Verzweiflung an aller Bahrheit, an allen Gefeten bes fittlichen Lebens klagt fortan schauerlich in seinen Briefen: "Daß wir ein Leben bebürften, um zu lernen, wie wir leben müßten! - Und fo mögen wir am Ende thun was wir wollen, wir thun recht!" Und bazwischen immer von Neuem bie glühende Sehnsucht nach bem Ewigen: "Zwischen je zwei Lindenblättern, wenn wir Abends auf bem Rücken liegen, eine Aussicht an Ahndungen reicher als Gedanken fassen und Worte sagen können!"

Schon in früher Jugend qualt ihn die überseine Zartheit des Gewissens, welche wir so gern als ein Zeichen innerer Reinheit begrüßen möchten, während sie doch in den meisten Fällen nur der Borbote ist eines verdüsterten, selbstquälertschen Alters. Wit unbarmherzigem Auge verfolgt er selbst jeden seiner Schritte, wie ein Geisteskranker belauscht er sich; selbst über seine tollsten Streiche, seine sinstersten Seelenkämpfe giebt er sich und Andern Rechenschaft — das Alles ganz unbefangen, ganz wahrhaftig, ganz frei von jedem Streben sich interessant zu machen. Darüber gehen ihm natürlich viele jener Augenblicke verloren, wo der Mensch, ganz mit sich einig, ohne Wahl und Frage sein Bestes schafft.

Das Doppelleben, das fo viele Künftler führen, wird ihm zur verzehrenben Krankbeit. Nicht genug, daß seine Stimmung in jähen Sprüngen von kindlich barmlofer Fröhlichkeit zu finsterem Unmuth, von rasch auflobernbem Stolze in kleinmüthige Berzagtheit umschlägt, baß seine Unbeständigkeit ihm ben bitteren Ausruf entringt, Gleichmuth sei bie Tugend nur bes Athleten; nicht genug, daß seine schneibenbe Berstandesschärfe ungefellig steht neben einer glübenden Einbildungstraft und einem weichen Gemüthe: auch feine Phantafie bringt ihm keinen Troft. Der fo Biele mit bem reichen Spiele feiner Erfindung entzuckt, ibm bleibt felbst bas barmlofeste Borrecht bes Künstlers versagt. Nicht einmal Luftschlöffer kann er bauen, nicht einmal im Geifte fich zu seinen Lieben versetzen; es ist, als sei seine Phantasie für das tägliche Leben nicht vorbanden. Er haft die Menschen; benn sein Berg und Nieren ! prüfender Scharfblick zeigt ihm ihre Rleinheit, und fein bufterer Sim vermag nicht, mit überlegenem, freundlichem Lächeln bas Recht folder "Bielleicht" — so schreibt er einmal seiner Aleinheit zu würdigen. Braut — "hat die Natur Dir jene Klarheit zu Deinem Glück verfagt, jene traurige Rlarbeit, die mir zu jeder Miene den Gedanken, zu jedem Worte ben Sinn, zu jeder Handlung ben Grund nennt." Fremd, beklommen steht er in den böberen Kreisen der Gesellschaft, wo das Berbergen jedes starken Gefühls für gute Sitte gilt; und doch kann er des Beifalls ber Migachteten nicht entbebren. Die Welt beginnt die Achsel ju zucken über sein zielloses Träumen, er fühlt bie spöttischen Blicke seiner Umgebung auf seinen Wangen brennen. Der Drang nach Thaten erwacht und laftet auf ihm "wie eine Chrenschuld, die Jeden, der Ehrgefühl hat, unablässig mahnt"; er will schaffen, rastlos, unermüblich: "ber Mensch foll mit ber Mübe Pflugschaar sich bes Schickfals harten Boden öffnen". Auch feine Freunde, seine Braut, seine geliebte Schwester Ulrike brängen und fragen ihn, was er benn werben, was er leiften O Ihr Erinnyen mit Eurer Liebe! ruft er außer sich. wolle.

Wer hätte nicht einmal in schweren Stunden erfahren, wie qualvoll solche zudringliche Einmischung der Welt uns bedrückt, wenn eine ernste Entscheidung vor unsere Seele tritt? Und eben jetzt, da Jedermann ihm von seinen wissenschaftlichen Plänen spricht, ist Heinrich Aleist schon verekelt an aller Wissenschaft, er ahnt, daß Gelehrte und Künstler Antipoden sind und — daß er selber ein Dichter sei. Auch dies müssen wir schweigend hinnehmen als ein psichologisches Räthsel, daß in einem solchen Dichtergeiste die Ahnung seines Beruses so unbegreislich spät

erwachte. Rein Liebeslied, fein rhetorischer Dithbrambus bat ihm, wie anderen glücklicheren Künstlern, die bolbe Schwärmerzeit bes Lebens verschönt; bie Erftlinge seiner Muse find - feine fcmerzbewegten Briefe an Ulrike. Wir fühlen nach, wie bas Ohr des Kinftlers fich erfreut an diesen verhaltenen Gedichten, an dem vollen Rlange bieser leibenschaftlichen Klagen. Zuweilen tritt schon die Sehnsucht nach bem Schönen klarer hervor; er schilbert bie Reize ber Natur in prachtigen Farben, er ruft: "wir follten täglich wenigstens ein gutes Gebicht lefen. ein schönes Gemälbe seben, ein sanftes Lied hören ober ein beraliches Wort mit einem Freunde wechseln." — Dann stürmt er hinaus in die Ferne: jahrelang, auf unstäten Wanderfahrten durch Deutschland. Frankreich und die Schweiz jagt er bem Traumbilbe des Dichterruhmes nach, bas flammenb vor feiner Seele fteht. Er will ber gröfte ber Kleiste werben — benn ein naiver Familienstolz liegt in seinem Geiste bicht neben ber Schwärmerei für die Gleichheit ber Menschen. Sprichwort ber markischen Bettern "jeder Rleift ein Dichter" foll sich glorreich erfüllen, ber Lorbeer bes alten Ewald Rleift foll verwelken neben bem feinen. Er beraufcht fich an Goethe's Berten, Schiller's ibeales Pathos ergreift biefen burch und burch realistischen Kopf nur Rugleich sagt ihm eine geheimnisvolle Ahnung, daß in ihm felber eine Gewalt bramatischer Leibenschaft schlummere, die Goethe's harmonischer Genius so nicht kannte: ich will ihm ben Kranz von ber Stirne reiken, ruft er frevelnb. Was bat er nicht ausgestanden bei bem wohlweisen Lächeln ber Philister um ihn ber, die ihm seine "Bersche" nicht verzeihen können; wie soll bas armselige Bolk erstaunen, wenn er einst heimkehrt als der erste der deutschen Dichter!

Und schon ist der Plan gefunden, der alle Wunder von Weimar mit einem Schlage überbieten soll: das Drama Robert Guiscard. Auf diesen einen Burf setzt er sein Alles: gelingt ihm dies Gedicht, "das der Welt Deine Liebe zu mir erklären soll", — dann will er sterben, so schreibt er der Schwester. In dem geheimnisvollen Ringen um dieses Wert verzehrt sich die edelste Kraft seiner Jugend. Bald schwelgt er in "der Ersindung, diesem Spiele der Seligen", bald umflattern die werdenden Gestalten des Gedichts sein Haupt wie ein versolgendes Dämonengeschlecht, also daß er mitten in froher Gesellschaft mit halblauter Stimme zu dichten beginnt. Wieder und wieder vernichtet er das Werk, das seinen glühenden Wünschen nie genügt. Dann klagt er das Schicksal an, warum es nicht die Hälfte seiner Gaben zurückgehalten

babe, um ihm bafür Selbstvertrauen und Genügsamkeit zu schenken: bann überfällt ihn die Reue um die verlorenen Stunden, die ungendssenen wie die ungenützten, und eine tiefe Berachtung des Lebens: "wer es mit Sorgfalt liebt, moralisch tobt ist er schon, benn seine bochfte Lebensfraft, es opfern zu können, mobert, indem er es pflegt". bald strahlt er wider von kecker Siegeszuversicht und ruft gleich seinem Brinzen von Homburg: o Caefar Divus, die Leiter fet' ich an beinen Stern! Sein außeres Leben in diesen angstvollen Tagen schilbert er felbst in ber Rlage: "an mir ift nichts beständig als bie Unbeständigkeit". Er wandert und wandert, schließt Bekanntschaften mit bedeutenden Mannern, um fie ebenfo schnell ju löfen, entwirft neue Lebensplane, um fie fogleich fallen zu laffen. Er will als ein Landmann in ber Schweiz fich eine stille Hutte bauen und bricht mit seiner Braut, weil fie ihm nicht folgen will; er verfucht einmal, inmitten der Bracht der Alpen, auf einer Insel in der Aar, mit einem anmuthigen Schweizermabchen ein beschauliches Künftlerleben zu führen — und bas Alles zieht an ihm vorüber wie ein Traum, leer und nichtig neben bem Einen, was ihm wirklich ist - neben bem Dichterschmerz um sein Drama. Da endlich erfolgt die Enttäuschung, beren schneibenben Jammer nur bie eigenen Worte bes Unglücklichen schilbern können. Am 5. October 1803 schreibt er der Schwester:

"Der Simmel weiß, meine theuerfte Ulrite (und ich will umfommen, wenn es nicht wortlich mabr ift), wie gern ich einen Blutetropfen aus meinem Bergen für jeben Buchftaben eines Briefes gabe, ber fo anfangen tonnte: "mein Gebicht ift fertig". Aber Du weißt, wer nach bem Sprichwort mehr thut, ale er tann. 3ch habe nun ein Salbtaufend hinter einander folgender Tage, die Rachte ber meiften mit eingerechnet, an ben Berfuch gesetzt, zu so vielen Kränzen noch einen auf unsere Kamilie berabzuringen : jest ruft mir unfere beilige Schutgöttin ju, baß es genug fei. Gie füßt mir gerührt ben Schweiß von ber Stirne und troftet mich, "wenn jeber ihrer lieben Sohne nur eben so viel thate, so würde unserem Ramen ein Plat in ben Sternen nicht fehlen." Und fo fei es benn genug. Das Schickfal, bas ben Boltern jeben Bufdug zu ihrer Bilbung jumift, will, bente ich, bie Runft in biefem nördlichen Simmeleftrich noch nicht reifen laffen. Thoricht mare es wenigftens, wenn ich meine Rrafte langer an ein Wert feten wollte, bas, wie ich mich enblich überzengen muß, für mich zu fower ift. 3ch trete vor Einem gurud, ber noch nicht ba ift, und beuge mich ein Jahrtausend im Boraus vor seinem Geifte. Denn in ber Reibe ber menschlichen Erfindungen ift biejenige, bie ich gebacht habe, unfehlbar ein Glieb, und es machft irgendwo ein Stein icon für ben, ber fie einft ausspricht. Und fo foll ich benn niemals ju Euch, meine theuerften Menfchen, jurildfehren? D memals! Rebe mir nicht ju. Wenn Dn es thuft, fo tennft Dn bas gefährliche Ding nicht, bas man Ehrgeiz nennt. 3ch tann jest barüber lachen, wenn ich mir einen Prätenbenten mit Ansprüchen unter einem Hausen von Menschen bente, bie sein Geburtsrecht zur Krone nicht anerkennen; aber die Folgen für ein empfindliches Gemüth, sie sind, ich schwöre es Dir, nicht zu berechnen. Mich entsetzt die Borskellung. Ift es aber nicht unwürdig, wenn sich das Schicksal herabläßt, ein so hülfloses Ding, wie der Mensch ift, bei der Nase herumzussühren? Und sollte man es nicht saft so nennen, wenn es uns gleichsam Kure auf Goldminen giebt, die, wenn wir nachgraben, überall kein ächtes Wetall enthalten?"

Gleich barauf eilt er nach Frankreich, um unter Bonaparte's Kabnen in England zu landen und - bort ben schönen Tob ber Schlachten zu fterben. Unfer aller Berberben lauert über ben Meeren. Ich frohlode bei ber Aussicht auf bas unenblich prächtige Grab". Eine schwere Krankheit rettet ihn aus diesem Anfalle des Wahnsimms: boch bie Narben aus jenen Kämpfen bleiben unvertilgbar seinem Geiste aufgeprägt. Bon neuem beginnen bie unftäten Wanberfahrten; über lange Abschnitte seines Lebens sind wir noch heute ohne fichere Kenntnig. Bon kundiger Seite wird mir erzählt, daß der Unglückliche wirklich einige Zeit in einem Irrenhause verbracht habe. Ich laffe die Thatsache bahingestellt; unglaublich ift fie keineswegs, benn in biesem reichen Beifte arbeiten bämonische Rräfte, die über die Enden des Menschlichen hinausgreifen, er schwankt zwischen seinem Urbild und seinem Zerrbild, zwischen bem Gott und bem Thier. Sein voetischer Genius bricht sich endlich feine Bahn burch alle biefe Leiben, entfaltet fich ftolz und ficher, stätig anwachsend. Dann bringt bas Unglück bes Baterlandes seinem verwüsteten Leben wieder einen neuen reichen Inhalt: mit ber inbrünftigen Liebe eines großen Herzens klammert ber Dichter fich fest an sein versinkendes Bolt, und während er die herrlichen Werke schreibt, bie ihn an die Spite unserer politischen Sänger stellen, trägt ber Unbegreifliche jenen finstern Lebensüberdruß mit sich umber, ber ihn schließlich zum Selbstmord treibt.

Es hieße an jeder Freiheit des Willens verzweifeln, wollte man in einem so unseligen Leben keine Schuld finden. Aber wer ift so versmessen, nach den dürftigen Nachrichten das Maß seiner Verschuldung und das Maß seines Unglücks abzuwägen? Nur einige widrige Umstände, an denen Aleist's Wille wenig ändern konnte, seien erwähnt. Durch seinen frühzeitigen Eintritt in den Soldatenstand ward sein Entwicklungsgang unterbrochen, seine ganze spätere Bildung autobidaktisch und verwirrt. Und wie unentbehrlich war nicht eine strenge Geisteszucht gerade einem so erregdaren, so leicht und vielseitig aufsfassenden Kopfe! Ein geborener Edelmann war er hinabgestiegen zu

einem Berufe, ber jenen Tagen noch für bürgerlich galt, und vermochte boch ben stätigen, folgerechten Fleiß bes burgerlichen Arbeiters fich niemals anxueianen. Roch tiefer und unbeilvoller mußte auf ihn wirken. daß das Leben seinem Gemuthe so wenig Freuden bot. Gine mahre. beglückende Liebe hat er nie genoffen. Und wenn wir feine Richtung auf bas Drama, fein für jene Zeit wunderbar lebenbiges Intereffe am volitischen Leben bebenfen, wenn wir und fragen : welch' ein Beift mußte es sein, ber in bem Rathchen von Seilbronn, in ber willenlos fich bingebenden Liebe sein weibliches Ideal finden konnte? - so erkennen wir. daß, bei aller Reizbarkeit, das männliche, ja das männische Wesen ber bervorstechende Charafterzug seiner Natur mar, jo versteben wir auch, wie schmerzlich dieser stolze Mann den Mangel theilnehmender Liebe Seine Braut bat ibn nie beglückt, bas bezeugen empfinden mukte. Diese Liebesbriefe eines Dichters, die uns mit einer feine Briefe. Fluth burrer, boctrinarer Brofa überschütten, seien allen benen empfohlen, welche nicht begreifen können, aus'wie feltsamen, wiberftrebenben Stoffen ber Mensch gemischt ift. Jeder Brief beginnt mit einigen gartlichen Worten, beren abstracte Metaphern ftarke Zweifel an ber Tiefe ber Empfindung erregen; barauf folgt eine regelrechte Schulftunde: er fordert seine Braut zu Denkübungen auf, er legt ihr Fragen por, wie: was ist prächtig? was niederschlagend? Kurz, er liebt sie nicht, er will sie erst bilben, und auch eine reiche Phantasie kann eine folde Täufdung bes Gefühls nicht mit poetischem Zauber verklaren.

Ulrike Kleist hat mit rührender Hingebung ihr Vermögen, ihr Glück, ihr Alles dem Bruder geopsert, doch sie war nur die Schwester, zudem mit ihrem männlichen creentrischen Wesen dem Dichter allzu verwandt: "es läßt sich an ihrem Busen nicht ruhen." Auch eine zweite Geliebte, die er zu Dresden in Körner's Hause fand, verstand nicht in die Launen seines herrischen Geistes sich zu fügen, und er stieß sie von sich. Wer ein Ohr hat für die leisen Schwingungen des Gefühls, der erräth auch aus den Werken mannhafter Dichter, ob ihr Herz verödet blieb oder ob sie einmal wahr und rein und glücklich liebten — ein seiner und tieser Unterschied, der mehr in der Form als im Wesen der Empfindung sich kundziedt. Wenn es lichte Geister giedt, die in der Einsamseit des schaffenden Genius erhaben sind über solcher Bedürftigseit — Leist zählte nicht zu ihnen. Ergreisend klingt seine Klage: "So viele junge blühende Gestalten, mit unempfund'nem Zauber sollen sie an mir vorübergehn? O dieses Herz! Wenn es nur einmal noch

erwarmen könnte!" Er schilbert die Liebe selten unbefangen als die welterhaltende Macht, die in dem Stammeln des Kindes als die erste Regung der Menschlickeit erscheint und den Trotz des Mannes zu der Natur zurücksührt; er stellt sie gern dar als eine Krankheit des Leibes und der Seele und verirrt sich zuweilen in die Mchsterien des geschlechtlichen Lebens, die der Kunst schlechthin verschlossen sind. Er schildert gern das Nacke, und seine lebensvolle Simulickeit berührt oft die zarte Grenze, welche die schöne Wärme der Leidenschaft von der sliegenden Sitze des Gelüstes trennt.

Auch ber Freunde besaß er wenige. Einige ausgezeichnete Männer unter seinen Kriegskameraben, wie Rühle und Bfuel, standen seinem Dichterschaffen allzu fern; und ber Berkehr mit bem anmakenben Schwäter Abam Müller verwirrte nur sein Urtheil. Erscheint es nicht fast tragifomisch, daß ber berbe, grundprosaische Zschoffe und ber jüngere Wieland, den die Nachwelt nur als einen warmberzigen Patrioten kennt, die einzigen Poeten waren, mit benen ihn eine gewisse Gemeinschaft künftlerischer Arbeit verband? Die Stunden der Andacht und Benthefilea! - Was frommte ihm ber Beifall bes alten Wieland, ber icon mit einem Ruß im Grabe ftand? Der Gine, zu bem er emporblidte, Goethe, konnte das Grauen vor ben trankhaften Zügen biefes leibenschaftlichen Talentes nicht verwinden; und die lauten Stürmer ber romantischen Schule, die mit ihren formlosen Experimenten ben Markt beberrichten, verziehen ihm seine Tugenben nicht, sie verachteten ben profaischen Sinn bes Mannes, ber ben Muth besak festzuhalten an ber strengen Kunstform bes Drama's. Den driftlichen Boeten bes Tages mar ber ernste Bekenner Kantischer Sittlichkeit unbeimlich : wenn Fouqué mit ihm zusammentraf, so sprachen sie selbander — über die Krieastunft. Bon solchen Stimmungen beherrscht erwies bie Lefewelt ben Werken Rleist's eine unbelehrbare Miggunft; kein einziger frober Erfolg verschönte sein Leben. Als er einst einer Freundin einige seiner Berfe recitirte und jene voll Bewunderung nach bem Verfaffer fragte, ba schlug er sich verzweifelnd an die Stirn: "Auch Sie kennen es nicht? D mein Gott, warum mache ich benn Gebichte?" Man mag einen jungen Boeten verachten, ber bie Rraft nicht findet bas unvermeibliche Schicksal eines Erstlingswerkes zu ertragen; boch bier erschüttert uns bie gerechte Rlage bes verkannten Genius. Fester und fester spann er sich ein in sein einsiedlerisches Treiben: bas Leib, sprach er stolz, brückt um so schwerer, wenn Mehrere baran tragen. Der Fluch ber Einsamkeit kam über ihn: sie nährte sein mißmuthiges Grübeln, sie gewährte ihm nur zu viel Muße, die Dinge wieder und wieder zu bedenken, also raß jeder Entschuß, kaum gefaßt, ihm alsbald zum Elel ward. Und wenn wir schaubern vor den frevelhaften Spielen der Phantasie, die in solchen Stunden sein Hirn bethörten, so sollen wir doch auch undarmherzig die Mitschuld seiner Zeit bekennen: dies Künstlervolk ließ den Sänger des Prinzen von Homburg verhungern, während Kohebue und Zacharias Werner als große Dichter geseiert wurden.

Es liegt am Tage, bak ein so qualvoll ringender Dichtergeist unwillfürlich Brobleme von subjectiver Wahrheit mablen mußte. wußte wohl, warum er die Frage aufwarf, die ibm viele begabte Dramatiker nachgesprochen haben: ob es benn nicht möglich sei, die Frauen minbeftens für einige Abende vom Theaterbefuche auszuschließen. Seine ebelften Werke find Bekenntniffe, gang verftandlich nur bem reifen Manne, bem verwandte Rämpfe bie Seele erschütterten. Wer fich aber hineingefunden hat in diese subjective Welt, ben umfängt sie auch wie ein Zauberfreis. Rleift befitt eine bramatische Energie, welche bem gemuthvollen gern in die Beite schweifenden beutschen Befen fast unbeimlich erscheint und von keinem Anderen unserer Dichter erreicht wird. Ein hober bramatifcher Verftand wirft Alles zur Seite, was aufhalten, was ben Sinn bes Hörers von dem Wefentlichen ablenken könnte. Unaufhaltsam, wie in ben Effectstücken gebankenloser Bühnenpraktiker, fluthet die Handlung babin; und boch ist nichts blos gebacht und gebichtet, Alles erlebt und angeschaut. Mit wunderbarer Sicherheit weiß er jeberzeit die Stimmung in uns zu erwecken, die sein Stoff verlangt; mit ein paar Worten versetzt er uns in jebe fremde Welt. Babrheit seiner Charaftere verstummt die Kritit: diese Menschen leben, und wenn ber Sturm ber Leibenschaft fie padt, bann verliert felbst ber nüchterne Hörer die Besimmung. In Kleist's reiferen Studen sind auch bie geringfügigen Rebenpersonen bes Studiums ber tuchtigsten Schaufpieler würdig: ber Anecht Gottschalf im Rathchen war eine ber glanzenhsten Rollen Ludwig Devrient's. Freilich verführt ihn die Fertigkeit, nich selbst zu belauschen, auch in der Zeichnung seiner Charaftere oft zu virtuofer Aleinmalerei. Er wagt manchmal, jene flüchtigen Gebankenblibe barzuftellen, die uns wider Willen durchzucken, die nur durch ihr augenblickliches Verschwinden erträglich werden und darum jeder Darstellung sich entziehen; bann haben wir ben Einbrud, als rebeten seine Menschen im Traume. In jenen Augenblicken ber höchsten Buth, wo

in der Wirklichkeit die Leibenschaft stumm bleibt oder nur zerrissene Reden ausstößt, verschmäht Kleist oft das schöne Vorrecht des Dichters, der mächtigen inneren Bewegung Worte zu leihen; solche Scenen machen bei ihm, weil er sich zu sehr an die Natur hält, nur den Eindruck des Richtigen, nicht der poetischen Wahrheit.

Die maßlose Leibenschaft, baran bes Dichters Leben sich verblutete, bringt oftmals ftorend auch in seine Werke: er liebt bas Schreiende, Gräfliche, verfolgt jebes Motiv gern bis zur äußerften Spite, feine Helben jagen ihrer Sebnsucht nach so ungestüm, so unersättlich wie er felber bem Traumbilde seines Robert Guiscard. Als Kleist zu dichten begann, hatte er schon zu Bieles, zu Ernftes erlebt, um zu meinen, es ließen fich bie großen Wibersprüche ber Welt mit einer "fconen Stelle" Aber felbst diese echt fünstlerische Tugend wird an ihm oft zum Fehler: er haßt nicht blos die Phrasen, er flieht die Ideen. Mangel müffen wir es bezeichnen, daß die von Leffing verponten langweiligen Aushilfen verlegener Dichter in seinen Dramen fast gänzlich fehlen. Das Trauerspiel hoben Stils verlangt solche Worte ber Weisbeit, nur daß sie natürlich aus Handlung und Charafter sich ergeben mussen; der Hörer athmet bei ihnen auf, er ahnt den hellen Dichtergeist hinter ben Schrecken bes tragischen Schickals. Nicht Mangel an Genie erschwerte ihm, ben idealen Gehalt seiner Fabeln an ben Tag zu bringen. wohl aber Mangel an Rube: seine Stoffe lasteten auf ihm in noch gang anderer Beife, als jedes unfertige Bild ben Rünftler bedrückt. besaß andauernder Begeisterung genug, um fast nur größere Werte zu schaffen, er arbeitete langsam und kehrte mit gewissenhaftem Fleiße immer wieder zu bem Geschaffenen zurück. Er schilbert jebe Einzelheit mit peinlicher Genauigkeit; und boch fühlen wir aus ber Mehrzahl seiner Werke die innere Raftlofigkeit des Dichters beraus, seinen Drang, bes Stoffes ledig zu werden. Man lese bie "Episobe aus dem letten Feldzuge", ein kedes Reiterftud, die einfachfte Geschichte von der Welt. Wie ein Husar in einem von den Franzosen bedrohten Dorfe unbekümmert um die Bitten des Wirths behaglich ein paar Gläser trinkt, bann mit einem wilben Fluche bavon sprengt und sich durch die Feinde durchbaut — bas wird auf mehreren Seiten geschildert, keine Handbewegung bes Reiters wird uns erlassen. Und trotdem kommen wir dabei nicht einen Augenblick zur ruhigen Betrachtung, fo athemlos ift bie Erzählung.

Auf Aleist's Schaffen paßt Wort für Wort die Alage, die Schiller einmal über die Aufgabe des Dramatikers schlechthin ausspricht: "Ich

muß immer beim Objecte bleiben; jedes Nachdenken ist mir versagt, weil ich einer fremden Gewalt folge". Und fragen wir, warum Heinrich Kleist mit aller Schöpferkraft seiner Phantasie doch hinter dem Genius Schiller's weit zurückbleibt, so lautet die Antwort: Schiller ist ein Classiker, er sucht Probleme, die für alle Zeiten wahr sind, und löst sie mit der Sicherheit eines Geistes, der in den Ideen ledt; und weiter: Schiller steht seinen Werken frei gegenüber — trot jener Selbstanklage, die ihn nicht trifft. Rleist aber wird in der That oft unfrei, willenlos sortgerissen von der Gewalt seines Stoffes; ja wir fühlen nicht selten, wie eine glänzende Erscheinung vor ihm aufsteigt, wie sie Macht gewinnt über seinen Geist und ihn zwingt sie zu gestalten, auch wenn die Harmonie seines Planes darunter leiden sollte. Einzelne traumhaft schöne Vilder kehren in seinen Gedichten immer wieder, sast wie sixe Ive Iveen, die er nicht abschützeln kann.

Tropbem ift Rleift ein benkenber Künftler. Awar fommt ibm niemals bei, in seinen Briefen über bie Gefete seines Runftlerschaffens zu sprechen, ja in einem Auffat voll köstlichen chnischen Humors verböhnt er alle Kunsttheorien und meint, "daß es, nach Anleitung unserer würdigen alten Meifter, mit einer gemeinen, aber übrigens rechtschaffenen Luft an bem Spiel, beine Einbildungen auf die Leinwand zu bringen, völlig abgemacht ift." Doch in seinen Werken ist solcher Naturalismus nicht zu finden: gemissenhaft hat ber Mann, dem die Schule ber Buhne verschloffen blieb, nachgebacht über bie Gesetze bes Drama's; forgfältig hält er bie Runftformen auseinander. In feinen Dramen ift Alles Sandlung, in den Novellen Alles Erzählung, also daß selbst ber Dialog zumeist in indirecter Rebe berichtet wird. Man veraleiche bas lange Gebicht an die Königin Luise, bas Graf Pork vor kurzem in ben Grenzboten mittheilte, mit bem schönen prägnanten Sonette, bas offenbar aus jenem Entwurf entstanden ift, und man wird ahnen, wie viel Gebankenarbeit in biesen wenigen Zeilen liegt. Auch in der Form seiner Gebichte bewährt sich ber bewußte Künftler. Die ganze Tonleiter ber Empfindung fteht bem Sprachgewaltigen zu Bebote, boch am gludlichsten gelingt ihm der Ausbruck der stürmischen Leidenschaft; er kennt bie Laute bes ehlen Helbenzorns, wie ber thierischen Wilbheit. Stil ift höchst perfönlich, von unverkennbarer Eigenart und eben barum echt beutsch: eine knappe, markige Sprache, auch in ber Prosa allein aus bem beutschen Wortschatz geschöpft, reich an volksthumlichen anschaulichen Wendungen, und wenn es sein muß berb und grob, so wie

er einst im Regimente gegen seine "Kerls" gewettert hatte. Der melodische Tonfall lyrischer Rede reizt ihn nicht; ihn kümmert's wenig, ob seine Jamben zuweilen hart, zerhackt, durch häßliche Flickwörter entstellt erscheinen; nur dramatisch, ausdruckvoll, ein treuer Spiegel des Inhalts sollen sie sein, und sie sind es.

Mag ihn die Literaturgeschichte immerbin zu ber romantischen Schule zählen — die stolze Ursprünglichkeit dieser Erscheinung wird burch einen Gattungenamen mit nichten erschöpft. Jedes Gedicht Rleist's entspricht der Mahnung, die er einst den nachahmenden Künstlern zurief: die Werke ber alten Meister sollten "die rechte Lust in Euch erweden, auf Eure eigene Beise gleichfalls zu fein". Er bat bie Märchenpracht ber Romantik mit abnungsvoller Kartheit besungen, ja ber Rantianer sehnte sich auf Augenblicke nach bem Frieden, ben nur bie Formenschöne des katholischen Cultus gewähren könne; aber bicht neben biesen phantaftischen Träumen liegt in seinem Geiste ber ftrenge Realismus, die Freude an dem Schlichtnatürlichen, die Berftanbesklarbeit bes protestantisch-nordbeutschen Wesens, und der uns soeben die gaukelnden Geftalten einer Bunderwelt geschildert, er führt uns im nächsten Augenblick in die Rämpfe des politischen Lebens, läßt uns in vollen Zügen die frische, scharfe Luft ber Zeitgeschichte athmen. So steht ber wunderliche Grübler vereinsamt wie ein Fremder in einer Zeit, beren Rämpfe und Leiden er boch tief bewegt im Innern mitempfindet; und wir Nachlebenben wiffen nicht zu fagen, ob wir ihn beklagen follen als einen Spätling ober als einen zu früh Geborenen. Er erschien zu spät - benn bem geiftigen Bermögen einer jeben Epoche ift ein festes Maß gesett, es mar unmöglich, daß die deutsche Runft noch bei Lebzeiten Goethe's jenen neuen Stil hatte finden können, von dem Rleift traumte. Und wieder: er kam zu früh, benn erft ber Bürgerfinn, ber realistische Zug ber Gegenwart beginnt ben Kern biefes Dichtergeistes zu verstehen, erft ben Dramatikern unserer Tage sind seine Werke ein Vorbild.

Nur der Torso des ersten Aufzuges läßt uns ahnen, welch ein Werk der "Robert Guiscard" zu werden bestimmt war; doch weder das Bruchstück selbst noch die Ueberlieferung der Normannengeschichte giebt uns einen klaren Begriff von dem Plane. Wir vermuthen lediglich, wenn wir "das Bolk" als Masse reden und klagen hören, daß dem Dichter eine Erneuerung des antiken Chors in ganz moderner, dramatischer Form, eine Berbindung des charakteristischen und des idealissiens den Stiles vorgeschwebt haben mag. Eine wunderbare von Kleist selber

nie wieber erreichte Pracht ber Sprache hebt uns sofort auf die Höhen bes Menschenlebens; hier ist sie wirklich, die gorgoous tragody in scoptred pall, die Tragöbie der Könige und Helben. Wir bliden in das wogende Gewimmel eines Bölkerlagers, und wie der alte Löwe Robert Guiscard soeben majestätisch unter die klagenden Normannen tritt, da brechen die Scenen ab, die einzigen, welche Kleist nach der Bernichtung des Werks zu erneuern gewagt hat, und traurig legen wir die Blätter aus der Hand, an denen das Herzblut eines edlen Mannes haftet.

Noch mährend dieser Blan auf der Seele des Dichters lastete, verfucte er sich an einem bescheibeneren Werke, bem Drama "bie Familie Schroffenstein". Neben seiner groken Tragobie erschien ibm bas kleinere Gebicht balb armselig, wie "eine elenbe Scharteke": fast gewaltsam mußten ihn die Freunde überreben, das Drama zu vollenden. Wunder, daß die Kritik mit diesem Erftlingswerke nichts anzufangen wußte; ber Dichter war, ba er als Neuling auf ben Markt trat, längst in der Stille durch eine harte Schule dramatischer Arbeit gegangen, längst hinaus über die rhetorische Ueberschwänglichkeit ber Jugend. Der Bau ber ersten Afte ist mit ber Sicherheit eines gereiften Berstandes entworfen; die Charaftere, voll gewaltiger wortkarger Leidenschaft, sind gezeichnet mit jener unerbittlichen Bahrheit, welche die Frauen fo leicht von Rleift's Werken zurüchteredt; bas Ganze ein Bilb finsterer blutiger Rämpfe, ohne jede Spur einer höheren Idee. Begel Recht batte mit seinem Sate, baf ein ibealistischer Anfang in ber Runft immer bebenklich sei, so mußte man bies Erftlingswerk mit bem günftigsten Auge betrachten. Und boch liegt gerade in dem Mangel iebes ibeglen Momentes ber Grund seines Feblichlagens. Rleist schil= bert ben ererbten Sag zweier verwandter Baufer, beren Rinder sich lieben und endlich durch den Frevel der Bäter untergeben. speare's Romeo und Julie wird der Haf der Familien vorausgesett, ber Schwerpunkt liegt in ber Schuld ber Liebenden. Bei bem beutschen Dichter erscheint bas Leiben ber Liebenben nur als eine Episobe, als bas heitere Gegenbild ber finfteren Fabel, freilich als ein Bilb von rührender Innigkeit und bezaubernder sinnlicher Barme. feiner Aufgabe ift, zu entwickeln, wie die lang gehegte Erbitterung ber beiben Geschlechter burch ein Richts, einen leeren Verbacht zu finsterem Haffe gefteigert wirb, wie ber Wahnsinn bes Argwohns bie beiben Stammeshäupter - zwei grundverschiedene und boch in ihrem gaben,

schweren Wesen nabe verwandte Naturen — übermächtig pact. und sie fortreikt von Unthat zu Unthat. Und dies ist dem Künstler so vollftändig gelungen, wirkliche und vermeinte Schuld, Schein und Babrheit verschlingen sich so fest in einander, daß der Hörer und schließlich auch ber Dichter die Rlarheit seines sittlichen Urtheils verliert. Dem Dichter selbst wird "bas Gefühl verwirrt" wie seinen Belben, er steht rathlos por biefer jämmerlichen und boch fo furchtbaren Rleinheit ber Menschen, bie in ihrem Grimm befangen nicht rechts noch links von ihrem Babn hinmegzublicken weiß; er meint zulett, die durch den Aberwit ber Sterblichen verschulbete Berwicklung burch einen Aberwit bes Schickfals löfen zu bürfen. Durch einen grundhäflichen Zufall erschlägt jeder ber Bäter, in der Meinung, das Rind des Feindes zu treffen, sein eignes Rind. Bor ben unschulbigen Opfern kommt endlich bie Nichtigkeit bes Argwohns, ber all dies Unheil berbeigeführt, an den Tag, und die schuldigen Bater feiern eine weber glaubhafte noch erhebende Berfohnung. Mit sichtlicher Unluft hat ber Dichter ben Schluß zu diesem frankhaftesten feiner Dramen auf das Papier geworfen; es ift fein eigenes verftortes Bemuth, das durch den Mund seines Helben verzweifelnd gen Himmel schreit:

Gott ber Gerechtigkeit, fprich beutlich mit bem Menschen, daß er's weiß, auch was er soll! —

Als endlich fein Geift fich langsam erholte von dem Zusammenbruch seiner liebsten Träume, da begann er eine Neuschöpfung des Moliere'schen Amphitrhon. Eine Neuschöpfung, sage ich, benn blos qu überseten war diesem trotigen Dichter unmöglich: in ihm lag nichts von weiblicher Empfänglichkeit, und selbst die Aufgabe, das Werk Moliere's umzugestalten, hätte ihn schwerlich gereizt, wenn nicht die unharmonische Natur bes Stoffes jedem neuen Bearbeiter einen weiten Spielraum eröffnete. Die berühmte Fabel, wie Zeus in ber Gestalt Amphitrpon's beffen Weib Altmene erkennt, bietet in ber tollen Berwechslung ber Berfonen, in der Figur des geprellten Chemanns, diesem zweideutigen Liebling bes Luftspiels aller Zeiten, überreichen Stoff zu komischen Scenen; aber, zu graufam für einen Scherz, zu lächerlich, um tiefere Empfindungen zu erregen, kann sie nie einen reinen Eindruck hervorbringen. Als ein Meister hat Moliere verstanden die bedenkliche Rebrseite ber handlung zu verbeden, mit herzerquidendem Selbstgefühl stellt er fich als ein moderner Mensch ber antiken Welt gegenüber - fo übermuthig wie nur Shakespeare in Troilus und Cressida. Er verflacht ab

fichtlich ben nationalen Gehalt bes Stoffes, er will nichts wiffen von bem religiösen Schauer, ben bie Erscheinung bes Göttervaters in ber Brust des gläubigen Hellenen erweckte. Seine Götter sind ein lebenslustiges, übermüthiges Bölkben, von den Menschen nur durch ihre Macht verschieden und sehr geneigt, diese Uebermacht zu mißbrauchen. Er beginnt mit einem Brologe voll köstlicher Laune: Mercur forbert die Nacht auf, einige Stunden länger über Theben zu verweilen, bamit Zeus feine Freude bis auf bie Befe genießen tonne; fie weigert fich, benn man muffe "das Decorum der Göttlichkeit" wahren, doch giebt fie nach, als er ihre Neigung für galante Abenteuer, wovon sie sich allerdings nicht freisprecen läßt, ihr vorhalt. Mit biefen Spagen und bem poffenhaften Wortspiele Bon jour, la Nuit — adieu, Mercure, bas ben Brolog foließt, gelangen wir fofort zu ber leichtfertigen, luftigen Stimmung, bie ber Dichter verlangt. Run folgt ein buntes Durcheinander lächerlicher Scenen. Mercur in ber Gestalt bes Sklaven Sosias zankt sich mit bem mahren Sofias über sein Ich, zerprügelt ihn wiederholt mit göttlicher Urfraft; und zu diesen alten Wigen, wodurch schon ber Amphitryon bes Plautus und bes Camoens ihre Hörer entzuckten, tritt eine neue gludliche Erfindung hinzu: ber cheliche Zwift im Hause bes Fürsten wieberholt fich poffenhaft im hause bes Stlaven. Die gewollte Oberflächlichkeit seiner Charakterzeichnung wird bem Dichter erleichtert durch ben Genius seiner Sprache: die französische Leidenschaft tritt in viel zu rhetorischer Form auf, als baß fie uns tief ergreifen könnte. Mit leichtfertiger Grazie schlüpft er über bie ernsten Auftritte babin, so baß wir nie zum Nachbenken, nie aus bem Gelächter heraus tommen.

Der tiefe Gegensat deutschen und französischen Kunstgefühles tritt uns vor die Augen, wenn wir nunmehr den deutschen Dichter in seiner Werkstatt belauschen, wie er das fremde Gebilde zu packen und auf den Kopf zu stellen wagt. In den rein komischen Scenen reicht Kleist, trot der ersichtlichen Bemühung sie mit lustigen Einfällen zu bereichern, an die schalkhafte Leichtigkeit seines Bordisdes nicht heran; dassür versucht er, die ernste Seite des Oramas zu vertiesen, zu bereichern durch die Macht und Gluth deutscher Leidenschaft. Als Amphitrhon seinem Weide nicht glauben will, daß er felbst sie am vergangenen Abend besucht, da ruft sie ihm nicht, wie bei Moliere, seine transports de tendresse, seine soudains mouvements — und wie sonst die französischen Phrasen lauten — in's Gedächtniß: leibhaftig vielmehr tritt der Borgang vor ums hin, wie Alkmene in der Dämmerung am Rocken saß, wie der ver-

meinte Gatte heimlich in's Zimmer schlich und sie auf ben Nacken füßte - und so folgen wir Schritt für Schritt bem Entzücken jener seligen Nacht. Bezeichnend genug liegt bei bem romanischen Dichter ber Schwerpuntt bes Studs in ben Situationen, bei bem Deutschen inden Charafteren. Alkmene, bei Moliere eine fehr gewöhnliche Erscheinung, ist bei Kleist ein herrliches Weib, "fo urgemäß dem göttlichen Gedanken in Form und Maß, in Sait' und Rlang"; fie bleibt rein in ber Umarmung bes frembenn Mannes, benn "Alles was sich Dir nabet ist Amphitryon." Rleist schildert nicht die noble Passion eines galanten großen Herrn, sondern ben geheimnisvollen Zauber eines begeifterten Festes ber Liebe. wagt noch mehr: ber driftliche Mythus von der unbefleckten Empfängnif ber Maria schwebt ihm vor Augen, und er erfühnt sich, der alten Seidenfabel ihren religiösen Inhalt wiederzugeben. Sein Zeus ift ber Gott, bas irbische Haus muß sich geehrt, begnadigt fühlen durch ben Besuch bes Allmächtigen. Dergeftalt haben zwar die ernsten Scenen unendlich gewonnen. Wie in ben Gefprächen mit Altmene bas göttliche Wefen bes Reus durch die irdische Hülle hindurchbricht, wie er endlich mit dem Donnerkeil in der Hand aus dem Gewölke tritt und zu den in heiligem Schrecken zusammenbrechenden Sterblichen rebet, bas find Auftritte voll Majestät. Aber bas Wesentliche, bie Einheit bes Studs, geht verloren. Diese erhabenen Bilber stehen in grellem Widerspruch zu bem possenhaften Treiben der beiden Sosias; es ist unmöglich, Mitleid zu empfinben mit dem tiefen Schmerze des Amphitrpon, den wir foeben erst seinen Stlaven in hochft profaischer Beise prügeln faben; und mit aller Bracht ber Sprache gelingt bem Dichter nicht, und bie Böttlichkeit eines Befens glaubhaft zu machen, das so groß spricht, aber so graufam und zweibeutig handelt wie diefer Zeus. Die zerriffenen, nichtssagenden Reben, womit bas Bolf zulett die Runde von der feltsamen Unabe bes Gottes aufnimmt, beweisen, daß Rleift selbst nicht daran glaubte. Recht behält bie faunische Beisbeit des Moliere'schen Sosias: sur telles affaires toujours le meilleur est de ne rien dire.

Wie anders der fast zur selben Zeit vollendete "zerbrochene Krug", das einzige selbständige Lustspiel des Dichters — ein Werk aus Einem Gusse, rund und fertig, harmonisch dis in die letzte Zeile. Rleist hatte sich einst in der Schweiz mit Zschoffe und Ludwig Wieland an einem Kupferstiche ergötzt, der einen plumpen dicken Richter darstellte inmitten hitzger Parteien, die um die Scherben eines Kruges sich streiten. Die jungen Leute wählten dies zum Thema eines literarischen Wettkampses,

und als nun der Grübler fich in bas Bild vertiefte, ba kam ihm ein Ginfall, so einfach, daß er unserem blasirten Bublitum taum auffällt . und boch so glücklich, so echt komisch, bak wir in ber armen Geschichte bes beutschen Luftspiels nur wenige seinesgleichen finden: ber Richter selber hat den Krug zerbrochen bei einem unsauberen Liebesabenteuer und muß. indem er verhört, sich selbst entlarven. Mit virtuoser Rühnheit macht sich Rleist die Arbeit so schwer als möglich; er hält sich genau an bas Bild: bas ganze Luftspiel stellt, bis auf eine einleitende Scene, nur bie eine auf bem Rupferftiche wiedergegebene Situation bar, und jum Ueberfluß spielt die Sandlung in Solland unter breitspurigen Menschen, die mit umständlichem Phlegma jedes Richts erörtern. Der entscheidende Hergang rollt sich nicht vor unseren Augen ab, er wird nachträglich entbullt; die Entwicklung bes Drama's ist analytisch, sie erinnert an die Composition vieler antiker Tragobien. Doch ber Dichter hat wirklich bie Noth zur Tugend gemacht, er weiß ben Bang bes Berhores fo gewandt zu verwickeln, daß wir auf das Geschehene nicht minder gespannt find wie in anderen Luftspielen auf das Künftige. Und welch ein pspchologisches Meisterstück - bieser Richter Abam, wie er sich fest lügt mit frecher Stirn, wie er bann aufgescheucht wird aus allen Schlupfwinkeln seiner dummbreisten Schlaubeit, wie er sich nach und nach entpuppt als ein Ungethum von feiger Unverschämtheit, ein hollandischer Kalftaff. — Wie viel Kraft bes Willens lag boch in Rleift's Seele, wenn er feinen buftern Sinn zwingen konnte zu ber ausbauernben heiterkeit ber Romöbie! Mur an einzelnen Stellen verrath ber geprefte fünstliche Ton bes Scherzes, daß ber Dichter biefe berbluftigen Geftalten ichuf, um fein felbst zu vergessen.

Durchaus nicht auf der Höhe seiner Dramen stehen Rleist's Erzählungen. Nicht als ob ihm das erzählende Talent gesehlt hätte: seine Birtuosität in der Detailmalerei konnte sich hier vielmehr am freiesten tummeln. Aber die lose Kunstform legt seinem stürmischen Geiste die Zügel nicht an, deren er bedarf; alle krankhaften Neigungen seines Wessens, welche die ideale Strenge des Drama's mäßigte, lassen sich hier haltlos gehen. Es scheint nicht überssüssig dies hervorzuheben: unsere besten Dichtertalente sind heute auf dem Felde der Erzählung thätig; dabei lausen wir Gesahr, den natürlichen Werth der Kunstgattungen zu vergessen. Nimmermehr hätte Kleist in dramatischer Form so ganz Verssehltes geschaffen, wie die häßlichen Schauergeschichten, "der Findling" und "das Bettelweib von Locarno", oder gar die weinerliche Legende

von der heiligen Cäcilie. Nur die Manier der Erzählung, nicht das Talent verrath, daß biefe verungludten Berfuche aus berfelben feber floffen, welche "bas Erbbeben in Chili" und "bie Berlobung von St. Domingo" fchrieb. Das fürmahr find echte Novellen im Stile ber alten Italiener: bas neue unerhörte Ereignif, bas launige Spiel bes Schickfals, nicht ber Rampf in ber Seele bes Menschen, gilt bem Dichter als das Wesentliche. In leidenschaftlicher Saft stürmt die Erzählung vorwärts, munberbar glüdlich stimmt bie schwüle Luft ber inbifden Welt zu bem rasenben Wechsel ber Geschicke: bem Lefer wird zu Muthe als ob ihm felber die Gluth ber Tropensonne sinnbethörend auf ben Scheitel brenne. Um meisten gerundet in der Form ift die Novelle "die Marquise von D. " Aber alle Kunst bes Dichters bringt uns nicht babin, daß wir den schändlichen und — was schlimmer ist — grundhäßlichen Ausgangspunkt ber Erzählung verwinden, daß wir bem Belben einen Frevel an einem bewußtlosen Weibe vergeben. Immerhin bleibt erstaumlich, wie der natürliche Abel des Talents felbst beim Ringen mit einem widerlichen Stoffe fich nicht verleugnet. Aleist's Freund Richoffe mißbrauchte baffelbe Motiv zu einer Rovelle voll fauler Späße; unfer Dichter schreitet über bas Gemeine rasch hinweg, um sich in eine feine und ernfte Seelenschilberung zu vertiefen.

Noch stärker überwiegt das psychologische Interesse in der großen Erzählung "Michael Rohlhaas." Nur der Deutsche empfindet ganz die tragische Macht dieser einsachen Geschichte: wie ein schlichter Mann, in seinem Rechte gekränkt, vergeblich den Schutz des Gesetzes anruft und dann, verzweiselnd an der Ordnung der Welt, in unbändiger Rachgier Fredel auf Fredel häuft, die endlich der überseine Rechtssinn des Rechtsdrechers an der Aleinheit seines Gegenstandes sich selbst die Spitze abstößt. Wir meinen den Schleier fallen zu sehen von einem Herzensgeheimnis des deutschen Mittelalters. Die Unersättlichseit, die Wollust der Rache konnte so wahr, so überzeugend nur ein Dichterschildern, dem selber das Hirn wirbelte bei dem Gedanken an die Vernichtung des Landesseindes, der selber soeben seinem Volke zurief:

wenn ber Rampf nur fadelgleich entlobert, werth ber Leiche, bie ju Grabe geht!

Aber während die modernen Novellisten sich zumeist in eine Seelenmalerei verlieren, welche der Aufgabe des Dichters ebenso sehr widerspricht wie die breite Naturschilberung, und mit peinlicher Langsamkeit das Gerz ihres Gelben zerfasern und zerschneiden, bleibt Kleist unwanbelbar der Erzähler. Sein Held ist immer in Bewegung, obgleich wir jeben seiner Gebanken erfahren, ber Fluß ber Ereignisse stockt niemals. obschon uns kein Rebenumstand erlassen wird — bis wir leiber plötlich entbeden, bag bem Dichter bie Rraft verfagt, die Geftalten unter feinen Bänden zerfließen und die so berrlich begonnene Fabel in willfürlichen Bifionen endet. Die Erzählung lehrt zugleich, wie übermüthig der echte Dichter umspringen barf mit jener "historischen Treue", beren Werth von der überbildeten Gegenwart so wunderlich migverstanden wird. Dem Bilbe, bas wir Alle von Johann Friedrich bem Großmüthigen im Bergen tragen, schlägt Rleift fast muthwillig in's Gesicht; bas moderne Dresben wird mit größter Sorgfalt in bas fechezehnte Jahrhundert gurudverfest, während wir boch wissen, daß die Handlung in Dresben gar nicht spielen fonnte. Und boch brängt sich und nicht der mindeste Aweisel auf: so lebendig tritt uns Alles vor Augen, und fo glücklich trifft ber Erzähler jenen derben bieberen Ton der Rede, der uns die Beise unserer Altvordern weit einbringlicher schilbert, als die sorgfältigste Zeichnung bes Kostums ver-Erst von dem Augenblicke an, wo ben Dichter die poetische Praft verläßt, wo er sich in nachtwandlerische Träume verliert, werben unfere hiftorischen Bedenken wach. Und nochmals erhebt sich die Frage: warum Kleist nicht, nach bem Rathe seines Freundes Pfuel, diesen fostlichen Stoff zu einem Drama verwendet hat? In seinen Dramen tritt "die Unart seines Geistes", das schlafwandlerische, phantastische Wesen zuweilen störend, nie zerstörend auf; hier in der Erzählung läßt er sich geben, und bas icone Gebicht, ein Wert feiner reifften Jahre, wird gang und gar verwüstet.

Berfolgen wir sein bramatisches Schaffen weiter, so beobachten wir sortan ein mächtiges Aufsteigen seiner vichterischen Kraft, zunächst an der Tragödie Penthesilea. Man erzählt von Hegel, daß er einst, als Tieck den Othello vorlaß, entsett außries: "wie zerrissen mußte dieser Wensch, Shakespeare, sein, daß er den Jago so darstellen konnte" — worauf Tieck entgegnete: "Herr Professor, sind Sie des Teusels?" Die Schnurre ist wenn nicht wahr, doch gut ersunden. Wer der Kunst nicht lebt, nur zuweilen auß der befriedeten Welt des Gedankens sich in ihren Zauberkreis hinüberstiehlt, wird sich leicht versucht fühlen, den Künstler, der ein krankes Menschenberz schilbert, selber für krank zu halten. Und freilich, so lange Kleist's Briefe noch verborgen lagen, blieb die Penthessilea, das subjectivste seiner Werke, unverständlich wie der Traum eines Fiedernden; seit wir jene Geständnisse kennen, erscheint gerade diese

wilbe Dichtung als ber Anfang seiner Genesung. Er faste sich endlich bas Herz, ben Kämpsen seiner letten Jahre in's Gesicht zu sehen, er wagte sie zu einem Kunstwerke zu gestalten, und sobald ein Dichter sein Leib gesteht, beginnt er schon es zu überwinden. Die Erlösung freilich, die reine dauernde Bersöhnung, welche ein Goethe in solchem Geständnis seiner Qualen sand, sollte dieser Unglückliche niemals erreichen. Der ganze Schmerz und Glanz seiner Seele, so sagt er selbst, ist niedergelegt in der Penthesilea; sein eigenes Kingen und Leiden, jene wilde Jagd nach dem Ruhm, dem vollendeten Kunstwerk, und sein sürchterlicher Fall erschüttern uns in dem Schäsal dieser Königin der Amazonen, die den Schönsten, den Herrichten der Männer zu ihren Füßen niederzwingen will und nach kurzem Rausche des Uebermuths in rasendem Toben unterzeicht — denn nicht dem Speer des Feindes,

bem Feind in ihrem Bufen wirb fie finten!

Wie glücklich fühlt sich ber Dichter, "einmal etwas recht Phantaftifches zu schreiben", die einfache Großheit des Achilleus und des Diomedes inmitten ber Farbenpracht einer traumhaften Wunderwelt zu schilbern! Wie burr und kahl erscheinen neben bem Duft und Glanz biefer Berfe die gleichzeitigen, durchweg unglücklichen Verfuche ber Romantifer, bas Alterthum auf ihre Weise wiederzubeleben — ganz zu geschweigen iener langweiligen Benthesilea, welche Tischbein damals auf die geduldige Leinwand fündigte. An seine Helbin verschwendet ber Dichter alle Schätze seines Herzens, benn er liebt fie, und oft klingt uns aus feinen Worten die unbefangene Sinnlichkeit der Heiden entgegen. fich an bas unbeimliche Geheimniß ber Schönheit, bas ichon Bater Homer kannte, er will ein Weib schildern, fo entzudend schon, bag jebes sittliche Urtheil vor ihr verstummt. Ihm ift zu Muthe wie jenen Greisen von Troja, die auf den Mauern sitend das Berderben bejammern, bas um eines Weibes willen über ihr Bolk kam — und da die Unheilvolle plötzlich unter fie tritt, wagen fie boch nicht zu zürnen, so schrecklich (alvos) padt sie ber Anblick ber schönen Helena.

Aber selbst die Kraft unseres Dichters wird zu nichte vor der Unnatur seines Stoffes. Schon vor einer antiken Amazonenstatue verweilen wir mit seltsam befremdeter Empfindung, und doch darf die bilbende Kunst in diesem Falle mehr wagen als die Dichtkunst. Unser Erstaunen steigert sich zum Grauen, sobald uns das Seelenleben eines Mannweibes, dies wilde Durcheinanderwogen von Heldenstolz und Kampflust, von ebler Liebe und roher Brunst in der hellen Beleuchtung eines mo-

bernen Drama's entgegentritt. Nun gar bas Umschlagen ber Wollust in Blutgier, bies allerscheußlichste Räthsel bes Menschenherzens, an einem Weibe zu beobachten, wer könnte bas ertragen? Was gilt uns die prachtvolle Schilberung der Rosenfeste von Themiskura, wo die kriegerischen Amazonen, seligen Schauers voll, die besiegten Jünglinge bekränzt zum Altare der Aphrobite führen? Bon dem Liebeswahnsinn dieser Jungfrau, die ihre Zähne in den zuckenden Leichnam des Bräutigams schlägt, wendet sich jedes natürliche Gefühl. Und sogar die schöne Form leidet zuletzt unter der Verkehrtheit der Ivee, da die Raserei der Königin in läppischen Irrsinn übergeht.

Wir fühlen, wie krampfhaft bas Herz noch zuckte, dem diese wilden Berfe entströmten, aber auch wie erleichtert ber Dichter aufathmen mußte, ba er also seinen Schmerz bekannt batte. Endlich einmal schien bas Geschick bem Unglücklichen freundlich zu werben; er gründete in Dresben eine literarische Zeitschrift, ben Phoebus, hoffte zuversichtlich, fich jest einen ehrenvollen Blat in ber Rünftlerwelt zu erobern, trat ben geselligen Freuden wieder näher. Schon mehrmals früherbin batte ber "arme Brandenburger" seinen Wanderstab ruben lassen auf biesem lieblichen Winkel beutscher Erbe und stundenlang die Madonnenbilder ber Gallerie betrachtet und die dunkeln Waldgründe durchstreift, die in bas lachende Elbthal munden, und broben von der Brühl'schen Terrasse träumend hinabgeschaut auf die fanften Windungen bes Fluffes und bas Alles in entzückten Briefen ber Schwester geschilbert. Es war noch bas alte Dresben, die prächtige und boch stille Stadt, die Canaletto gemalt hat, fo recht ein Plat zum Träumen und zum Dichten, noch nicht ber abgetretene Spaziergang blasirter Touristen. Und - so seltsam spielt ber Reiz bes Contraftes in bem Künstlergemuthe — gerabe bier in bem Schmuckfästlein bes Rococostils erwachte bem Dichter ber Sinn für die heimische Borzeit; fein Geift, der so lange in bie Ferne geschweift, kehrte ein in die Fülle des beutschen Lebens, um feine schönsten und reifften Werke aus biefer reinen Quelle zu befruchten. Er fühlte fich jett Mannes genug, einen neuen Bergenskummer, ber ihn traf, sofort als Künstler zu überwinden. All' bie Träume von Liebesglud, die ihm fo schmerzlich zerronnen waren, rief er wach, um im Gebichte ein Weib zu schaffen, wie er es erfehnte und nie finden follte, und alle sanften, glücklichen Erinnerungen seines Lebens versammelte er um sich, um dem geliebten Bilbe eine freundliche Umgebung zu bieten. Die alte gothische Kirche

stieg wieder vor ihm auf, die seinem Baterhause gegenüber stand, mit ihrem schweren Thurme und den geborstenen rothen Backsteinzinnen, die der Knade so oft ahnungsvollen Blick betrachtet; er sah die finsteren Thore und die steilen Giebelhäuser in der alten Oberstadt; jene zarten Bilder von dem "Cherub mit gespreizter Schwinge", von dem "süß duftenden Hollunder", die in seinen älteren Gedichten slächtig wie ein Sonnen-blick aus dichtem Gewölk erschienen, erwachten wieder und mahnten ihn sie reich und fertig zu gestalten. Also schus der seltsame Mann, der in Allem von der Regel abweicht, in seinem zweiundbreißigsten Jahre das jugendlichste seiner Werke: das Käthchen von Heilbronn.

Wir fühlen ihm nach, wie er mit der naiven Freude des Entdeckers por ben mundersamen Gestalten steht, die er in ber Borgeit seines Bolles aufgefunden; ein frischer Duft weht uns an, wie der Erdgeruch aus bem umgebrochenen Acter. Seine Helbin nennt er felbst " die Rebrseite der Penthefilea, ihren anderen Pol, ein Wefen, das eben so groß ift burch Hingebung wie jene burch Hanbeln." Noch nicht fechezig Jahre find verflossen, seit dies Werk zuerst an der Wien vor die Lampen trat; und schor muthet es uns an wie eine Sage aus uralter Borzeit, taum mehr verstanden von ber hellen, strengen Gegenwart. In jedem Bolke begegnen uns einzelne Dichtungen, welche, ohne ben Stempel claffischer Bollendung zu tragen, doch unantastbar dastehen, weil sie geweiht sind burch die Liebe eines vergangenen Geschlechts; sie fordern, daß der Rachlebende sie dankbar hinnehme wie ein Gebilde der Natur. Gebicht; aus ihm reden alle jene holden traulichen Träume, die unseren Müttern die Jugend beseligten, die Herzenssehnsucht einer Zeit, die unser fälterer Berftand zugleich übersieht und um die Imigkeit ihres Gefühls beneibet. Ich kann nicht ohne Rührung ber Stunden benken, da mir meine Mutter von ihren ersten Bängen zum Theater erzählte: wie glückselig hat bies unschuldige Mädchengeschlecht bem Räthchen gelauscht, wenn sie unter bem Fliederbusch ihre feusche Liebe träumt! Der Dichter aber, ber fo gludlich einen Schat aus bem Gemuthe feiner Zeit zu Tage gefördert, er war längst nicht mehr, als das Räthchen endlich auf allen Bühnen sich einbürgerte; wir meinen oft seinen Schatten au sehen, wie er niederschaut auf diese verspäteten Erfolge und bitter lachend wie sein Bring von Homburg die Achseln zuckt:

nur ichabe, bag bas Auge mobert, bas biefe Berrlichfeit erbliden foll!

Selbst heute noch können wir die Kraft des einfachen Märchens

erproben: in unferen Borftabttheatern weilt ein Publikum, zu arm an Bilbung und zu schwer bedrückt von ben Sorgen bes eigenen Lebens, um bie Gewalt bes tragischen Schmerzes zu ertragen, boch nach beutscher Art zu gesett, um allein dem Lustspiele zu huldigen. Bier ift ber rechte Tummelplat für bas ernste Drama mit glücklichem Ausgange; hier hat das Behmgericht noch feine Schrecken, hier findet ber erbarmliche Darsteller bes wackeren Gottschalt noch seine Bewunberer, die Runigunde ihre leidenschaftlichen Feinde. Wir muften sehr niedrig benken von dem sittlichen Berufe ber Runft, wollten wir folche Erscheinungen über die Achsel ansehen; banken wir Gott, bak bas parifer Hetärenbrama noch nicht überall sein Scepter schwingt. nicht blos ber ritterliche garm und Pomp, was diese braven Leute so tief ergreift; noch mächtiger wirkt die Kraft der volksthümlichen Sprache, bie Innigkeit bes Gemuths, bie aus jeder Zeile rebet, die Anschaulichfeit ber einfach verftändlichen Motive. Selbst ber haß, sonst ber beutschen Gutmuthigfeit fo schwer faglich, erklart sich bier von felbst. "Der Mensch wirft Alles, was er sein nennt, in eine Bfüte, nur kein Gefühl" — bas versteht auch der gemeine Mann, nicht die Worte, doch ben Sinn.

Freilich muß bas Drama von kundigen und rücksichtsvollen Banben vorgeführt werben, mit Bietät nicht vor ben schwachen Nerven ber Hörer, sonbern vor der fraftigen Eigenthumlichkeit des Dichters. Belde Barbarei, wenn der zartsinnige Regisseur die Scene, wo Graf Better vom Strahl bem Rathchen mit ber Beitiche brobt, verlebend findet, statt ber Robeit eine Niederträchtigkeit einfügt und ben Grafen bas Schwert zuden läßt auf die Wehrlose! Freilich muß man die Ansprüche ber absoluten Kritik babeim lassen. Ist die hingebende Liebe bes Räthchens nicht schon selbst wunderbar genug? ist es nicht baare Tautologie, das größere Wunber burch ein kleineres zu erklären? verliert Käthchens Liebe nicht an Werth durch ben zwingenden Zauber, der sie an den Ritter kettet? und geht nicht zulett der ideale Gehalt des Gebichts gerabezu verloren, da nicht das arme Bürgerkind burch die Macht der Liebe über den Stolz des Ritters triumphirt, sondern die Raiserstochter dem Grafen ihre ehenbürtige Hand reicht? Solche unwiderlegliche Einwände vergessen nur das Entscheidende, daß ein Märden, ein bramatisch behandelter epischer Stoff nicht unbedingt ben Gesetzen bes Dramas gehorchen kann; liegt es doch im Wesen bes Märchens, die Bunder des Herzens durch die Aufhebung der Ordnung

ber Natur zu erklären, Lobn und Strafe in der allersinnlichsten Form Der zarte Duft bes volksthümlichen Stucks vererscheinen zu lassen. flieat, wenn wir mit so berber Hand baran treten. Wir beklagen nur. mas ber Dichter felbst auf's bitterste bereut bat, bak er dem marchenhaften Charafter bes Studs nicht treu geblieben. Rücksicht auf die Anfprüche ber Buhne, benen bas Rathchen boch niemals völlig genügen kann, verleitete ihn, ftatt der zaubergewaltigen Fee Runigunde jenes nüchterne rationalistische Scheusal zu schaffen, bas so wiberwärtig erscheint hier in der heiteren Fabelwelt, wo böbere Geister noch gern mit bem farbenreichen Menschenleben verkehren. Die maglose Seftigkeit des Dichters verführt ihn auch diesmal, jedes Motiv zu Tode zu beten. Er kann sich nicht genug thun in ber Schilderung feiner Helbin, er jagt sie durch alle Stufen der Erniedrigung hindurch, und während er ihr eine übermenschliche Demuth leiht, die der Selbstentwürdigung zuweilen nabe kommt, häuft er auf ihre Feindin Runigunde eine gang unmögliche Laft ber Schändlichkeit. Er litt noch unter bem Schmerze um seine verlorene Braut und meinte sich berechtigt, ein Weib ohne Berg mit seinem Haffe zu zeichnen.

Während Rleift fo liebevoll die Gestalten der beutschen Borwelt schilberte, war in ihm längft ber beilige Schmerz erwacht um bie Gegenwart des Vaterlandes. Er hatte wohl einst über seinem Dichterleibe bie weite Welt und Deutschland mit ihr vergessen, den Tod gesucht wo es auch sei. Sobald er sich selber wieder angehörte, regte sich boch ber preußische Offizier. Der Rünftler steht ber Natur näher als ber Denker; löft er fich ab von feiner Beimath, fo geschieht ihm wie bem ftarken Baume, ber in fremben Boben verpflanzt bie Schollen bes mütterlichen Erbreichs an seinen Wurzeln mit sich nimmt. Der freie Beift des Dichters hatte bas obe Einerlei des Garnisondienstes nicht ertragen, er mochte zuweilen von der Sohe feiner philosophischen Bilbung mitleibig herablächeln auf die militarischen Barbaren babeim. Die stolzen friegerischen Erinnerungen seines Baterhauses, bem bes Rönigs Rock als das Rleid der Ehre galt; die glänzenden Bilber des preußischen Waffenruhms, die durch die Träume seiner Kinderiabre geschritten waren, hafteten boch weit fester, als er sich selbst gestand, in feinem treuen Gemuthe; und als bas Berberben an feinen Staat berantrat, da erwachte ber Stolz bes Preußen, des Deutschen, die angelernten philanthrophischen Ideen fielen zu Boben. Schon mahrend bes Feldzugs von 1805 fragt er bitter, warum ber König nicht sofort, nachbem

bie Franzosen durch Unebach marschirt, seine Stände zusammenberufen und burd einen fühnen Rrieg die Berletung bes preufischen Gebiets gerächt babe. Immer häufiger erklingt fortan in seinen Briefen bie Rlage über die finftere Zeit, wo bas Elend Jebem in ben Nacken schlägt. Auf die erfte Runde von der Schlacht von Jena foreibt er mit bem ganzen Stolze und ber ganzen Berblendung eines fribericianischen Offiziers: "20,000 Mann auf bem Schlachtfelb und boch kein Sieg!" Dann erfährt er wie ein Betäubter die volle schreckliche Wahrheit, bann übergiebt ein Mann, ber feinen Namen führt, die erfte Feftung Breugens schimpflich an ben Keind, bann fieht ber Dichter in Königsberg aus nächster Nähe ben tiefen Kall bes Hofes und bes Staates, und endlich muß er die Fauft des Unterbrückers noch an seinem Leibe empfinden. Sein scharfer Berstand batte icon vor Jahren, ba er umnachteten Sinnes burch Frankreich irrte, bie prablerische Nichtigkeit ber eitlen Welteroberer unbarmherzig durchschaut; auch ihre Robeit follte er jett erfahren, ba er mährend des Feldzuges von 1807 durch ein Migverftandnik als Spion gefangen und nach Frankreich geschleppt wurde. Er sak bann burch lange finftere Wochen auf bem Schloffe Jour hoch im Jura, auf berfelben Festung, wo einst Mirabeau die wildesten Stunden seiner Jugend verlebt hatte.

Run kehrte er beim in fein geschändetes Baterland, mit bem vollen Verständniß für die Größe der Zeit, er sah "Ungeheures, Unerhörtes naben," eine Macht bes Unheils heranfluthen wiber jedes Beiligthum ber Menscheit. Und biefe Empfindung wuchs und wuchs, fie wurde etwa seit der Bollendung des Käthchens (1808) die herrschende Macht in seinem Geiste, also baß Dahlmann ben Selbstmord bes Dichters kurzweg aus ber Verzweiflung am Baterlande erklärt. fennt nicht eine jener einsiedlerischen Naturen, die in tiefer Stille mit ber ganzen Macht ihrer unzerstreuten Leibenschaft alle Zuckungen ber paterländischen Geschicke mit empfinden? So lebte auch Rleift in seinem einsamen Zimmer ein bocherregtes bistorisches Leben: prächtig, eine himmelhohe Flamme schlug bann bas entfesselte Gefühl aus seiner verschlossenen Bruft empor. Er brauchte nicht erft, wie die zum Baterlande zurückehrenden Gelehrten, die Fichte und Arnot, auf den weiten Umwegen des Gedankens die Idee des Volksthums und ihr Recht sich felber zu erklären. Er liebte Deutschland, wie bem Dichter ansteht, unwillfürlich, unmittelbar, "weil es mein Baterland ift" - fo läßt er in seinem patriotischen Ratechismus einen deutschen Knaben sprechen.

Die glorreiche Fahne, die er einst in seinen jungen Händen getragen, da lag sie im Staube. Ihre Shre war die seine. Ihre Schmach zu rächen greift er zu jeder Waffe, er schreibt Pamphlete, Satiren und ohne jedes ästhetische Bedenken Gedichte. Er hätte sie nicht verstanden, die armselige Frage, die in einer späteren müden Zeit unter uns aufgeworsen ward, die Frage, ob eine Poesie des Hasse ein Recht habe zu sein. Er wußte, daß die Dichtung jedes berechtigte Gefühl der Menschenbruft schildern darf und daß in diesen Tagen der Haß die letzte und höchste Empfindung des deutschen Mannes war. Es galt das Dasein der Nation; die Begeisterung der Ideologen, die Stimme des natürlichen Gefühls und die Berechnung des Staatsmannes sielen in Eines zusammen; nur eine solche Zeit konnte einen so ganz in der Anschauung, der Empfindung lebenden Geist zur politischen Dichtung führen.

Rleift ward, nach bem alten Gleim und ben Boeten bes fiebenjährigen Rrieges, ber erfte unferer neueren Dichter, ber feine Muse ben politischen Ameden bes Augenblices bienen ließ, ber erfte, bem bies Wagnif völlig Er weiß und will nur Eines - ben Rampf ber Baffen, augenblicklich, unverzüglich. Er lacht ber "Schwäter", ber Tugendbündler und Philosophen, die von einem Kampfe der Gedanken faseln. wirft ihnen Spottverse ins Gesicht ganz so ungeschlacht und ungerecht wie jene, die er einst gegen Goethe geschleubert. Es leidet ihn nicht mehr im Norden, als der Krieg von 1809 beginnt, er eilt binaus nach bem Schlachtfelbe von Aspern, und da auch biesmal die Heere ber Keinde siegen, faßt er in vollem Ernst ben Gebanken auf, mit bem die erbitterte Jugend jener Tage spielte: er will durch die Ermorbung Napoleons das Baterland befreien und — mit einer großen That sein eigenes zerrüttetes Dasein beenben. Nur ein Zufall hat ben gräßlichen Blan vereitelt. Und berfelbe bamonische Baß, diefelbe fürchterliche Wildheit tobt auch burch seine patriotischen Gebichte. Feuriger bat nie ein Sänger zu unserem Bolke gesprochen als Rleift in ber mächtigen Obe "Germania an ihre Kinder:"

schlagt ihn tobt, bas Weltgericht fragt Euch nach ben Gründen nicht!

Die Lust ber Bergeltung, unzertrennlich von jeder Erhebung eines mißhandelten Bolkes, hat auch in unserem Freiheitskriege mächtiger gewaltet, als wir nach den verblaßten Schilderungen der Nachlebenden gemeinhin annehmen; schrieb doch Gneisenau nach dem Tage von Leipzig frohlockend wie ein antiker Held: "wir haben die Nationalrache in langen Zügen genossen." Wollen wir Neist's furchtbare Zeilen: "alle Triften, alle Stätten färbt mit ihren Knochen weiß" geschichtlich verstehen, so müssen wir uns der Stimmung erinnern, die im Jahre 1813 in den unteren Schichten unseres Bolkes lebte: — der wilden Kriegsweise der Landwehrsmänner: "Schlag' ihn todt, Patriot, mit der Krücke in's Genicke"; der gefangenen Rheinbundsoffiziere, denen der preußische Soldat die französischen Orden von der Brust riß; des gräßlichen lautlosen Würgens in der ersten Landwehrschlacht, dei Hagelberg, und all' der rohen Auftritte, welche des Krieges Gefolge bilben.

Nur biefe Gluth ber Leibenschaft erlaubt unserem Dichter bas Unmögliche: ein Boet zu bleiben, indem er die allerbestimmteste Tenbenz verfolgt. Seine Lieber halten sich ganz in ber Sphäre ber reinen Empfindung und streifen nie über in das Gebiet der Resterion. ber Bhrafe, wohin seine Nachfolger, die Sänger der Freiheitskriege, fich nicht felten verirren. Zwar, bem Manne, ber feinen Hermann fagen läft, einen Gallier, einen Deutschen könne er sich wohl als Weltherrscher benken, "boch nimmer biesen Latier, ber keine andre Bolksnatur versteben kann" - ihm wird man nicht vorwerfen, er habe die Idee des großen Kampfes nicht verstanden. Auch vermag er zuweilen, fein erregtes Gefühl zu gehaltenem, magvollem Ausbrucke zu zwingen; wie würdig und ebel ftellt er die fittliche Größe bes gebemüthigten preußischen Staates bem roben Hochmuth bes Siegers gegenüber, indem er ben nach Berlin beimkehrenden König also anrebet:

Blid auf, o herr, Du kehrst als Sieger wieber, wie hoch auch jener Cafar triumphirt!

Doch der Grundton, der vorherrschende Charakterzug seiner patriotischen Poesie bleibt nichtsbestoweniger der Haß, und darum stellt sie nur eine Seite der großen Erhebung dar, welche ein Jahr nach des Dichters Tode begann. Denn Gott sei Dank, nicht so nach Spanierart, wie dieser Dichter träumte, sollten die Deutschen in den Entscheidungskampf hineinstürmen. Bon dem sittlichen Pathos und der religiösen Begeisterung der jungen Freiwilligen, von der Gutherzigkeit und dem Edelmuthe, die unser Bolk auch in seinem wilden Hasse sich bewahrte—von diesen herzgewinnenden Tugenden, wodurch die deutschen Freiheitskriege in der gesammten modernen Geschichte einzig dassehen und allmählich selbst die Bewunderung ihrer eitlen Feinde erwecken — von alledem ist in Kleist's Gedichten wenig zu spüren. Er redet die Sprache

einer gequälten Zeit, die sich in wilden Träumen hinaussehnt nach dem Kampfe und nur den einen Gedanken zu denken vermag: "zu den Waffen, was die Hände blindlings raffen." Erst mit der Erhebung, mit der Gewißheit des Sieges konnte die patriotische Leidenschaft Maß und Haltung gewinnen. Und wer darf bezweiseln, daß Kleist, hätte er den Tag der Befreiung erlebt, fähig gewesen wäre, mit einzustimmen in die reineren und freieren Klänge jener glücklichen Zeit? Wer fühlte nicht, daß der Haß des Dichters nur die Kehrseite ist einer innigen Liebe?

Derber, rober noch rebet ber Ingrimm in ben prosaischen Schriften. Mit unbeschreiblich grausamem Spott wird bas märkische Ebelfräulein geschilbert, das sich von einem französischen Gecken verführen läßt, der sächsische Offizier, ber mit patriotischem Hochgefühl unter ben Fahnen bes Rheinbundes weiter bient. Dann folgen Anekboten aus bem letten Priege, kleine Zuge preufischen Solbatenmuths, die den Geift bes Heeres beleben follen, vorgetragen im allerderbsten Bachstubentone, mit chnischem, wildem humor; ber Erzähler weiß sich vor Entzücken kaum zu halten, wenn seine Belben noch sterbend mit "einem ungeheuren Wite " die Franzosen verhöhnen. Auch die erhabene Ahetorik Arndts, den Ton bes "Geistes ber Zeit" versucht ber Dichter in einzelnen pathetischen Auffäten nachzuahmen. Ganz unbefangen wiederholt er die Bilber und Wendungen seiner Gebichte in ben prosaischen Schriften. vollem Rechte; benn ber Werth biefer unförmlichen Versuche liegt allein in der wilden Naturkraft einer patriotischen Leidenschaft, welche in unserer gesammten Literatur kaum ihres Gleichen findet. — Was immer uns erschrecken und emporen mag an diesem erregten Thun. wir freuen uns boch ben Dichter also zu seben. Sein Auge, bas so lange in unfruchtbarem Mismuth nur in sich hineingeschaut, blickt freier, offener in die Welt hinaus; die frankhaften Buge feines Wefens treten zurück vor der Hoheit einer großen Leidenschaft.

Schon vor dem Kriege von 1809 hatte Kleist in seiner "Hermannsschlacht" ein Bild des Befreiungskampses gezeichnet, wie er ihn sich dachte. Wir überschauen mit Einem Blicke das Aufsteigen unseres Bolkes von der lhrischen zur dramatischen Empfindung, wenn wir dies mächtige Werk, wo selbst die "See, des Landes Rippen schlagend, Freiheit brüllt," mit Klopstocks Hermannsschlacht vergleichen. Nichts mehr von dem unbestimmten Pathos, das disher immer den Schilderungen der germanischen Urzeit angehaftet hatte; leibhaftig, in

voller sinnlicher Wahrheit tritt biefe fremde Welt vor uns bin, ausgemalt bis in ben kleinsten Zug und boch ohne alle gelehrte Genauigkeit. Nichts mehr von dem "Bardengebrüll" abstrafter Beroengestalten: wir feben ben Bermann ber Geschichte, ben staatsmännischen Barbaren. ber um bes Baterlandes willen feine ber argen Rünfte römischen Truges verschmäht. Er sucht den Tod im Freiheitskampfe, und nichts foll ibn bewegen, "das Aug' von diefer finftern Babrbeit ab buntfarb'gen Siegesbilbern zuzuwenden;" nichts ist ihm haffenswürdiger als mas fein Berg erweichen, bem großen Werke entfremben könnte: "was brauch' ich Latier, die mir Gutes thun?" Seines Landes Blüthe, die Gefühle seines Beibes, die Treue des gegebenen Bortes opfert er ohne Bebenken; ber geborene Herrscher wohin er tritt, spielt er voll übermüthigen humors mit seiner Umgebung; boch an ber religiösen Unbacht, womit er feinen Plan betreibt, mag man erkennen, wie zartbesaitet das Gemuth dieses rauben Selben ift. Nur Ginem Boten vertraut er die verhängnisvolle Botschaft an Marbod, benn "wer wollte bie gewalt'gen Götter also versuchen?" - und als endlich bie große Stunde erscheint, als die Barben ihren erhabenen Gefang beginnen, ba bricht ber eiserne Mann, jedes Wortes unfähig, in tiefer Bewegung zusammen. Wie in übermüthiger Laune, in bewußtem Gegensate zu ben leeren Tugendmuftern ber Rlopftod'ichen Muse zieht ber Dichter bas Ibealbild ber Thusnelda in die Rleinheit des zeitgenössischen Lebens berab; er schildert sie "wie die Weiberchen sind, die sich von den französischen Manieren fangen lassen", als eine Geistesverwandte jenes märkifden Ebelfräuleins.

Das Gelungene nimmt der Leser hin als selbstverständlich; Wenige fühlen, welcher Künstlerweisheit der Dichter bedurfte, um einen so ganz unästhetischen Stoff zu gestalten. Die Römer werden durch berechneten Berrath in das Berderben gelockt; die Gesahr liegt nahe, daß unsere Theilnahme von den Unterdrückten sich zu den Unterdrückten wende. Aber der frevelhafte Uebermuth dieser Fremblinge macht jedes Mitleid mit ihrem Untergange unmöglich; und doch ist der Römerstolz zu anziehend geschildert, als daß sie uns ästhetisch beleidigen könnten. Der Grimm des Helben steckt uns an; wir glauben, wir verzeihen Alles der Wahrhaftigkeit dieses Hasses, wir rusen mit ihm:

Die ganze Brut, bie in ben Leib Germaniens fich eingefilzt wie ein Insettenschwarm, muß burch bas Schwert ber Rache jeto fterben! Der epische Stoff gestattet nicht eine wahrhaft bramatische Berwicklung. Die ersten vier Aufzüge enthalten nur die Exposition, und ber Schluß, bie Teutoburger Schlacht, kann, ba bas Drama ber epischen Massenbewegung nicht mächtig ist, bem weit ausholenden Anlaufe nicht ganz Auch biesen unbeilbaren Mangel weiß ber Dichter burch funftvolle Steigerung minbestens zu verbeden: wir folgen bem Unschwellen ber Bolksbewegung mit wachsenber Spannung, wir sehen bie schwarzen Waffer Boll für Boll emporsteigen und zittern bem Augenblide, ba die Fluth über den Damm hinüberschlagen muß, mit einer Ungft entgegen, welche ber echten bramatischen Spannung febr nabe Darum bleibt immerhin möglich, bag bas Werk noch einmal bauernd für die Bühnen gewonnen werde. Allerdings nur für die zwei ober brei Buhnen, welche noch ein erträgliches Ensemble ju Stande bringen: benn ewiger Vergessenheit möge Er anheimfallen, ber zähnefletschenbe, in einem Löwenfelle einherstolzirende Unhold, der sich vor einigen Jahren auf einem namhaften Theater böswillig für hermann ben Cheruster ausgab: - und wo ift ber Schauspieler zweiten Ranges, ber sich an die kleine Rolle des Barus wagen darf? der den geknickten Stolz des Römerfeldberrn, die Ahnung des hereinbrechenden Berderbens, bas Grauen vor ben Schickfalsworten ber Alraune in einem Monologe von vier Versen veranschaulichen könnte? In einigen Zügen maglofer Wildheit verrath fich wieder ber Sanger ber Benthefilea. Man mag die gräßliche Scene ertragen, wo ber alte Germane fein geschändetes Kind ersticht: ber Dichter hat mit glücklicher Divination erkannt, daß Berbrechen wider die Frauen bei allen ehlen Bölkern jederzeit ein Haupthebel großer Empörungen waren. Doch schlechtbin empörend bleibt der Auftritt, wo Thusnelda ihren römischen Berehrer von ber Barin zerfleischen läßt - unerträglich schon weil biefe Thusnelba folder Rache nicht werth ift. — Die Tenbenz bes Gebichtes tritt mit folder Unbefangenheit hervor, daß wir auf die Rheinbundskönige unter ben Germanenfürsten mit Fingern weisen können; boch bie Tenbeng liegt in bem Stoffe felbft. Und fteben wir felber benn beute, ba bie alte Blutschuld ber Könige von Naboleons Gnaben noch immer nicht gefühnt ift, ben Leidenschaften biefer napoleonischen Zeit ganz freien Gemüths gegenüber? Darf ber Deutsche ganglich untergeben in bem Aefthetiker? Darf er nicht auch seine patriotische Freude haben an ber erhabenen poetischen Gerechtigkeit, welche biefer hermann vollstreckt? Ich bekenne gern, daß ich niemals ohne herzliche Erquickung lesen kann,

wie bem Ubierfürsten Friedrich von Bürtemberg der Kopf vor bie Füße gelegt wird.

Wie ber Dichter einst ber finsteren Erscheinung ber Benthefilea bie rührende Gestalt des Käthchens hatte folgen laffen, fo trieb ibn jest ein gludlicher Geift, biefem Gemalbe feines patriotischen Saffes ein heiteres Bild ber Heimathliebe entgegenzustellen. Er schuf das reiffte feiner Werke, ben Prinzen von Homburg, und knüpfte schone Hoffnungen baran. Aber bie kalte Aufnahme bes Werkes follte ihm zeigen, wie wenig eine politisch bewegte Zeit fähig ift zu begreifen, baß eine patriotische Ibee bem Künstler selten mehr sein kann als ein Motiv. Er sollte erfahren, wie wenige Leser in jeder Zeit im Stande find bas Ganze eines Runftwerks zu fassen. Wir hofften, bief es, einen Helben zu schauen voll Kraft und ebler Gebanken, der Alles besitzt, was unferem gebrückten Geschlechte fehlt; und nun bringst Du uns biesen wächsernen Achilles, so schwach und menschlich wie wir selbst? Und boch ift Rleift's Bring von Homburg die idealste Berberrlichung bes beutschen Solbatenthums, welche unsere Dichtung befitt. Seltsam genug schreibt bas groke Bublikum bem "Lager Wallenstein's" bies Berbienst zu. Weil Schiller uns selbst unter der ruchlosen Soldateska bes Friedländers heimisch macht, weil die feltene Erscheinung seines humors hier in glänzenden Funken sprüht, so hat man sich gewöhnt, dem nur dramatisch Giltigen absoluten Werth beizulegen. Unsere Solbaten singen bas ganz bramatisch gebachte Reiterlied so harmlos, als wäre bie robe Rampfwuth einer entsetlichen Horbe ein paffenbes Gefühl für unfer Bolk in Waffen. Wie bei so vielen Gedichten Schiller's, ist auch hier burch ben langen Gebrauch ber mabre Sinn verloren gegangen. gar was fich beute Solbatenpoefie nennt — jene witelnben Rlatschgeschichten aus ber Langeweile bes Rekrutenbrillens und bes Barabemariches - bas ift jebem rechten Solbaten ein Gräuel. rebet jener schöne Ibealismus bes Krieges, ber jebem rechten Deutschen unverwüftlich im Blute liegt. In jeber Zeile kriegerisches Feuer, überall die kede, frische deutsche Reit- und Schlaglust und doch so gar nichts von dem polternden Säbelgeraffel der Franzofen. Es ist als ob der Dichter vor und rückschauend ein ibegles Durchschnittsbild gezogen bätte aus der Geschichte der preufischen Armee von Fehrbellin bis Röniggrat. Tapfere Rrieger, geschaart um einen belbenhaften Fürsten, in fester Mannszucht geschult, und boch freie Männer, beutsche Naturen, bie auch unter ber harten Ordnung des Gesetzes fich noch ein selbstänbiges Herz bewahren und dem Herrscher aufrecht die Wahrheit sagen — so war, so ist das Heer, das Deutschlands Schlachten schlug, und hier wird es uns geschildert mit einfacher Treue, mit jener anheimelns den Bärme, welche nur das Selbsterlebte dem Dichter in die Seele haucht.

Von diesem bewegten Hintergrunde nun bebt sich ab eine fein und tief gebachte bramatische Verwicklung. Jett endlich ist Rleist ganz Dramatiker; nachdem er sich so, oft in epische Stoffe verloren, balt er sich hier streng in den Schranken seiner Runftform. Er zeigt uns, wie ber Jüngling vom Manne träumt und bann zum Manne wird — ein Broblem, althergebracht in ben Romanen und leicht zu lösen für ben Romanbichter, doch überaus schwierig für den Dramatiker. Und wieder wie in der Benthesilea, aber milber, heiterer als bort, erzählt uns der Dichter bie Geschichte seines Herzens; er leiht seinem. Helben seine eigene mundersame Empfindung, Diese jabe, stürmische Leibenschaft, Die bann plötlich wie in Zerftreutheit innehalt, sich verliert in suge Selbst-Der Prinz erscheint zu Anfang als ein unreifer übermüthiger Jüngling, er lebt immer in ber Zufunft, nie bem Augenblice, wie einst der Dichter selbst; begehrlich schweifen seine stolzen Träume ben Thaten um eine Welt voraus; mit all' feiner Liebenswürdigkeit ift er doch noch erfüllt von jener naiven Selbstfucht der Jugend, die den Gebanken ber Pflicht, bes Gesetzes nicht fassen kann. In solcher Stimmung unternimmt er in ber Schlacht von Fehrbellin gegen ben Befehl bes Rurfürften ben feden Angriff, ber ben Sieg entscheibet. Und bier weiß ber Dichter mit bewunderungswürdigem Künstlerverstande selbst bie bramatisch ganz unbrauchbare rührende Geschichte von dem Opfertobe des Stallmeisters Froben als einen Hebel der Entwicklung zu ver-Der Rurfürst gilt für tobt, man hat sein weißes Schlachtroß im Getümmel fallen seben. Der Pring fühlt sich barum als ben Führer bes Heeres, als ben Beschützer bes verwaiften Hofes, er bekennt ber Prinzessin Natalie seine Liebe und steigt zum Gipfel bes Uebermuthes empor: alle Kränze bes Ruhmes und ber Liebe wähnt er mit einem Griffe auf seine trunkene Stirn berabzureißen - gleich bem Dichter bes Guiscard. Da erscheint ber todtgeglaubte Kurfürst wieder. Dem Jüngling tritt ber Mann entgegen, fo groß und fo schlicht, fo ftreng und so weich, eine herrliche Fürstengestalt, von der wir nur bewundernd sagen können: bas ift beutsche Herrschergröße. Der vorwitige Anabe foll jest ben Ernft bes Gefetes empfinden, ber ungehorsame General

wird zum Tode verurtheilt. Unbarmherzig, wie immer, wenn es gilt einen tiefen Gebanken bis auf die Hefe auszuschöpfen, treibt nun der Dichter den aus seinen Träumen Ausgestörten-hinad in die tiefste Ent-würdigung. Der Prinz bettelt um sein Leben, und erst als er endlich die Gerechtigkeit des harten Spruchs erkennt, sein Haupt freiwillig dem beleidigten Gesetz zur Sühne darbietet, wird Gnade und Versöhnung dem Jüngling zutheil, den wir vor unsern Augen in fünf-kurzen Atten zum Manne beranwachsen sahen.

Haben wir also die Idee des Dramas begriffen und uns befreunbet mit ber ungewohnten Erscheinung eines Bühnenhelben, welcher nicht fertig vor uns hintritt, sondern erst wird, dann verstehen wir auch, baß ber Dichter in biefer scheinbar höchstperfonlichen Seelengeschichte einen höheren Gebanken barstellen wollte als das Recht der militärischen Subordination: er gab ein Bild von dem Werden bes Mannes, hier zum ersten Male gelang ihm eine thrische Gestalt. Dann erscheint auch bie seltsame Schlafwandlerscene am Eingang lediglich als ein phantastisches Beiwert, bas ben Sinn bes Sangers gefangen bielt wie ein schöner Traum und boch ben Gang bes Dramas nicht wesentlich beirrt. Nur ein Mißklang stört das herrliche Gedicht: jene verrufene Scene, bie uns den Brinzen in feig unwürdiger Todesfurcht vorführt. bie Demüthigung bes helben ift unerläßlich für ben Blan bes Dramas, und ibre voetische Babrbeit empfindet Jeber, bem jugendliche Stoifer verhaßt find. Hundertmal lieber diese hellenische Natürlichkeit, dies naive Schaubern vor dem Tode, als jene gespreizten Eisenfresser der Nachahmer Schillers, welche zur selben Zeit auf allen Bühnen pathetisch bejammerten, daß ber Mensch nur einmal ben Helbentod sterben Aber die ungestüme Haft unseres Dichters bat leider versäumt, fann. - die Hörer, deren tief eingewurzelte Chrbegriffe er verleten will, auf bas Unerwartete vorzubereiten: wir faben ben Brinzen zulett aufgeregt, boch in männlicher Haltung, und plötzlich ohne jeden Uebergang windet fich berfelbe Mensch jämmerlich im Staube. So jähe Sprünge erträgt Dazu tritt die unleugbare Berfündigung bie Seele bes Hörers nicht. gegen das historische Kostüm. Uns beirrt nicht das profaische Bebenken, ob im Jahre bes Heils 1675 ein brandenburgischer General also benken durfte? Doch wir fragen ungläubig: wie kann dieser Aurfürft, dieser Oberft Kottwitz, ber hier auf der Buhne vor uns fteht, bem Prinzen einen so bäglichen Berftog gegen alle ritterliche Haltung verzeihen? In solcher Umgebung erscheint ber Bring

mit seiner antiken Naivität allerbings wie eine Geftalt aus einer anderen Belt.

Jedes echte Kunstwerk ist unerschöpflich, bietet einen Ausblick in das Unendliche. In die leitende Idee des Dramas spielt noch eine zweite Gedankenreihe hinein, welche freilich aus dem hastigen Thun des Helben nicht klar hervortritt, desto klarer aus den Reden der Offiziere. Der Dichter verherrlicht das Recht des freien Helbenmuths, der rettenden That neben der todten Regel. Und hören wir die schönen Worte des alten Kottwitz:

Herr, bas Gesetz, bas höchfte, oberste, bas wirken soll in beiner Felbherrnbrust, bas ift ber Buchstab beines Willens nicht, bas ift bas Baterland, bas ift bie Krone, bas bist bu selber, bessen haupt sie trägt —

wer sollte da den Sehergeist des Dichters nicht bewundern? Denn gerade so dachten drei Jahre später die Männer des ostpreußischen Landtags, als sie, ohne den Ruf des Königs abzuwarten, für ihn und für das Vaterland sich erhoben.

Noch vor wenigen Jahren wurde auf ber Leipziger Bühne ber Schlugvers des Dramas, der Schlachtruf ber Offiziere: "in Staub mit allen Feinden Brandenburgs", nicht geduldet. Er lautete bort, obicon ber mighandelte Jambus fich heulend wider ben Frevel verwahrte, "in Staub mit allen Feinden Germaniens!" Ich aber glaube, bag eine nahe Zukunft ben "preußischen Partikularismus," welche ber königlich fächfischen Baterlandsliebe so anstößig erschien, bem Dichter zum Rubme anrechnen wird. Der Prinz von Homburg barf noch auf ein langes Bühnenleben zählen, benn er ift, kurz und gut, das einzige gelungene historische Drama hohen Stils, bas seinen Stoff aus ber neuen beutschen Geschichte schöpft — aus ber Geschichte, bie noch in Wahrheit bie unsere ift, aus ber Geschichte, die mit ber berben Profa ihrer Lebensformen uns boch traulicher zum Herzen rebet als bie phantaftische Pracht Wir athmen die freie Luft des historischen Lebens bes Mittelalters. und fühlen uns boch behaglich wie in unserem Hause: Riemand unter uns, ber nicht einmal seine Freude gehabt hatte an bem ehrlichen grauen Schnurrbart eines wirklichen Oberften Kottwiß. Wer ganz empfindet, wie von Grund aus bas Gemuth unferes Bolfes feit ben Stürmen bes breißigjährigen Krieges fich verwandelt hat, ber weiß biefen glucklichen Griff des Dichters auch ganz zu würdigen. Und jest, da endlich unter bem Segen bes preußischen Beerwesens bie alte ftolze Waffenfreudigkeit unseres Bolkes überall in Deutschland wieder erwacht ift. wird auch dies schönste Werk beutscher Solbatenbichtung zu Ehren kommen, und selbst die Schwaben und Obersachsen werden dem Sänger verzeihen, daß er ein Breuße war. In dem großen Zusammenhange unferer neuen Geschichte erhalt Rleift's Gebicht eine noch tiefere Be-Fast anderthalb Jahrhunderte hindurch stand das Heer der Hohenzollern und sein friegerischer Abel verständniglos und unverftanben ber wieber aufblühenden Kunft und Wissenschaft ber kleinen Staaten Wohl berührten sich einmal leise die beiben Gegenfäte. als bas helbenthum bes großen Königs ber beutschen Dichtung einen neuen Inhalt schenkte, als ber Dichter bes Frühlings, Ewald Kleift, "für Friedrich tämpfend niedersant" wie seine Grabschrift fagt — und bie preußischen Offiziere in Leipzig bem alten Gellert ihre Verehrung bezeigten. Doch hier zum erstenmale ward ber Baffenruhm ber Breugen von einem Sobne des märkischen Abels mit der vollen Bracht der beutschen Dichtung gefeiert, und dies erscheint dem Nachlebenden wie bie erfte Annäherung zweier Mächte ber beutschen Geschichte, die beibe gleich einseitig ber Erganzung bedurften.

Wie frei und glücklich schwebt des Sängers Geist über dem selbstempfundenen Leide, das er in diesem Gedichte uns darstellt! Wie sollte der Dichter nicht endlich selber die Versöhnung gefunden haben, die er so heiter an seinem Helden geschildert? Und doch stand es anders, ganz anders um den Unglücklichen; nur für kurze Stunden war ihm das heitere Spiel der Kunst ein Labsal. Er hatte weder aus seinem edlen Werke den selbstgewissen Frohmuth des Künstlers geschöpft, noch im Verkehr mit Dahlmann die patriotische Zudersicht gelernt, welche so sessehr und mannhaft aus der ruhigen Versicherung des Freundes sprach: Napoleon wird sallen, wenn wir nur ausharren! Er sah das Reich des "Höllenschnes" wie ein nimmersattes Ungethüm ein Glied nach dem andern dom Leide unseres Vaterlandes reißen, und allenthalben wohin er schaute — so sagt die erschütternde Klage seines "letzen Liedes" —

fommt bas Berberben mit entbund'nen Bogen auf Alles was besteht berangezogen.

Er sah vor sich ein ruhmloses, sorgenvolles Leben, ohne Liebe, ohne Hoffnung. Noch einige schlechte Novellen, einige kleine Anekvoten,

um wenig Gelb für ein Berliner Binkelblatt haftig auf bas Papier geworfen, bann wirb er matt und matter

und legt bie Leier thranenb aus ben Banben.

3d laffe mir nicht einreben, die Schape biefes Beiftes, ber bis babin burch Bein und Krankheit hindurch unaufhaltsam zu immer schöneren Berten aufgestiegen war, seien schon erschöpft gewesen. Was biefem Dichter fehlte, war ein gehobenes, ein großes Baterland. Ein einziger Sonnenblick bes Glücks - und wenn auch nur ber Brief Dahlmanns, ber ben Freund gaftlich nach Riel lub, in die rechten Hände gekommen mare! — und ber Unfelige konnte auch diesen Anfall bes Siechthums wie so viele vorbem überstehen, um in einer schöneren Zeit sein freies Baterland mit eblen Gebichten zu entzücken. Es follte nicht fein. Eben jett da ber Trieb ber Selbstzerstörung wieder in ihm wühlt, tritt ihm eine Freundin näher, welche frank wie er, sich nach bem Grabe fehnt, und abermals überfällt ihn der gräßliche Gedanke, den er einst ber Schwester schrieb: "bas Leben hat boch immer nichts Erhabeneres als nur biefes, bag man es erhaben wegwerfen fann". — Erhaben wegwerfen! Ach, wenn auch nur ein Zug ber Erhabenheit zu fpuren ware in dem jammerlichen Ende des Dichters! Gleichmuthig wie ein Mann, ber Abends aus einem Zimmer in bas andere geht, um sich zur Ruhe zu legen, mit der ganzen schrecklichen Gelassenheit des Irrfinns gab Heinrich Rleift der Freundin und fich felbst den Tod (21. Nov. 1811).

Die Gerechtigkeit der Geschichte hat auch seine Schuld gesühnt. Grausamer strafte sie Keinen als diesen Träumer, der zu früh verzweiselte an seinem Bolke. Noch sproßte kaum der Rasen auf dem einsamen Grabe am User des Havelsees, da brachte das Schicksal den glühenden Wünschen dessen, der dort ruhte, die überschwängliche Ersüllung. Da klirrte durch die Marken der Lärm der Waffen; da wies ein anderer, ein größerer Prinz von Homburg durch eine rettende That unserem Bolke den Weg zum Siege; da dröhnten über das befreite Land die Donner einer anderen Hermannsschlacht, die herrlicher, menschlicher war als des Dichters Traumbild. Vielleicht daß einmal unter den preußischen Offizieren ein Wort des Mitleids siel um den treuen Kameraden, der nicht warten konnte und nicht den Tod des Helden starb. Doch was fragten die Hunderttausende, die zur Freicheit erwachten, nach einem gebrochenen Herzen? Sie stürmten vorwärts, dem Siege entgegen, und brausend klang es um die alten Fahnen:

"In Staub mit allen Feinden Brandenburgs!"

## Sichte und die nationale Idee.

(Leipzig 1862.)

In rascher Folge haben sich in den jüngsten Jahren die Feste gebrängt, welche bas Anbenten ber großen Männer unferes Bolfes feierten. Aber laut und schneibend klingen in den Jubel ber Menge bie fragenden Stimmen ber Mahnung und bes Spottes: ob wir bent gar nicht mube werben, uns behaglich die Sande zu warmen an bem Reuer vergangener Größe? ob uns benn gar zu wohl fei in bem Bewußtsein einer epigonenhaften Zeit? ob wir benn gang vergeffen, baß alle Strafen und Blate von Athen pruntvoll geschmudt waren mit ben Stanbbilbern feiner großen Männer, jur Zeit ba Griechenland bes Eroberers Beute ward? — Nicht ein Wort mag ich erwidern auf den Borwurf, bag wir in einem Zeitalter ber Epigonen lebten. foldem Willen foll eine jede Reit fich ruften, als ob fie die erfte fei, als ob das Bochfte und Herrlichfte gerade ihr zu erreichen bestimmt fei; und ruhig mögen wir einem späteren Jahrhundert überlaffen zu enticheiben, ob unfer Streben ein ursprüngliches gewesen - wie ich benn sicher hoffe, es werbe unfern Tagen bies Lob bereinst nicht fehlen. Aber wohl gebührt sich eine Antwort auf ben anderen Vorwurf der Selbstbespiegelung. Nein, nicht bie Eitelkeit, nicht einmal jene ehrenwerthe Bietät, die andere Bölker treibt, ihre großen Todten zu ehren - ein tieferes Bedürfniß ber Seelen ift es, mas gerade jest gerade unfer Bolf bewegt, feiner Helben zu gedenken mit einer Innigkeit, die von ben Fremben vielleicht nur ber Italiener versteht. Auf uns lastet bas Berhangniß, daß wir staatlosen Deutschen die Idee des Baterlandes nicht mit Händen greifen an den Farben des Heeres, an der Flagge jedes Schiffes im hafen, an ben taufend sichtbaren Zeichen, womit ber Staat ben Burger überzeugt, bag er ein Baterland hat. Nur im Gebanken lebt bies Land; erarbeiten, erleben muß der Deutsche ... bie Ibee bes Baterlandes. Jeder edlere Deutsche hat entscheidungsvolle

Jahre burchlebt, ba ihm im Verkehre mit Deutschen aus aller Herren Ländern die Erkenntnig anbrach, mas deutsches Wesen sei, bis endlich ber Gebanke, daß es ein Deutschland gebe, vor seiner Seele ftand mit einer unmittelbaren Gewifiheit, die jedes Beweises und jedes Streites Wachsen wir so erft im Verkehre mit ben Lebendigen zu spottet. Deutschen beran, so begreift sich bas Bolf als ein Ganzes in seiner Und das ist der Sinn iener Feste, deren die politisch tief-Geschichte. bewegte Gegenwart nicht mübe wird, daß wir, rückschauend auf die ftarten Manner, bie unseres Geiftes Buge tragen, erfrischen bas Bewußtsein unseres Bolfsthums und stärfen ben Entschluß, daß aus biefer ibealen Gemeinschaft die Gemeinschaft ber Wirklichkeit, ber beutsche Darum fällt die Feier solcher Tage vornehmlich Staat erwachse. Jenen als ein unbestrittenes schönes Borrecht zu, die sich nicht genügen lassen an bem leeren Worte von ber Einigkeit ber Deutschen, sonbern Kopf und Hände regen zum Aufbau des deutschen Staates. — Und bas auch ift ein rühmliches Zeichen für bas lebenbe Geschlecht, bag aus ber langen Reihe von Jahrhunderten, welche dies alte Bolf hinter fic liegen fieht und in ber Gegenwart gleichsam neu burchlebt, keine Epoche uns so traulich zum Herzen rebet, uns so bas Innerste bewegt, wie jene siebenzig Jahre seit ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts, ba unser Bolt sich losrang zuerst von der Geistesherrschaft, dann von dem politischen Joche unheimischer Gewalten. Erst heute werden die Selden jener Zeit von ihrem Volke verstanden, beffer oft verstanden als von ben Zeitgenossen; und wenn es ein Herrliches war, eine Zeit zu schauen, die einen Stein und Goethe gebar, so mögen wir auch als ein Glück preisen, in Tagen zu leben, die biesen Männern zuerst ganz gerecht geworden.

Ein gesegneter Winkel bes obersächsischen Landes fürwahr, ber in kaum hundert Jahren den Deutschen Lessing, Fichte, Rietschel schenkte — drei Geister im Innersten verwandt, wie fremd sie sich scheinen, der kühne Zertrümmerer der französischen Regeln unserer Dichtung, der tapfere Redner und der weiche sinnige Bildhauer — jeder in seiner Weise ein Träger der besten deutschen Tugend, der Wahrhaftigkeit. Ein Dorswebersohn, wuchs Fichte auf in dürstiger Umgedung in der altfränkschen Sitte der Lausiger Bauern. Frühzeitig und stark arbeitet er im Innern mit dem Verstande und mehr noch mit dem Gewissen. Der so begierig lernt, daß er eine Predigt nach dem Hören wiederholen kann, wie rüstig kämpst er doch gegen die Dinge, die so lebendig auf

ihn eindringen! Das schöne Volksbuch vom hörnernen Siegfried wirft er in den Bach als einen Bersucher, der ihm den Geist ablenkt von der Arbeit. Als ihm dann durch die Gunst eines Edelmannes eine gelehrte Erziehung auf der Fürstenschule zu Pforta zu Theil wird, stemmt sich der eigenwillige Knade wider jene Berkümmerung des Gemüths, welche der samiltenlosen Erziehung anhaftet, sein waches Gewissen empört sich gegen die erzwungene Unwahrhaftigkeit der Gedrückten. Er gesteht seinen herrischen Oberen den Entschluß der Flucht; er slieht wirklich; auf dem Wege, im Gedete und im Andenken an die Heimath kommt das Gesühl der Sünde über ihn; er sehrt zurück zu offenem Besenntniß. So früh sind die Grundzüge seines Wesens gereift, wie zumeist dei jenen Menschen, deren Fröße im Charakter liegt. Der Knade schon bezeichnet seine Bücher mit dem Sinnspruch, den der Mann bes währte: Si fractus illadatur ordis, impavidum ferient ruinae.

Schwerer, langfamer entscheibet fich die Richtung feiner Bilbung. Rümmerlich schlägt er sich burch die freudlose Jugend eines armen Theologen, und sein Stol3 - "die verwahrlosetste Seite meines Herzens" — schämt fich bitterlich ber Armuth. Erft in seinem siebenundzwanzigsten Jahre wird ihm bas Schickfal gütiger. Er sammelt auf ber weiten Fußwanderung nach einer Hauslehrerstelle in Zürich eine für jene Zeit ziemlich ausgebehnte Erfahrung von bem Elend bes armen leibenben Bolfes, er wird in ber Schweiz mit ber großen Arbeit ber beutschen Literatur vertraut, er lernt in Zurich bas schmucklose Wefen eines ehrenhaften Freistaates verstehen, das seinem ichlichten Stolze zusagt, und findet bort endlich in Johanna Rahn, einer Nichte Rlopftod's, bas herrliche Weib feiner Liebe. Eine verwandte Natur, febr ernsthaft, wirthschaftlich nach Schweizer Weise, nicht gar jung mehr und längst schon gewohnt, ihr warmes Blut in strenger Selbstprüfung zu beherrschen, tritt sie ihm fertig und ruhig entgegen, und oftmals mochten ihre Augen strenge unter bem Schweizerhäubchen bervorbliden: "Höre, Fichte, ftolz bift Du. Ich muß Dir's fagen, ba Dir's fein Anderer fagen fann." Auch in ber abhängigen Stellung bes Hauslehrers weiß er sich seine feste Selbstbestimmung zu wahren; er zwingt die Eltern, die Erziehung bei sich felber anzufangen, führt ein gewiffenhaftes Tagebuch über ihre wichtigften Erziehungsfehler. Nach zwei Jahren sieht er sich wieder in die Welt getrieben; eine Fulle schriftstellerischer Plane wird entworfen und geht zu Grunde.

Da endlich erschien seines inneren Lebens entscheidende Wendung, als er, bereits achtundzwanzigiährig, in Leidzig durch einen Aufall Kant's "Kritif ber reinen Bernunft" fennen lernte. "Der Hauptenbzweck meines Lebens ist ber," hatte er früher seiner Braut geschrieben, "mir jebe Art von (nicht wissenschaftlicher, ich merke barin viel Eitles, fondern) Charafterbildung zu geben. 3ch habe zu einem Gelehrten von Metier so wenig Geschick als möglich. Ich will nicht blos benken, ich will hanbeln, ich mag am wenigsten benten über bes Raifers Bart." Und mit ber gleichen Berachtung wie auf die Gelehrten von Metter schaute er binab auf die "Denkerei und Wisserei" ber Zeit, auf jene Nütlichkeitslehre, welche nur barum nach Erkenntnik ftrebte, um burch einzelne haftig und zusammenhangslos aufgegriffene Erfahrungsfätze bie Mühfal bes Lebens beguemer, behaglicher zu geftalten. Der rechte Gelehrte follte gar nicht ahnen, bag bas Wiffen im Leben zu etwas Sein Trachten ftand nach einer Erkenntniß, die ihn befähige, "ein rechtlicher Mann zu fein, nach einem festen Gesete und unwandelbaren Grundfäten einherzugeben." Aber woher biefe Sicherheit des Charafters, so lange fein Gemüth verzweifelte über der Frage, bie vor allen Problemen der Philosophie ihn von früh auf qualend beschäftigte, über ber Frage von der Freiheit des Willens? logischer Roof hatte sich endlich beruhigt bei ber folgerichtigen Lehre Spinoza's, wie Goethe's Runftlerfinn von der grandiofen Gefoloffenheit biefes Shitems gefesselt ward. Sein Gewissen aber verweilt zwar gern bei dem Gedanken, daß bas Einzelne selbstlos untergebe in bem Allgemeinen, doch immer wieder verwirft es die Ibee einer unbedingten Nothwendigkeit, benn "ohne Freiheit keine Sittlichkeit." Welch ein Jubel baber, als er enblich burch Kant die Autonomie des Willens bewiesen fand, als er jenes große Wort las, bas nur ein Deutscher schreiben konnte: "es ist überall nichts in ber Welt, überhaupt auch außerhalb berfelben zu benken möglich, mas ohne Einschränkung für aut könnte gehalten werben, als allein ein guter Wille. " Ueber Kant's Werken verlebt er jett feine feligsten Tage; all sein vergangenes Leben erscheint ihm ein gebankenloses Treiben in den Tag hinein, der Weisheit Rant's verbanft er "feinen Charafter bis auf bas Streben, einen haben zu wollen." Der Berkündigung dieser Lehre soll nun sein Leben geweiht fein; "ihre Folgen find außerft wichtig für ein Zeitalter, beffen Moral bis in seine Quellen verberbt ift." Und zum sichersten Zeichen, baß er hier einen Schat von Bebanken gefunden, ber feinem eigenften

Wesen entsprach, entfaltete sich jest seine Bildung eben so rasch und sicher, als sie schwer und tastend begonnen. Eine Reise nach Bolen und Preußen führt ihn zu dem Weisen von Königsberg, dem er ehrsfürchtig naht, "wie der reinen Vernunft selbst in einem Menschenstörper." Bei ihm führt er sich ein durch die rasch entworfene Schrift "Kritik aller Offenbarung, 1791."

Damit beginnt sein philosophisches Wirken, bas näher zu betrachten nicht dieses Orts noch meines Amtes ist. so reizvoll auch die Aufgabe, zu verfolgen, wie die Denker, nach bem Worte bes alten Dichters. die Leuchte des Lebens gleich den Tänzern im Fackelreigen von Hand zu Sand geben. Es genüge zu fagen, daß Fichte die Lehre von ber Selbständigkeit und Unabhängigkeit bes Willens mit verwegenfter Rühnheit bis in ihre äußerften Folgefäte hindurchführte. Beftimmung unseres Geistes sich nur verwirklichen läßt im praktischen Handeln, das praktische Handeln aber eine Buhne forbert, beshalb und nur deshalb ift der Beift gezwungen, eine Augenwelt aus fich herauszuschauen und als eine wirkliche Welt anzunehmen. ., Ich bin ja wohl transcenbentaler Ibealist," gesteht Fichte, "härter als Kant, benn bei ihm ift noch ein Mannichfaltiges ber Erfahrung; ich aber behaupte mit bürren Worten, daß felbst bieses von uns burch ein schöpferisches Bermögen reproducirt wird." Satte Kant die große Bahrheit gefunden, baß die Dinge sich richten nach ber Beschaffenheit unseres Erkenntnißvermögens: fein Nachfolger schreitet weiter und behauptet getroft: "die Dinge werben erft burch unser Ich geschaffen; es giebt kein Sein, sonbern nur hanbeln; ber sittliche Wille ift die einzige Realität." Allein an der Rühnheit dieser Abstractionen, der verwegensten, die deutscher Denkermuth zu fassen magte, können wir ben aufrechten Trot bes Mannes ermessen. Zuversichtlich glauben wir ihm, daß "seine wissenschaftliche Ansicht nur die zur Anschauung gewordene innere Wurzel feines Lebens" felber mar; benn "mas für eine Philosophie man wählt, richtet sich banach, was für ein Mensch man ift." In sicherem Selbstgefühle faßt ber Mann sich jett zusammen, als die namenlose Schrift bes Anfängers für ein Werk bes Meifters Rant gehalten wirb, und ber triviale Lärm seichter Lobreden ihn rasch die Nichtigkeit der literarischen Sandwerker durchschauen läßt.

So fteht sein Charakter vollenbet, mannhaft, fast männisch, bes Willens, die ganze Welt unter die Herrschaft des Sittengesetzes zu beugen, gänzlich frei von Schwächen, jenen kleinen Widersprüchen

wider die bessere Erkenntniß — und eben darum zu einem tragischen Geschicke bestimmt, zu einer Schuld, die mit seinem Wesen zusammenfiel, die er selber unwissend bekannte, indem er sich also vertheidigte: "Man pagt bei einer folden Denkart schlecht in die Welt, macht fich allenthalben Verbruß. Ihr Verächtlichen! Warum forgt ihr mehr bafür, daß ihr euch den Andern andaßt, als diese euch und sie für euch zurechtlegt?" — Andere für sich zurechtlegen — das ist die herrische Sünde ber idealistischen Rühnheit. Als in ber Noth bes Krieges von 1806 fein Weib, einsam zurückgeblieben in bem vom Feinde besetzten Berlin, voll schwerer Sorge um den fernen Gatten, in Krankheit fällt, ba schreibt ihr der gewaltige Mann: "ich hoffte, daß Du unsere kurze Trennung, gerade um der bedeutenden Geschäfte willen, die Dir auf bas Herz gelegt waren, ertragen würdest. 3ch habe biesen Gebanken bei meiner Abreise Dir empfohlen und habe ihn in Briefen wieder Starke Seelen, und Du bist keine schwache, macht so eingeschärft. etwas stärker — und boch!" So hart kann er reben zu ihr, die ihm die Liebste ist; bonn er glaubt an die Allmacht der Wahrheit. Ihm ist fein Zweifel, wo die rechte Erkenntniß sei, da könne das rechte Hanbeln, ja das rechte Schickfal nicht fehlen, und jeden Einwand menschlicher Gebrechlichkeit weist er schroff zurück. Darum keine Spur von Humor, von liebenswürdigem Leichtsinn, nichts von Anmuth und Nachgiebigkeit in ihm, ber bas berbe Wort gesprochen: "eine Liebenswürbigkeitslehre ift vom Teufel." Nichts von jener Sehnsucht nach ber schönheitssatten Welt des Südens, die Deutschlands reiche Geister in jenen Tagen beherrschte. Unfähig, ungeneigt sich liebevoll zu versenken in eine fremde Seele, verkündet er kurzab, er lehre alle Dinge nur von einer Seite zu betrachten, "nämlich von ber rechten." Entfrembet ber Natur, die ihm nur besteht, um unterjocht zu werden von dem Beifte, mahnt er zur Hingebung, zur Selbstvergessenheit eine finnliche, selbstfüchtige Zeit: auch effen und trinken sollen wir nur um Gottes Nicht die leiseste finnliche Vorstellung soll uns den erhabenen Gottesgedanken trüben: "ein Gott, ber ber Begierbe bient, ift ein Gott will nicht, Gott kam nicht bas Gute, bas wir gern möchten, uns geben außer durch unsere Freiheit; Gott ist überhaupt nicht eine Naturgewalt, wie die blinde Einfalt wähnt, sondern ein Gott ber Freiheit." Die Freuden bes Himmels, die bequeme Tröstung schwacher Gemüther, muffen schwinden vor einer geiftigeren Auffaffung: "die Ewigkeit kommt ber neuen Zeit mitten in ihre Gegenwart hinein:" die vollendete Freiheit, die Einheit mit Gott ift schon im Dieffeits Befeelt von folden Gebanken ber Ertöbung alles Fleisches, möalich. ber asketischen Sittenstrenge, ist Fichte ein unafthetischer Belb geblieben, wie groß er auch bachte von ber Kunft, die ber Natur ben majeftätischen Stempel ber Ibee aufbrude. Auch in ihm, wie in allen edleren Söhnen jener an ben Helben Blutarch's gebilbeten Tage, wogte und brangte ein großer Chrgeiz; er gebachte an seine Existenz für bie Ewigfeit hinaus für die Menschheit und die ganze Beifterwelt Folgen zu knüpfen; aber, fährt er fort, "ob ich's that braucht keiner zu wissen, wenn es nur geschieht!" Jene hohe Leibenschaft, die bem strengften aller Dichter, Milton, nur als bie lette Schwäche eblerer Naturen erscheint, ber Durft nach Ruhm, wird scharf und schonungslos als eine verächtliche Eitelfeit verworfen von biefer felbstlosen Tugend, welche leben will aus bem erfannten rein Geiftigen heraus. In Augenblicen bes Aweifels — als gälte es Schiller's witiges Epigramm zu bewähren - prüft ber geftrenge Mann, auf welcher Seite feine Reigung ftebe, um bann mit freudiger Sicherheit bes anderen Weges zu gehen. Selber folgerichtig im Rleinsten wie im Größten, fagt er ben Zeitgenoffen erbarmungslos auf den Ropf zu, welches die nothwendigen Folgen ihrer weichlichen Grundfäte seien. Trocen spricht er: "bies weiß man gewöhnlich nicht, giebt es nicht zu, ärgert sich baran, glaubt es nicht; aber es kann alles biefes nichts helfen, fo ift's." Er findet unter ben Menschen nur wenige bösartig und gewaltthätig — "benn hierzu gebricht es bei ber Mehrzahl an Kraft: — sondern sie sind in der Regel blos dumm und unwiffend, feige, faul und nieberträchtig." biefe Welt tritt er ein mit bem stolzen Bewuftsein eines apostolischen Berufs: "fo bin ich brum wahrhaft Stifter einer neuen Zeit — ber Zeit ber Rlarheit — bestimmt angebend ben Zwed alles menschlichen Handelns, mit Rlarheit Rlarheit wollend. Alles Andere will mechanis firen, ich will befreien." - Wenn Goethe fürchtete, ber eigenrichtige Mann fei für fich und bie Welt verloren: für ben Philosophen war bas Wiberstreben ber Welt gar nicht vorhanden. "Wenn ich im Dienste ber Wahrheit stürbe, fagt er einfach, mas thate ich bann weiter als bas, was ich schlechthin thun müßte?" -

Ein Eloge zu halten ift nicht beutsche Weise, und in Fichte's Geiste am wenigsten würde ich handeln, wenn ich nicht trotig sagte, wie gar fremd unserer Zeit, die an sich selber glaubt und glauben soll, biefer Ibealismus geworden ist, der so nur einmal möglich war und

feinen Schüler fanb. Seit jenen Tagen ift bas Leben unseres Boltes Wir haben begonnen in harter Arbeit ein großer Werkeltag gewesen. ben Gebanken der Welt einzubilden und sind darüber der Natur freundlich näher getreten. Sehr Vieles nehmen wir bescheiben bin als Ergebniß ber Natur und Geschichte, was Fichte bem Sittengefete ju unterwerfen sich vermak. Mit bem steigenden Wohlstande ist ein hellerer Weltfinn in die Geifter eingezogen; ein schönes Gleichmaß von Genug und That foll uns das Leben fein. Wer unter uns bezweifelt, daß die Sittlichkeit der Athener eine reinere war als die Tugend ber Spartaner und bem Genius unseres Volkes vertrauter ift? bem ist auch die gute Laune wieder zu ihrem Rechte gelangt, wir heißen fie willfommen felbst mitten in ber Spannung bes Bathos; bie fede Bermischung von Scherz und Ernst in Shakesveare's Gebichten ist erst bem realistischen Sinne ber Gegenwart wieder erträglich geworben. Doch eben weil jener Idealismus Fichte's unserem Sinne so fern liegt, weil längst ber Zeit verfiel, was baran vergänglich war, weil Luft und Noth bes raftlosen modernen Lebens uns von selber ablenken von jeder Ueberspannung bes Gebankens — ebenbeshalb gereicht es unseren fröhlicheren Tagen zum Segen, fich in biese weltverachtenben Ibeen selbstloser Sittlichkeit zu versenken wie in ein stählendes Bab der Seele, Selbstbeberrschung baran zu lernen und zu gebenken, baß ein thatloses Wesen bem Humor anhaftet und ber Dichter sicher wußte, warum er seinem Hamlet die Fülle sprudelnden Wițes lieh. beschämt muk all unsere beitere Kluabeit verstummen vor dem Einen Worte: "nur über ben Tod hinweg, mit einem Willen, ben nichts, auch nicht ber Tod, beugt und abschreckt, taugt ber Mensch etwas."

Noch immer, leiber, werben übergeistreiche Beurtheiler nicht müde, bas Bild bes Denkers in eine falsche Beleuchtung zu rücken. Man nennt ihn einen Gesinnungsgenossen ber Romantiker — ihn, bessen spartanische Strenge so recht ben Gegensat bildet zu ber vornehm spielenden Ironie der Romantiker — ihn, der, obwohl nicht frei von mbstischen Stimmungen, dennoch als ein herber Protestant, für alle katholisirenden Richtungen nur Worte schärfster Verachtung hatte. Auch Fichte genoß ein wenig von dem Segen jener schönen, reizvollen Gesselligkeit, welche die Gegenwart nicht mehr kennt; geistreiche Frauen saßen zu seinen Füßen und stritten sich um die Ehre, ihm Famulus-Dienste zu leisten, wenn er über die höchsten Gegenstände der Erkenntniß sprach. Und doch ist nie ein Mann freier gewesen von jeder

romantischen Bergötterung ber Frauen. Abhängigkeit, Bedürftigkeit war ibm bas Wefen bes Weibes. Leibenschaftslos, voll warmer, treuer Zuneigung steht er ehrenfest neben seinem Beibe, gleich einem jener berben Bürger auf alten beutschen Solgschnitten; fein iconeres Lob weiß er ihr zu fagen als "männlichere Seele, Johanna!" — Das Aergste aber in ber Umkehrung ber Wiffenschaft bat Stahl geleiftet; er nennt Napoleon bas verkörperte weltschaffende 3ch Fichte's. in bem Helben ber souveranen Selbstfucht mare Fleisch geworben bas Spstem des deutschen Denkers, der unermüdlich eifert, es sei die Seligfeit des 3ch, sich der Gattung zu opfern?! — Auch das ist Vielen ein Räthsel gewesen, wie bieser schroffe, schneibige Charafter gerabe aus bem oberfächfischen Stamme bervorgeben konnte. Er felber fagt von feiner Heimath, sie berge "einen Grad von Aufflärung und vernünftiger Religionsfenntniß, wie ihn in biefer Ausbehnung gegenwärtig fein Land in Europa besitzt." Doch bas alles sei "burch eine mehr als spanische Inquisition eingezwängt. Daraus entsteht benn eine knechtische, lichtscheue, beuchlerische Denkungsart." In der That, alle Voraussehungen echter Beistesfreiheit, eine Fulle von Bilbungsmitteln, eine weit verbreitete Bolkscultur waren vorhanden in dem Mutter-Aber Druck von oben und das Uebermak lande ber Reformation. geiftigen Schaffens, bem tein großes politisches Wirken bas Gegengewicht hielt, hatten in dem ohnedies mehr elaftischen als massiven Stamme endlich iene Schmiegsamkeit und Höflichkeit erzeugt, welche idroffe, reformatorische Naturen nur schwer erträgt. Nächst bem schwäbischen hat das obersächfische Land die größte Zahl von Helden bes beutschen Geiftes geboren; aber mahrend bie großen Schmaben zumeist Schwaben blieben und mit rührender Liebe an ihrem Boben hingen, verstieß bas sächsische Land die Mehrzahl seiner freieren Söhne. In allen biefen Beimathlosen, in Bufendorf und Thomasius, in Lessing und Sichte, erhebt sich ber freie Geift, ber so lange mit ber zahmen Sitte feiner Umgebung gerungen, zu schroffem Stolze: rucsichtsloser Freimuth wird ihnen allen zur Leibenschaft. -

Dem Bielgewanderten kamen endlich frohere Tage, als eine Aensberung seiner äußeren Lage ihm erlaubte, seine treue Johanna heimzuführen, und der Ruf ihn traf zu der Stelle, die ihm gebührte, zum akademischen Lehramte in Jena. Schon der erste Plan des jungen Mannes war der kede Gedanke gewesen, eine Rednerschule zu gründen in einem Bolke ohne Rednerbühne. Nach seiner Auffassung der Ges

schichte wurden alle großen Weltangelegenheiten baburch entschieden, daß ein freiwilliger Rebner sie dem Bolke darlegte, und er felber war zum Redner geboren. Bur That berufen sind jene feurigen Naturen, benen Charafter und Bilbung zusammenfallen, jede Erkenntniß als ein lebendiger Entschluß in ber Seele glübt; boch nicht bas unmittelbare Eingreifen in die Welt fonnte ben weltverachtenben Denfer reizen. Bon ihm vor allen gilt das Stichwort bes philosophischen Idealismus jener Tage, daß es für ben wahrhaft sittlichen Willen feine Zeit giebt, baß es genügt, ber Welt ben Anftoß zum Guten zu geben. Willen ber Menschen zu wirken, bes Glaubens, baf baraus irgendwo und irgendwann bie rechte That entstehen werbe, bas war ber Beruf biefes eifernden geselligen Beiftes. Daber jener Bruftton tieffter Ueberzeugung, ber, wie alles Röftlichste bes Menschen, sich nicht erflären noch erfünsteln läßt. Daher auch ber Erfolg — in biesem feltenen Kalle ein febr gerechter Richter — benn was ber große Saufe fagt: "ihm ist es Ernst," bas bezeichnet mit plumpem Wort und feinem Sinn ben geheimften Zauber menschlicher Rebe. suchen wir bei Fichte jene Vermischung von Poesie und Prosa, womit romanische Redner die Phantasie der Hörer zu blenden lieben. die Neigung fehlt ihm, freie Worte als ein Kunstwerk abzuschließen; ber Abel ber Form soll fich ihm gleich ber guten Sitte ungefucht ergeben aus ber vollenbeten Bilbung. Nur aus ber vollkommenen Rlarheit erwächst ihm jede Bewegung bes Herzens; die Macht seiner Rede liegt allein begründet in dem Ernste tiefen gewissenhaften Denkens, eines Denkens freilich, bas sichtbar vor unseren Augen entsteht. ftrebt nach ber innigsten Gemeinschaft mit feinen Hörern; an ber Energie seines eigenen Denkens foll ihre Selbstthätigkeit sich entzünden; er liebt es, "eine Anschauung im Discurs aus ben Menschen zu entwickeln." "Ich würde," fagt er schon in einer Jugendschrift, "die Handschrift ine Feuer werfen, auch wenn ich sicher mußte, daß sie die reinste Wahrheit, auf bas bestimmteste bargeftellt, enthielte, und qugleich wüßte, daß kein einziger Lefer sich burch eigenes Nachbenken bavon überzeugen murbe." Diefe Selbstbefinnung bes Hörers zu erwecken, ihn hindurchzupeitschen durch alle Mühfal des Zweifels, angestrengter geistiger Arbeit - bies ist ber bochfte Triumph feiner Beredsamkeit. und es ift ba kein Unterschied zwischen ben "Reben" und ben Druckschriften; alle seine Werke find Reben, bas Denken felber wird ibm alsbald zur erregten Mittheilung. Gin Meister ift er barum in ber

ichweren Kunft bes Wiederholens: benn meffen Geift fortwährend und mit schrankenloser Offenheit arbeitet, ber barf bas hundertmal Gefagte noch einmal fagen, weil es ein Neues ift in jedem Augenblick, wie jeder Augenblick ein neuer ift. Doch vor allem, er benkt groß von seinen Sorern, ebel und flug zugleich bebt er sie zu sich empor, statt sich zu ihnen Die Jugend vornehmlich hat dies dankend empfunden; benn ber die Menscheit so boch, das gegenwärtige Zeitalter so niedrig achtete, wie follte er nicht bas werbende Geschlecht lieben, bas noch rein geblieben von ber Seuche ber Zeit? Der stets nur ben ganzen Menschen zu ergreifen trachtete, er war der geborene Lehrer jenes Alters, das der allseitigen Ausbildung der Perfonlichkeit lebt, bevor noch die Schranken bes Berufs ben Reichthum ber Entwickelung beengen. Enblich - faffen wir die Größe des Redners in dem Einen von taufend Hörern wiederholten Lobe zusammen — was er sprach, bas war er. Wenn er die Hörenden beschwor, eine Entschließung zu fassen, nicht ein schwächliches Wollen irgend einmal zu wollen, wenn er die Macht des Willens mit Worten verherrlichte, die selbst einem Riebuhr wie Raferei erschienen: ba ftand er felber, die gedrungene überfräftige Gestalt mit dem aufgeworfenen Naden, ben ftreng geschloffenen Lippen, ftrafenden Auges, nicht gar so mild und ruhig, wie Wichmann's Bufte ihn zeigt, welche die Berklärung des Todten verkörpert, voll trotigen Selbstgefühles und boch boch erhaben über ber Schwäche beliebter Redner, ber perfonlichen Eitelkeit — in jedem Zuge der Mann der durchdachten Entichließung, die des Gedankens Blaffe nicht berührte. Darum hat sich von allen Lehrern, die je an beutschen Hochschulen wirkten, sein Bild . ben jungen Gemüthern am tiefsten eingegraben; fein Schatten ift geschritten durch die Reihen jener streitbaren Jugend, die für uns blutete umb in feinem Sinne ein Leben ohne Wiffenschaft höher achtete benn eine Wiffenschaft ohne Leben.

Jene "mehr als spanische Inquisition" seiner Heimath sollte endslich auch ihn ereilen. Eine pöbelhafte Anklage bezichtigte Fichte bei bem kursächsischen Consistorium bes Atheismus und vertrieb ihn aus Iena, weil er nicht im Stande war, den Schein des Unrechts auf sich zu nehmen, wo sein Gewissen ihm Recht gab. Da wollte eine glückliche Fügung, daß der Rath des Ministers Dohm ihn nach Preußen führte, in den Staat, der gerade diesem Manne eine Heimath werden mußte. Der Staat Preußen hat den Lehrer und Philosophen zum Patrioten gebildet.

Ein strenger Geist harter Bflichterfüllung war diesem Bolke eingeprägt durch bas Wirken willensstarker Fürsten, fast unmenschlich schwer bie Lasten, die auf Gut und Blut ber Bürger brückten. Was Andere schreckte. Fichte zog es an. Nur bas Eine mochte ihn abstoken, bak jener Sinn ber Strenge icon zu weichen begann, bag zu Berlin bereits ein Schwelgen in weichlichen unpoetischen Empfindungen, eine seichte, selbstzufriedene Aufflärung sich brüftete, beren Haupt Nicolai unfer Held bereits in einer seiner tobtschlagenden humorlosen Streitschriften gezüchtigt hatte. Ein rührender Anblick, wie nun der Rühnste ber beutschen Ibealisten ben schweren Weg sich bahnt, den alle Deutsche jener Tage zu durchschreiten hatten, ben Weg von der Erkenntniß ber menschlichen Freiheit zu ber Ibee bes Staates: wie ihn, bem bie Außenwelt gar nicht existirte, die Erfahrung belehrt und verwandelt. zur Zeit der Austerliger Schlacht konnte er schreiben: "welches ist denn bas Vaterland bes wahrhaft ausgebilbeten driftlichen Europäers? Im Allgemeinen ift es Europa, insbesondere ist es in jedem Zeitalter berjenige Staat in Europa, ber auf ber Bobe ber Cultur fteht. boch die Erdgeborenen, welche in der Erdscholle, dem Flusse, bem Berge ihr Baterland erkennen, Burger bes gefunkenen Staates bleiben; sie behalten, was sie wollten und was sie beglückt. sonnenverwandte Geist wird unwiderstehlich angezogen werden und hin sich wenden, wo Licht ist und Recht. Und in diesem Weltbürgersinne fönnen wir über die Handlungen und Schickfale ber Staaten uns beruhigen, für uns selbst und für unsere Nachkommen bis an bas Enbe ber Tage." Dann ward burch ben Wandel ber Weltgeschicke auch ber Sinn bes weltverachtenben Philosophen nicht verwandelt, aber vertieft. und zu hellerem Berftandniß feiner felbst geführt. Rein Wiberspruch allerdings, aber eine bochft verwegene Weiterentwickelung, wenn Fichte jett erkennt, daß ber Deutsche Licht und Recht nur in Deutschland Er begreift endlich, daß der Kosmopolitismus in Wirkfinden könne. lichkeit als Patriotismus erscheine, und verweist ben Einzelnen auf fein Bolf, bas "unter einem besonderen Gesetze ber Entwickelung bes Göttlichen aus ihm" stebe. -

Längst schon war der Philosoph der freien That durch das Wesen seines Denkens auf jene Wissenschaft geführt worden, welche den nach außen gerichteten Willen in seiner großartigsten Entsaltung betrachtet. Aber sehr langsam nur lernte er die Würde, den sittlichen Beruf des Staates verstehen. Auch er sah — gleich der gesammten deutschen

Staatswiffenschaft, die ihre Beimath noch allein auf bem Ratheber fand — im Staate querft nur ein nothwendiges Uebel, eine Anstalt bes Awanges, gegründet burch freiwilligen Bertrag, um bas Eigenthum ber Burger zu ichuten. Unverföhnlichen Krieg funbete er bem Gebanken an, bag ber Kürst für unsere Glückseligkeit forge: "Dein, Kürst, bu bift nicht unser Gott; gutig follst bu nicht gegen uns sein, bu sollst gerecht sein." Diese Rechtsanstalt bes Staates aber foll sich entwideln zur Freiheit, alfo bag jeber bas Recht habe, "fein Befet anzuerkennen, als welches er fich felbst gab;" ber Staat muß bas Princip ber Beränderung in sich selber tragen. — Der also bachte, war längst gewohnt von dem vornehmen und geringen Böbel fich einen Demofraten schelten zu laffen. Und rabical genug, mit bem harten rhetorischen Pathos eines Jakobiners, hatte er einst bie Revolution begrüßt als ben Anbruch einer neuen Zeit, und die ftaatsmännische Ralte, womit Rehberg bie große Umwälzung betrachtete, gröblich angegriffen. grimmiger Bitterfeit batte er bann bie Denkfreiheit zurückgeforbert von den Fürsten; denn die einzigen Majestätsverbrecher sind jene, "die Euch anrathen, Eure Bölfer in ber Blindheit und Unmiffenheit zu laffen und freie Untersuchungen aller Art zu hindern und zu verbieten." Doch im Grunde ward sein Geist nur von Einer Erscheinung der Revolution mächtig angezogen: von bem Grundfate ber Gleichbeit bes Rechts für alle Stände. Brivilegien fanden feine Gnade vor diesem consequenten Ropfe: aus seinen beftigen Ausfällen wiber ben Abel redet ber Born bes fächsischen Bauernsohns, ber eben jest seine mißhanbelten Stanbesgenoffen fich erheben fab gegen ihre ablichen Be-Sehr fern bagegen ftand er ben Ibeen ber modernen Demofratie, welche die freieste Bewegung des Ginzelnen im Staate verlangen: eine harte Rechtsordnung follte jebe Billfür bes Burgers bandigen. Diefer bespotische Radicalismus trat in seiner ganzen Starrheit berpor, als er jett bas Gebiet bes "Naturrechts" verließ und bas wirthschaftliche Leben ber Bölker betrachtete. In socialistischen Ibeen ist jeberzeit ber verwegenste Ibealismus mit bem begehrlichsten Materialismus zusammengetroffen. Durch die Migachtung des banausischen Getriebes ber Bollswirthschaft wurde Blaton auf bas Ibealbild seiner communistischen Republik und die Alten alle zu dem Glaubensfate geführt, daß ber gute Staat bes Nothwendigen die Fulle besiten muffe: burch die Ueberschätzung ber materiellen Güter gelangten die modernen Communisten zu ihren luftigen Lehren. Und wieder die Berachtung

alles weltlichen Genusses verleitete den deutschen Philosophen zu dem vermessenen Gedanken: der Staat, als eine lediglich für die niederen Bedürfnisse des Menschen bestimmte Zwangsanstalt, müsse sorgen für die gleichmäßige Bertheilung des Eigenthums. Solchem Sinne entsprang die despotische Lehre von dem "geschlossenen Handelsstaate", der in spartanischer Strenge sich absperren sollte von den Schäßen des Auslandes und das Schaffen der Bürger also regeln sollte, daß ein jeder leben könne von seiner Arbeit.

Auf dem Gebiete des Rechtes und der Wirthschaft gelang es bem Ibealisten wenig, die Welt für sich zurechtzulegen. fank ber Staat ber Deutschen tief und tiefer. "Deutsche Fürsten, ruft Kichte zornig, würden vor dem Deb von Algier gefrochen sein und ben Staub feiner Fuße gefüßt haben, wenn fic nur baburch zum Königstitel hätten kommen können." In diesen Tagen ber Schmach brach ihm endlich bie Erkenntnig an von bem Tieffinn und ber Größe bes Er fah vor Augen, wie mit bem Staate auch die Sitt-Staatslebens. lichkeit ber Deutschen verkummerte, er begriff jest, daß bem Staate eine hohe sittliche Pflicht auferlegt sei, die Volkserziehung. Auf diesem ibealsten Gebiete ber Staatswissenschaft hat Fichte seine tiefften politischen Gebanken gebacht. Wir fragen erstaunt: wie nur war es möglich? Ift boch bem Bolitiker die Erfahrung nicht eine Schranke, fondern der Inhalt seines Denkens. Sier gilt es, nach Aristoteles' Borbild, mit zur Erbe gewandtem Blicke eine ungeheure Kulle von Thatsachen zu beherrschen, Ort und Zeit abwägend zu schäten, bie Gewalten der Gewohnheit, der Trägheit, der Dummheit zu berechnen, ben Begriff ber Macht zu erkennen, jenes geheimnifvolle allmähliche Wachsen ber geschichtlichen Dinge zu verstehen, bas bie moderne Wiffenschaft mit bem biel migbrauchten Worte "organische Entwicklung" bezeichnet. Wie sollte Er dies alles erkennen? Er, dessen Bilbung in die Tiefe mehr als in die Breite ging, ber die Menfcheit zur Bflanze herabgewürdigt fah, wenn man redete von dem langfamen natürlichen Reifen bes Staates? Er hat es auch nicht erkannt; nicht einen Schritt weit tam fein Ibealismus ber Wirklichkeit ent-Aber er lebte in Zeiten, ba allein ber Ibealismus uns retten konnte, in einem Bolke, bas, gleich ihm felber, von ben Ibeen ber Humanität erft herabstieg zur Arbeit bes Bürgerthums, in einer Zeit, die nichts bringender bedurfte als jenen "starken und gewissen Beift", ben Er ihr zu erweden bachte. Mit ber Schlacht von Jena

schien unsere lette Hoffnung gebrochen; "ber Rampf — so schilbert Kichte das Unbeil und ben Weg des Heils — der Kampf mit den Waffen ist beschlossen; es erhebt fich, so wir es wollen, ber neue Rampf ber Grundfäte, ber Sitten, bes Charafters." Wohl mogen wir erstaunen, wie klar ber Sinn bes nahenben Rampfes in biesen Tagen ber Ermannung von Allen verstanden ward, wie diese Worte Fichte's überall ein Echo fanden. Die Regierung felber erkannte, baß allein ein Bolfstrieg retten könne, allein bie Entfesselung aller Kräfte ber Nation, ber sittlichen Mächte mehr noch als ber physischen — "einer ber feltenen, nicht oft erlebten Fälle," fagt Fichte rühment, "wo Regierung und Wissenschaft übereinkommen." So, gerade so, auf biefer fteilen Spite mußten bie Geschicke unseres Bolkes fteben, einen Krieg ber Beraweiflung mußte es gelten um alle bochften Guter bes Lebens, eine Zeit mußte kommen von jenen, die wir die großen Spochen ber Geschichte nennen, ba alle schlummernben Gegenfätze bes Bölterlebens zum offenen Durchbruch gelangen, die Stunde mußte schlagen für eine Staatstunft ber Ibeen, wenn gerade biefer Denfer unmittelbar eingreifen sollte in bas staatliche Leben.

Nicht leicht ward ihm seine Stelle zu finden unter ben Männern, die bieser Staatskunst ber Ibeen bienten. Denn was den Nachlebenden als das einfache Werk einer allgemeinen fraglosen Bolksstimmung erscheint, bas ift in Wahrheit erwachsen aus barten Kämpfen ftarter eigenwilliger Köpfe. Wie fremt steben fie boch neben einander: unter ben Staatsmännern Stein, ber Bläubige, ber fcroffe Ariftotrat, und Harbenberg, ber Jünger französischer Aufklärung, und Humboldt, ber moberne Hellene, und Schon, ber geniale Kantianer; unter ben Solbaten die benkenden Militars, die Scharnhorst und Clausewit, benen die Kriegskunft als ein Theil der Staatswissenschaft erschien, und Blücher, bem ber Schreibtisch Gift war, ber Eines nur verstand - ben Feind zu schlagen, und Porck, ber Mann ber alten militärischen Schule, ber Eiferer wiber bas Nattergezücht ber Reformer; unter ben Denkern und Künftlern neben Fichte Schleiermacher, beffen Milbe jener als leichtsinnig und unsittlich verwarf, und Heinrich v. Kleist, ber als ein Dichter mit unmittelbarer Leibenschaft empfand, was Kichte als Denker erkannte. 3hm gitterte die Feber in der hand, wenn er in fturmischen Versen die Enkel ber Cohortensturmer, die Römerüberwinberbrut jum Rampfe rief. Einen Schüler Fichte's meinen wir zu bören, wenn Aleist seinem Könige die Thürme der Hauptstadt mit ben stolzen Worten zeigt: "sie sind gebaut, o Herr, wie bell sie blinken, für bess're Güter in ben Staub zu sinken." Und er selber war es, ber kichte die böhnenden Verse ins Gesicht warf:

setet, ihr traft's mit enerer Kunft und zögt uns die Ingenb nun zu Männern wie ihr: liebe Freunde, was war's?

Wenn er seine Abler geschändet sah von den Fremden, wie mochte der stolze Offizier ertragen, daß dieser Schulmeister herantrat, die Nöthe des Augenblicks durch die Erziehung des werdenden Geschlechts zu heilen? Und bennoch haben sie zusammengewirkt, die Männer, die sich besehdeten und schalten, einträchtig in dem Kampse der Idee gegen das Interesse, der Idee des Volksthums wider das Interesse der nackten Gewalt.

Schon vor der Schlacht von Jena hatte sich Kichte erboten, mit dem ausruckenden heere als weltlicher Brediger und Redner. "als Gesandter der Wissenschaft und des Talents", zu marschiren, denn mas - ruft er in feiner keden, die Weihe bes Gebankens mitten in bie matte Wirklichkeit hineintragenden Weise - "was ist der Charafter bes Kriegers? Opfern muß er sich können; bei ihm kann bie mabre Gesimmung, die rechte Ehrliebe gar nicht ausgehen, die Erhebung zu etwas, bas über dies leben hinaus liegt." Doch das lette Beer des alten Regimes batte folden Geist nicht ertragen. Die Stunden der Schande maren gekommen. Fichte floh aus Berlin und sprach: "ich freue mich, daß ich frei geathmet, geredet, gedacht habe und meinen Nacken nie unter das Joch des Treibers gebogen." Auch ihn überwältigte jett auf Augenblicke die Verzweiflung, da er zufrieden sein wollte ein ruhiges Blätchen zu finden, und es ben Enkeln überlaffen wollte zu reben - "wenn bis babin Ohren machsen zu boren!" Richt die Zuversicht fand er wieder, aber die Stärke des Pflichtgefühle, als er nach dem Frieden bennoch rebete zu den Lebendigen ohne Soffnung für sie, "damit vielleicht unsere Nachkommen thun was wir einfeben, weil wir leiben, weil unfere Bater traumten." In Stunden einsamer Sammlung war nun sein ganzes Wesen "geweiht, gebeiligt"; ber alte Grundgebanke seines Lebens, in eigener Berson bas Absolute zu fein und zu leben, findet in diefer weihevollen Stimmung eine neue religiöse Form, erscheint ihm als die Pflicht "bes Lebens in Gott." Rettung um jeben Breis - biefer ungeheuren Nothwendigfeit, bie leuchtend vor feiner Seele ftand, batte er Manches geopfert von ber Starrheit des Theoretifers. Er pries jest sogar Machiavelli's Beisheit der Verzweiflung; benn von der entgegengesetzen, der niedrigsten, Schätzung des Menschenwerthes gelangte dieser Berächter aller hergebrachten Sittlichkeit doch zu dem gleichen Endziele, der Rettung des großen Ganzen auf Kosten jeder Neigung des Einzelnen. Gereift und gefestigt ward dieser Ideengang, als Fichte jetzt sich schulte an den großartig einsachen Mitteln uralter Menschendilbung, an Luther's Bibel und an der knappen Form, der herben Sittenstrenge des Tacitus.

Also vorbereitet hielt er im Winter 1807/8, belauscht von fremben Horchern, oft unterbrochen von den Trommeln der französischen Besatzung, zu Berlin die "Reben an die deutsche Nation." Sie sind das edelste feiner Werke, benn hier war ihm vergönnt, unmittelbar zu wirken auf das eigentlichste Object des Reduers, den Willen der Hörer; ihnen eigen ist im vollen Maße jener Borzug, den Schiller mit Recht als das Unterpfand ber Unfterblichkeit menschlicher Geisteswerke pries, boch mit Unrecht den Schriften Fichte's absprach, daß in ihnen ein Mensch, ein einziger und unschätbarer, sein innerstes Wesen abgebildet Doch auch ber Stadt sollen wir gebenken, die, wie eine Sandbank in dem Meere der Fremdherrschaft, dem kühnen Redner eine lette Freistatt bot: die hocherregte Zeit und die hingebend andächtigen Männer und Frauen sollen wir preisen, welche des Redners schwerem Tieffinn folgten, ben felbst ber Lefer beute nur mit Anstrengung versteht. Riefenschritte — hebt Fichte an — ist die Zeit mit uns gegangen; burch ihr Uebermaß hat die Selbstsucht sich selbst vernichtet. Doch aus der Bernichtung selber erwächst uns die Pflicht und die Sicherheit der Erhebung. Damit die Bildung der Menschheit erhalten werde, muß diese Nation sich retten, die das Urvolf unter den Menschen ist durch die Ursprünglichkeit ihres Charakters, ihrer Sprache. — Unterdrücken wir strenge bas wohlmeise Lächeln bes Besserwissens. Denn fürmahr ohne folde Ueberhebung bätte unfer Bolf ben Muth ber Erhebung nie gefunden wider die ungeheure Uebermacht. Freuen wir uns vielmehr an ber feinen Menschenkennitniß bes Mannes, ber sich gerechtfertigt hat mit bem guten Worte: "ein Bolf kann ben Hochmuth gar nicht lassen, außerdem bleibt die Einheit des Begriffs in ihm gar nicht rege. " — Diesem Urvolke hält ber Redner ben Spiegel seiner Thaten vor. Er weift unter ben Werken bes Beiftes auf die Größe von Luther und Kant, unter ben Werfen bes Staates - er, ber in Preugen wirfte und Breugen liebte - auf die alte Macht ber hansa, und preift also

bie streitbaren, die modernen Kräfte unseres Bolksthums — im scharfen und bezeichnenden Gegensaße zu Fr. Schlegel, der in Wien zu ähnlichem Zwecke an die romantische Herrlickeit der Kaiserzeit erinnerte.

In diesem hochbegnadeten Bolte soll erweckt werden "ber Beist ber höheren Vaterlandsliebe, ber bie Nation als die Hülle bes Ewigen umfakt, für welche der Eble mit Freuden sich opfert, und der Unedle, ber nur um bes Ersteren willen ba ift, sich eben opfern foll." weiter — nach einem wundervollen Rückblick auf die Fürsten der Reformation, die das Banner des Aufftandes erhoben nicht um ihrer Seligfeit willen, beren fie verfichert waren, sondern um ihrer ungeborenen Enkel willen — "die Verheißung eines Lebens auch hienieden, über die Dauer des Lebens hinaus, allein diese ist es, die bis zum Tobe fürs Baterland begeistern fam." Richt Siegen ober Sterben foll unfere Losung sein, da der Tod uns allen gemein und der Krieger ihn nicht wollen barf, sondern Siegen schlechtweg. Solchen Geist zu erweden, verweist Kichte auf das lette Rettungsmittel, die Bildung ber Nation "zu einem burchaus neuen Selbst".- und forbert bamit, was in anderer Weise E. M. Arnbt verlangte, als er ber übergeistigen Zeit eine Kräftigung bes Charafters gebot. Noch war bie Nation in zwei Lager gespalten. Die Einen lebten babin in mattherziger Trägheit, in ber lauwarmen Gemüthlichkeit ber alten Zeit: ihnen galt es eine große Leibenschaft in die Seele zu hauchen: "wer nicht sich als ewig erklärt, der hat überhaupt nicht die Liebe und kann nicht lieben Das find biefelben Tone, die fpater Arndt anschlug, wenn er dem Wehrmann zurief: "der Mensch soll lieben bis in den Tob und von feiner Liebe nimmer laffen noch scheiben; bas kann kein Thier, weil es leicht vergisset." Den Anderen schwoll bas Berz von heißem Zorne; schon war unter ber gebildeten Jugend die Frage, wie man Napoleon ermorden könne, ein gewöhnlicher Gegenstand des Ge-Diese wilde Leibenschaft galt es zu läutern und zu abeln: fpräcks. "nicht die Gewalt der Arme, noch die Tüchtigfeit der Waffen, sondern die Kraft des Gemüthes ift es, welche Siege erkämpft." Geschlecht soll erzogen werden fern von der Gemeinheit der Epoche, entriffen dem verderbten Familienleben, erftarkend zu völliger Berleugnung ber Selbstfucht burch eine Bilbung, bie nicht ein Besitthum, sondern ein Bestandtheil ber Personen selber sei. In Bestalozzi's Erziehungsplänen meint Sichte bas Geheimniß dieser Wiebergeburt gefunden. War boch in ihnen ber Lieblingsgebanke bes Philosophen vertörpert, daß der Wille, "die eigentliche Grundwurzel des Menschen", die geistige Vildung nur ein Mittel für die sittliche sei; gingen sie doch darauf aus, die Selbstthätigkeit des Schülers fort und fort zu erwecken. Wenn die Stein und Humboldt unbefangen den gesunden Kern dieser Plane würdigten: dem Philosophen war kein Zweisel, der Charakter der Pestalozzi'schen Erziehungsweise sei — "ihre Unsehlbarkeit"; fortan sei nicht mehr möglich, daß der schwache Kopf zurückleibe hinter dem starken.

Bu foldem Zwede rebet er "für Deutsche schlechtweg, von Deutichen schlechtweg, nicht anerkennenb, sonbern burchaus bei Seite setzenb und wegwerfend alle die trennenden Unterscheidungen, welche unselige Ereignisse seit Jahrhunderten in der Ginen Nation gemacht haben." "Bebenket — beschwört er bie Borer — bag Ihr die letten seib, in beren Gewalt biefe große Veränberung steht. Ihr habt boch noch bie Deutschen als Eines nennen boren, Ihr habt ein sichtbares Zeichen ibrer Einbeit, ein Reich und einen Reichsverband, gesehen oder bavon vernommen, unter Euch baben noch von Zeit zu Zeit Stimmen fich boren laffen, die von diefer böberen Baterlandsliebe begeistert waren. Was nach Euch kommt, wird sich an andere Borstellungen gewöhnen, es wird fremde Formen und einen andern Geschäfts- und Lebensgang annehmen, und wie lange wird es noch dauern, daß Keiner mehr lebe, ber Deutsche gesehen ober von ihnen gehört habe?" — Auch ben Tetten fümmerlichen Troft raubt er ben Bergagten, die Hoffnung, daß unfer Bolk in seiner Sprache und Kunst fortbauern werbe. Da spricht er bas furchtbare Wort: "ein Bolf, bas fich nicht felbst mehr regieren fann, ist schulbig, seine Sprache aufzugeben." So geschieht ibm felber, was er seinem Luther nachrühmte, dag deutsche Denker, ernstlich suchend, mehr finden als sie suchen, weil ber Strom bes Lebens fie mit fortreißt. In biesem radikalen Sate schlummert ber Reim ber Bahrheit, welche erft die Gegenwart verstanden hat, daß ein Bolf ohne Staat nicht existirt. — "Es ist baber kein Ausweg, schließen die Reben — wenn Ihr verfinkt, so versinkt die ganze Menschheit mit ohne Hoffnung einer einstigen Wiederherstellung."

Wir Nachgeborenen haben den bewegenden Klang jener Stimme nicht gehört, welche die andachtsvollen Zuhörer zu Berlin ergriff, — und jeder rechte Redner wirkt sein Größtes durch einen höchstpersonslichen Zauber, den die Nachwelt nicht mehr begreift — aber noch vor den todten Lettern zittert uns das Herz, wenn der strenge Züchtiger

unferes Bolkes "Freude verkündigt in die tiefe Trauer" und an die mikhandelten Deutschen ben stolzen Ruf ertonen läft: "Charafter haben und beutsch sein ift ohne Zweifel gleichbebeutend." — Und welchen Widerhall erweckten biefe Reben in der Belt? Achselzuckend ließ ber Frangose ben thörichten Ibeologen gewähren, gleichgiltig erzählte ber Moniteur von einigen Vorlesungen über Erziehung, die in Berlin einigen Beifall gefunden. Die Fremben wuften nicht, aus wie tiefem Borne bem beutschen Bolke ber Quell ber Berjungung ftrömt, und kein Berrather erstand, ihnen ben politischen Sinn ber Mit wie viel schärferem politischen Blicke hatte Reben zu beuten. einst Machiavelli feinem Bolte ben allerbeftimmtesten Blan ber Rettung mit ben bestburchbachten Mitteln vorgezeichnet! Aber sein Principe blieb ein verwegenes Traumbild, die Reben des beutschen Bhilosophen wurden einer der Funken, daran sich die Gluth der Befreiungetriege Richte freilich meinte, sein Wort sei verhallt in ben "tiefverberbten" Tagen, fein ganges Shiftem fei nur ein Borgriff ber Zeit. Denn es ift bas tragische Geschick großer Männer, bag fie ihren eigenen Beift nicht wieber erkennen, wenn er von den Zeitgenoffen empfangen und umgeformt wird zu anderen Geftalten, als fie meinten. Und bennoch war der Redner an die deutsche Nation nur der Mund des Bolfes gewesen, er hatte nur bem, was jebes Herz bewegte, einen fühnen, hochgebilbeten Ausbruck geliehen. Denn was war es anders, als jene höhere Baterlandsliebe, die der noch ungeborenen Enkel denkt — was anders war es, das den Landwehrmann von Haus und Hof und Weib und Rinbern trieb, bas unfere Mütter bewog, alles fostliche Gut ber Erbe bis zu bem Ringe bes Geliebten für ihr Land babinzugeben? Was anders war es, als daß sie unser gedachten? In diesem Sinne — benn wer ermißt bie taufend geheimnisvollen Kanäle, welche bas burchbachte Wort bes Philosophen fortleiteten in die Sutte bes Bauern? — in biesem Sinne hat Fichte's Wort gezündet, und die Kundigen ftimmten ein, wenn Friedrich Gent, biesmal mabrhaft ergriffen, fagte: "so groß, tief und stolz hat fast noch Niemand von der beutschen Nation aefprochen. \*

Wieder kamen Jahre stiller Arbeit. Unter ben Ersten wirkte Fichte bei ber Gründung der Berliner Hochschule, die dem erwachenden neuen Geiste ein Herd sein sollte. Ein Glück, daß Wilhelm Humboldt, als ein besonnener Staatsmann, an die altbewährten Ueberlieferungen deutscher Hochschulen anknüpfte und die verwegenen Gebanken des Phi-

lofophen verwarf; benn mit ber gangen Strenge feiner herrifchen Natur batte Fichte einen Blan monchischer Erziehung entworfen, ber bie Jugend absperren follte von jeber Berührung mit ben Ibeenlofen, boch in Wahrheit jede echte akademische Freiheit vernichtet hätte. fo unerschütterlicher bekämpfte er auf ber neuen Hochschule die falsche akademische Freiheit; er fant es verwerflich, grundverberblich, Nachficht zu üben mit alten unseligen Unsitten ber Jugenb. Burschenleben war ihm eine bewußte, mit Freiheit und nach Gefeten hergebrachte Berwilberung. In biesen Jahren weihte er seine ganze Rraft bem Lehramte. Die gewohnte Macht über die jugendlichen Gemuther blieb ihm nach wie vor. Er nutte fie, ben Reim zu legen gu ber beutschen Burschenschaft. Er förberte, wie schon früher in Jena, unter ben Studirenben ben Widerstand gegen ben Unfug ber alten Landsmannschaften und warnte die Gesellschaft der "Deutsch-Jünger" vor jenen beiben Irrthumern, welche später bie Burschenschaft lähmten : fie follten fich huten, mittelalterlich und beutsch zu verwechseln, und forgen, bağ bas Mittel — die Berbindung — ihnen nicht wichtiger werbe als ber Aweck - bie Belebung beutschen Sinnes. -

Enblich erfüllten fich bie Zeiten; bies Geschlecht, bas er verloren gab, fant fich wieder; benn so tief war es nie gesunken, als ber Ibealift meinte. Die Trümmer ber großen Armee kehrten aus Rugland beim, die Proving Preugen ftand in Waffen, ber oftpreußische Landtag barrte auf bas Wort bes Königs. Der König erließ von Breslau ben Aufruf zur Bildung von Freiwilligen-Corps; aber noch war ber Krieg an Frankreich nicht erklärt. Auf ber Strafe begegneten ben frangofifchen Gensbarmen bichte Haufen ftill brobenber Bauern, die zu ben Fahnen zogen; und Fichte's Schüler zitterten vor Ungebuld, dem Rufe bes Königs zu folgen, boch sie warteten bes Lehrers. nicht, daß in biefen schwülen Tagen ber Erwartung ein glübender Aufruf aus Fichte's Munde wie ein Blipftrahl hätte einschlagen follen? -Schlicht und ernft, wie nach einem großen Entschlusse, tritt er endlich am 19. Februar 1813 vor seine Studenten. Rur felten berichten bie lauten Annalen ber Geschichte von bem Ebelften und Eigenthümlichsten ber großen hiftorischen Wandlungen. So ist auch bas Herrlichste ber reinsten politischen Bewegung, die je unser Bolt erhob, noch nicht nach Gebühr gewürdigt - jener Beift schlichter, gefaßter Mannszucht, ber bas Ungeheuere vollzog fo ruhig, so frei von jedem falschen Pathos, wie bie Erfüllung alltäglicher Bürgerpflichten. Nichts staunens=

würdiger an diesen einzigen Tagen, als jener ernste, unverbrüchliche Gehorfam, der unfer Bolk felbst bann noch beherrschte, da die hochgehenben Wogen volfsthumlicher Entruftung die Dede fprengten, die fie lange Ein Helbenmuth ift es, natürlich, felbstverständlich in ben aebemmt. Tagen tiefer Bewegung, bem Rohre ber feinblichen Kanone freudig ins Gesicht zu blicken; aber jedes Wort des Preises verstummt vor der mannhaften Selbstbeberrichung, die unsere Bater beseelte. Heißsporn bes ostpreußischen Landtags die Genossen fragte: "wie nun, meine Herren, wenn der König den Krieg nicht erklärt?" — da erwiberte ihm Theodor von Schon: "bann geben wir ruhig nach Saufe." Durchaus getränkt von diesem Geiste ernster Bürgerpflicht war auch bie Rede, die Kichte jett an seine Hörer richtete. Er habe, gesteht er, lange geschwankt, ehe er mit solchem Worte vor seine Schüler getreten. Die Wissenschaft allerdings sei die stärkste Waffe gegen bas Bose, und in diesem Kampfe würden Siege erfochten, dauernd für alle Zeit. Aber zu dem geistigen Streite bedürfe es des äußern und des innern Friebens: und nur darum, weil biefe Ruhe bes Gemüthes ihn felber, trot vielfacher Uebung in der Selbstbefinnung, zu verlaffen beginne, schließe er jett seine Borlesungen. — Das einfache Wort genügte, die Jünglinge in die Reihen der Freiwilligen zu führen. Noch einmal ift ibm bann ber Gebanke gekommen, als ein Redner in bas Lager zu geben - noch einmal vergeblich. Dann ift Fichte frank und balbgelähmt mit den gelehrten Genossen und dem kaum mannbaren Sohne in den Landsturm getreten; Lanze und Säbel lehnten nun an der Thüre bes Philosophen.

Als die Kunde erscholl von den herrlichsten beutschen Siegen, von den Tagen von Hagelsberg und Dennewitz, selbst dann hat er nicht gelassen von der alten tüchtigen Weise, den Dingen nachzudenken bis zum Ende. Im Sommer 1813 hält er vor den wenigen Studirenden, die dem Kampse sern blieben, Borlesungen über die Staatslehre. Auch jetzt noch bewegt er sich ausschließlich im Gebiete der Ideen; seinen kühnsten Sätzen fügt er stolz abweisend hinzu: "es gilt vom Reiche (der Vernunst), nicht von ihren Lumpenstaaten." Noch immer geht er dem Staate der Wirklichseit mit radikaler Härte zu Leibe; Erblichseit der Repräsentation ist ihm ein absolut vernunstwidriges Princip, "die erste Pflicht der Fürsten wäre, in dieser Form nicht da zu sein," der Wahn der Ungleichheit ist bereits durch das Christenthum praktisch vernichtet. Aber wie viel reicher und tiessinniger erscheint ihm

jett ber Staat! Mit icharfen Worten fagt er fich los von ber naturrechtlichen Lehre, die er bereits in den Reden an die beutsche Nation verlaffen batte. Er verwirft bie "folechte Anficht ", welche im Staate nur ben Schüter bes Eigenthums erblickt und barum Kirche, Schule. Handel und Gewerbe allein den Brivatleuten zuweift und im Falle bes Prieges die Rube für die erfte Bürgerpflicht erklärt. Der Staat ist berufen, die sittliche Aufgabe auf Erben zu verwirklichen. In ben beiden schönen Borlesungen, die "von dem Begriffe des wahrhaften Krieges" handeln, stellt er scharf und schroff die sinnliche und die sittliche Ansicht vom Staate einander gegenüber. Rach jener gilt "zuerft bas leben, fobann bas But, endlich ber Staat, ber es fdutt." Nach biefer ftebt obenan "die sittliche Aufgabe, das göttliche Bild; sodann das Leben in feiner Ewigkeit, bas Mittel bazu; ohne allen Werth, außer inwiefern es ift dieses Mittel; endlich die Freiheit, als die einzige und ausfcbließende Bedingung, daß das Leben fei folches Mittel, drum — als bas einzige, was dem Leben selbst Werth giebt." — Der einst mit bem Miftrauen bes beutschen Gelehrten die Zwangsanftalt bes Staates betrachtet, er sieht jest mit ber Begeifterung eines antiken Burgers in bem Staate ben Erzieher bes Bolles zur Freiheit, alle Zweige bes Bolkslebens weist er ber Leitung bes Staates zu. Nur in einem folden Staate ift "ein eigentlicher Krieg" möglich, benn hier wird burch feinblichen Einfall die allgemeine Freiheit und eines Jeden besondere bebrobt: es ist barum Jedem für die Berson und ohne Stellvertretung aufgegeben der Kampf auf Leben und Tod.

Schon längst waren seine rabikalen Theorien bann und wann erhellt worden durch ein Aufbligen historischer Erkenntniß; bereits in seiner Jugendschrift über die französische Revolution hatte er Friedrich den Großen gepriesen als einen Erzieher zur Freiheit. Doch jest erst beginnt er die historische Welt recht zu verstehen. Er erkennt, daß ein Bolk gedildet werde durch gemeinsame Geschichte und berusen sei, "in dem angehobenen Gange aus sich selber sich fortzuentwickeln zu einem Reiche der Vernunft." Alle Staaten der Geschichte erscheinen ihm jetzt als Glieder in der großen Kette dieser Erziehung des Menschengeschlechts zur Freiheit. Ist diese Erziehung dereinst vollendet, dann wird "irgendeinmal irgendwo die hergebrachte Zwangsregierung einschlafen, weil sie durchaus nichts mehr zu thun sindet," dann wird das Christenthum nicht blos Lehre, nein, die Versassung des Reiches selber sein. In diesem Reiche werden "die

Wiffenschaftlichen" regieren über bem Bolke, benn "alle Wiffenschaft ist thatbegründend." So gelangt auch Fichte zu dem Platonischen Idealbilde eines Staates, welchen die Philosophen beherrschen. Und wenn der nüchterne Bolitiker betroffen zurüchweicht vor diesem letten Fluge des Fichte'schen Geistes, so bleibt doch erstaunlich, wie rasch die große Zeit sich ihren Mann erzogen hat: ber Held bes reinen Denkens wird burch ben Zusammenbruch seines Baterlandes zu ber Erkenntniß geführt, daß der Staat die vornehmste Anstalt im Menschenleben, die Verkörperung bes Bolksthums felber ift. Näher eingebend auf die Bewegung des Augenblicks schildert er das Wesen des gewaltigen Feindes, der unter den Ideenlosen der Klügste, ber Kühnste, ber Unermudlichste, begeiftert für sich selber, nur zu besiegen ist durch die Begeisterung für die Freiheit. So stimmt auch Kichte mit ein in die Meinung unserer großen Staatsmänner, welche erkannten, bag bie Revolution in ihrem furchtbarften Bertreter bekämpft werden muffe mit ihren eigenen Waffen. Fast gewaltsam unterbrückt er ben unabweislichen Argwohn, daß nach dem Frieden Alles beim Alten bleibe. Nicht ungerügt freilich läßt er es hingehen, daß man in solchem Rampfe noch gotteslästerlich von Unterthanen rede, daß die Formel "mit Gott für König und Baterland" ben Fürsten gleichsam bes Baterlandes be-Aber alle solche Makel ber großen Erhebung gilt es als raube. schlimme alte Gewohnheiten zu übersehen; "dem Gebildeten soll sich das Herz erheben beim Anbruche seines Baterlandes." Beim Anbruche feines Vaterlandes — die aus der Kerne leidenschaftlos zurückblickende Gegenwart mag diese schöne Bezeichnung der Freiheitsfriege bestätigen, welche die hart enttäuschten Zeitgenossen kummervoll zurücknahmen.

Auch zu einer rein publiciftischen Arbeit ward ber Denker burch die Sorge um den Neubau des Baterlandes veranlaßt. Alsbald nach dem Aufrufe des Königs an sein Bolk schreibt er den vielgenannten "Entwurf einer politischen Schrift." Die wenigen Blätter sind unschätzbar nicht blos als ein getreues Bild seiner Weise zu arbeiten — denn hier, in der That, sehen wir ihn pochen und graben nach der Wahrheit, den Berlauf des angestrengten Schaffens unterbrechen mit einem nachdenklichen "Halt, dies schärfer!" und die Schlacken der ersgründeten Wahrheit emporwersen aus der Grube — sondern mehr noch, weil uns hier Fichte entgegentritt als der erste namhafte Berkündiger jener Ideen, welche heute Deutschlands nationale Partei bewegen. Schon oft war, dis hinauf in die Kreise der Mächtigsten, der Gedanke

eines preußischen Kaiserthums über Nordbeutschland angeregt worden. Hier querft verfündet ein bedeutender Mann mit einiger Bestimmtbeit ben Blan, ben König von Preußen als einen "Zwingheren zur Deutschbeit" an die Spite bes gesammten Baterlanbes zu stellen. Barteien freilich im heutigen Sinne kannte jene Zeit noch nicht, und Fichte am wenigsten hatte sich ber Mannszucht einer Bartei gefügt; er schreibt feine Blätter nur nieber, bamit "biefe Gebanken nicht untergehen in ber Welt." Aber kein Barteimann unferer Tage mag bas töbliche Leiden unseres Bolkes, daß es mediatisirt ist, klarer bezeichnen als er mit den Worten, das deutsche Bolt habe bisber an Deutschland Untheil genommen allein durch seine Kürsten. Roch immer schwebt ibm als höchstes Ziel vor Augen eine "Republik ber Deutschen ohne Fürften und Erbabel," boch er begreift, bag biefes Ziel in weiter Ferne liege. Für jest gilt es, bag "bie Deutschen sich felbst mit Bewuftfein machen." - "Alle großen beutschen Literatoren find gewandert," ruft er stolz; und jenes freie Nationalgefühl, bas diese glanzenden Geister trieb, die Enge ihres Beimathlandes zu verlaffen, muß ein Gemeingut bes Bolfes werben, bamit zulett ber Einzelftaat als überflüffig hinmeg-Ein haltbarer Nationalcharafter wird gebildet zunächft durch falle. bie Freiheit, benn "ein Bolf ift nicht mehr umzubilben, wenn es in einen regelmäßigen Fortschritt ber freien Berfassung hineingekommen. " Aber auch im Kriege wird ein Bolf zum Bolke, und hier spricht er ein Wort, beffen tieffter Sinn fich namentlich in Fichte's Beimathlande als prophetisch bewährt bat: "wer ben gegenwärtigen Rrieg nicht mitführen wird, wird burch kein Decret bem beutschen Bolke einverleibt Als einen Erzieher zur Freiheit, zur Deutschheit werben fonnen." brauchen wir einen Raiser. Desterreich kann die Sand nie erheben zu vieser Burde, weil es unfrei und in fremde undeutsche Händel verwidelt ift; sein Raifer ift burch sein Hausinteresse gezwungen, "beutsche Rraft zu brauchen für feine perfonlichen Zwecke. " Preugen aber "ift ein eigentlich beutscher Staat, hat als Raiser burchaus kein Interesse zu unterjochen, ungerecht zu sein. Der Geist seiner bisberigen Geschichte amingt es fortauschreiten in ber Freiheit, in ben Schritten gum Reich (bas will sagen: zum Bernunftreiche); nur so kann es fortexiftiren, fonft geht es zu Grunde."

So — nicht eingewiegt, nach ber gemeinen Beise ber Ibealisten, in leere Illusionen, aber auch nicht ohne frohe Hoffnung ist Fichte in ben Tob gegangen für sein Land. Welch ein Wandel seit den Tagen

ber Revolutionskriege, ba er ber Geliebten noch vorhielt, daß sie gleichgiltig sei gegen bie Welthandel! Der Schwung ber groken Zeit, bie opferbereite Empfindung weiblichen Mitgefühls führt jest Johanna Kichte unter die wunden Krieger der Berliner Hospitäler. und großen Worte bes Gatten von ber Macht ber göttlichen Gnabe werben ihr lebendig und strömen von ihrem Munde, da sie die unbärtigen Jünglinge ber Landwehr mit bem hitigen Fieber ringen, in letter Schwäche, in unbezwinglichem Beimweh die Beilung von fich weisen In den ersten Tagen des Jahres 1814 bringt sie das Fieber fiebt. Einen Tag lang verweilt ber Gatte an ihrem Lager, in ihr Haus. eröffnet bann gefaßt seine Borlesungen und findet, zurückgekehrt, die Tobtgeglaubte gerettet. In biesen Stunden bes Wiebersehens, meint ber Sohn, mag den starken Mann der Tod beschlichen haben. In feine letten Kieberträume fiel noch die Kunde von der Neujahrsnacht 1814, ba Blücher bei ber Bfalz im Rheine ben Grenzstrom überschritt und bas feinbliche Ufer widerhallte von den Hurrahrufen der preußischen Landwehr. Unter folden Träumen von friegerischer Größe ift ber ftreitbare Denker verschieden am 27. Jan. 1814. Sein Lob mag er selber fagen: " Unfer Magstab ber Größe bleibe ber alte: bag groß fei nur basjenige, was der Ideen, die immer nur Seil über die Bölfer bringen, fähig fei und von ihnen begeistert."

Seitbem ift eine lange Zeit vergangen, Fichte's Rame ift im Wechsel gepriesen worden und geschmäht, ift aufgetaucht und wieder Als die kriegerische Jugend, heimkehrend von den verschwunden. Schlachtfelbern, in die Borfale ber Bochschulen gurudströmte, ba erft ward offenbar, wie tief bas Vorbilb bes "Baters Fichte" in ben jungen Seelen haftete. "Die Jugend soll nicht lachen und scherzen, sie soll ernsthaft und erhaben sein," war seine Mahnung, und wirklich, wie Fichte's Sohne erschienen biefe spartanischen Jünglinge, wie fie einherschritten in trutiger Haltung, abgehärteten Leibes, in altbeutscher Tracht, hochpathetische Worte voll sittlichen Zornes und vaterländischer Begeisterung rebend. Die Ibeen, welche biefe jungen Röpfe entzudten, lagen zwar tief begründet in der ganzen Richtung der Zeit, aber unzweifelhaft gebührt ben Lehren Fichte's baran ein starker Antheil. Bor feinem Bilbe, beffen lautere Hobeit uns tein Schopenhauer hinmegschmähen wird, erfüllte fich bas junge Geschlecht mit jenen Grundfäten berber Sittenftrenge, die unferen Sochschulen eine beilfame Berjüngung Und welch ein Vorbild ber "Deutschheit" besaß die Jugend bracten.

in ihm, der aus der dumpfen Gemüthlichkeit des kurfächsischen Lebens fich emporrang zu jenem vornehmen Batriotismus, welcher nur noch "Deutsche schlechtwea" kennen wollte und ben Kern unserer Nation in der norddeutschsprotestantischen Welt erblickte. Mochte er immerbin feinen politischen Ibeen die abwehrende Weisung binzufügen: "auf Geheiß ber Wiffenschaft soll die Regierung Jene bandigen und strafen, welche biefe Lehren auf die Gegenwart anwenden ": - tie Jugend wußte nichts von folder Unterscheidung. Die Hoheit seiner Ibeen und ber Radicalismus seiner Methode wirkten berauschend auf die deutschen Burichen. "Der beutsche Staat ist in ber That Einer; ob er nun als einer ober mehrere erscheine, thut nichts jur Sache" - folder Borte bictatorischer Rlang brang tief in bie jungen Seelen. lung, daß das Bestehende schlechthin unberechtigt sei und einem beutschen Reiche weichen musse, warb durch Fichte's Lehren mächtig geför-Als eine eble Barbarei hat man treffend bie Stimmung ber Burfchenschaft bezeichnet, und auch an ben Gunben biefer eblen Barbaren ist Kichte nicht schuldlos. Seine mönchische Strenge spiegelt fich wider in dem altklugen, unjugendlichen Wefen, das uns so oft zurückftößt von der wackern teutonischen Jugend. Wenn er immer wieder bie Bildung des Charafters betonte, war es da zu verwundern, daß schließlich die Jugend, die den Werth eines gereiften Charakters noch nicht zu beurtheilen vermag, mit Vorliebe ben polternden Moralpredigern folgte und an alle glanzenden Geifter unferes Bolfes ben Mafftab ber "Gefinnungstüchtigkeit" legte? Wenn er unermublich bie Jugenb barftellte als ben noch reinen Theil ber Nation und die "Wiffenschaftlichen als die natürlichen Lenker des Bolkes: — mußte da nicht endlich die Anmakung aufwuchern in der wissenschaftlichen Jugend? — "Unfer Urtheil hat das Gewicht ber Geschichte selbst, es ift vernichtenb!" - in folden Reben, die im Buridenhause zu Jena, als Arnold Ruge jung war, widerhallten, offenbart sich die Rehrseite des Kichte'ichen Geistes. Fichte starb zu früh; bei längerem Leben wäre all' seine wache Sorge bahin gegangen, die eble Barbarei ber Jugend maßvoll und bescheiben zu erhalten. Weber Luben noch Oken ober Fries, und am allerwenigsten der alte Jahn stand hoch genug, um die spartanische Raubeit bes jungen Geschlechts zu mäßigen. — Vornehmlich in biefer sittlichen Einwirkung auf bie Besinnung bes werbenben Beschlechts liegt Sichte's Bebeutung für die Geschichte unserer nationalen Bolitik — und wer barf leugnen, daß ber Fluch biefes Wirkens taufendmal überboten ward von dem Segen? Nimmermehr wird diesem Denker gerecht, wer ihn lediglich beurtheilt als einen politischen Schriftsteller. Der Publicist mag lächeln über Fichte's ungeübten politischen Scharfblick, der "Gelehrte von Metier" mag erschrecken vor seiner mangelbaften Kenntniß der politischen Thatsachen; aber hoch über die Fachgelehrten und die Publicisten hinaus erhebt sich der Redner an die deutsche Nation, wenn er mit der Kühnheit des Propheten das Ethos unserer nationalen Politik verkündet, wenn er den zersplitterten Deutschen den Geist der echten Laterlandsliebe predigt, der über den Tod hinaus zu hassen und zu lieben vermag.

Das war mithin kein Zufall, daß ber Name biefes Denkers burch ben beutschen Bunbestag in ben Roth getreten warb. Biel zu milbe. leiber, lautet das landläufige Urtheil, daß unser Bolk mit Undank belohnt worden für die Errettung der Throne, die fein Blut erkauft. Als ein Verbrechen vielmehr galt zu Wien und Frankfurt ber Geift bes Freiheitsfrieges. Und wer hatte ben "militärischen Jacobinismus" bes preukischen Heeres schroffer, schonungsloser ausgesprochen als Kichte in ben Worten: "fein Friede, kein Vergleich! Auch nicht, falls ber zeitige Herrscher sich unterwürfe und ben Frieden schlösse! Ich wenigstens babe ben Krieg erklärt und bei mir beschlossen, nicht für seine Angelegenheit, sondern für die meinige, meine Freiheit." Wie fehr mußte bie Woge bemokratischen Zornes und Stolzes, welche in biesen Worten brandet, jene Schmalz und Kampt erschrecken, die ben Freiheitskrieg für eine That gewöhnlichen Gehorsams erklärten, vergleichbar bem Wirken ber Spritenmannschaft, die zum Löschen befehligt wird! Darum. als die Central-Untersuchungscommission zu Mainz den unbeschämten Augen bes Bundestags bie bemagogischen Umtriebe barlegte, stanben obenan unter ben verbrecherischen Geheimbünden — die Bereine, welche in ben Jahren 1807-13 sich gebildet zum Zwecke ber Vertreibung ber Franzosen, und die Liste der Berdachtigen ward eröffnet mit den erlauchten Namen von — Fichte und Schleiermacher. Nur mit Errötben benken wir der Tage, ba man in Berlin verbot, die Reden an die deutsche Nation aufs neue zu brucken.

Mag es sein, daß Fichte's nervige Faust den Bogen zu heftig spannte und über das Ziel hinausschoß; in der Richtung nach dem Ziele ist sicherlich sein Pfeil geslogen. Die Zeit wird kommen, die Sehergabe des Denkers zu preisen, der Preußen die Wahl stellte, unterzugehen oder fortzuschreiten zum Reiche. Mag es sein, daß der ver-

wegene Ibealist oftmals abirrte in ber nüchternen Welt ber Erfabrung: - ein Borbild bes Bürgermutbes ist er uns geworden, ber lieber gar nicht sein wollte, als ber Laune unterworfen und nicht bem Und auch das praktisch Mögliche hat der Theoretiker dann immer getroffen, wenn er handelte von den sittlichen Grundlagen bes Alle Vorwände ber Zagheit, all bas träge Harren staatlichen Lebens. auf ein unvorhergesehenes gludliches Ereigniß - wie schneibend weift er sie zurud, wenn er versichert, keiner ber bestehenden Landesherren "fonne Deutsche machen," nur aus ber Bilbung bes beutschen Bolksgeiftes werbe bas Reich erwachsen. Wenn wir willig biesem Worte glauben, so hoffen wir bagegen - ober vielmehr wir muffen es wollen, bağ ein anderer Zukunftsspruch bes Denkers nicht in Erfüllung gebe. Schon einmal faben wir ibn, nach ber Weise ber Bropheten, sich taufchen in ber Zeit: sechs Jahre schon nach ben Reben an die beutsche Nation erhebt sich bas Geschlecht, bas er gänzlich aufgegeben. Sorgen wir, daß dies Bolk nochmals rascher lebe als Fichte meinte, daß wir mit eigenen Augen bas einige beutsche Reich erblicken, welches er im Jahre 1807 bescheiben bis in bas 22. Jahrhundert verschob. - Wieder ift ben Deutschen die Zeit des Kampfes erschienen; wieder steht nicht ber Gebanke geruftet gegen ben Gebanken, nicht bic Begeifterung wiber bie Begeisterung. Die Ibee streitet gegen das Interesse, die Ibee, daß biefes Bolf zum Bolke werbe, wiber bas Sonberintereffe von Wenigen, bie an bas nicht glauben, was sie vertheidigen. Wenn die Langsamkeit biefes Streites, ber uns aus sittlichen noch mehr benn aus politischen Beweggründen zu ben Kahnen ruft, uns oft lähmend auf die Seele fällt, bann mögen wir uns aufrichten an dem Kichte'schen Worte der Berbeiffung, daß in Deutschland das Reich ausgehen werde von der ausgebilbeten verfönlichen Freiheit und in ihm erstehen werbe ein mahrhaftes Reich des Rechts, gegründet auf die Gleichheit alles dessen, was Damit, fürmahr, find bezeichnet die beschei-Menschenangesicht trägt. benften, die gerechtesten Erwartungen ber Deutschen. Was die Deut= fchen, wenn fie ben Einmuth finden, ihren Staat zu gründen, bei mä-Kiger Macht bennoch hoch stellen wird in ber Reihe ber Nationen, ift allein biefes: kein Bolk hat je größer gebacht als bas unsere von ber Würde bes Menschen, keines die demokratische Tugend der Menschenliebe werkthätiger geübt.

Mit schönen Worten pries Fichte bas Schickfal bes großen Schrift- ftellers: "unabhängig von der Wandelbarkeit spricht sein Buchstabe in

allen Zeitaltern an alle Menschen, welche biefen Buchstaben zu beleben vermögen, und begeiftert, erhebt und veredelt bis an bas Ende ber Nicht ganz so glücklich ist bas Loos, bas ben Werken Fichte's felber fiel; benn nur Wenige icheuen nicht bie Mühe, ben echten Rern seiner Gebanken loszuschälen aus der Hülle philosophischer Formeln, welchen die Gegenwart mehr und mehr entwächst. Doch daß der Geift bes Redners an die beutsche Nation nicht gänzlich verflogen ist in seinem Bolke, babon gab bie Feier feines hundertjährigen Geburtstages ein Zeugniß. Wohl mancher Nicolai verherrlichte an jenem Tage ben lauteren Ramen des Denkers und ahnte nicht, daß er seinen Tobfeind Aber nimmermehr konnte ein ganges, ehrliches Bolt einen Helben bes Gebankens als einen Helben ber Nation feiern, wenn nicht in diesem Bolke noch der Glaube lebte an die weltbewegende Macht ber Ibee. Und er wird bauern, biefer vielgeschmähte Ibealismus ber Deutschen. Und bereinst wird biesem Bolke bes Ibealismus eine schönere Zukunft tagen, ba eine reifere Philosophie die Ergebnisse unferes politischen Schaffens, unseres reichen empirischen Wissens in einem großen Gebankenfhiteme zusammenfaßt. Wir Lebenben werben Fichte's Beift bann am treuesten bewahren, wenn alle ehleren Röpfe unter uns wirken, daß in unsern Bürgern wachse und reife ber "Charakter bes Rriegers", ber fich zu opfern weiß für ben Staat. Die Gegenwart benkt, wenn Fichte's Name genannt wird, mit Recht zuerst an ben Redner, welcher diesem unterjochten Bolke bie helbenhaften Worte zurief: "Charakter haben und beutsch sein ift ohne Zweifel gleichbedeutenb. " -

## hans von Gagern.

(Münden 1861.)

Auch in der Darstellung der Geschichte bewährt sich der Glaubensfat jedes Runftlers, daß das Individuelle zugleich das Allgemeine Aus einer anspruchelofen Stigge von bem Bachfen eines innerlich ringenden und arbeitenden Charafters treten uns die Widerfprüche bes Lebens, die Gesetze ber menschlichen Entwicklung leicht unmittelbarer, ergreifenber entgegen, als aus ber Schilberung eines Sogar einige politische Wahrheiten laffen sich ganzen Zeitraumes. am flarsten aus bem Leben einzelner Menschen erkennen. Die ganze Schwere eines staatlichen Uebels empfinden wir nie lebhafter, als wenn wir die Kraft eines wackeren Mannes dadurch verkümmert und auf faliche Wege geführt sehen. Unter ben Staatsmännern ber beutschen Kleinstaaten ist Hans Gagern von keinem in Lauterkeit des Willens, von wenigen in Einsicht übertroffen worden. Wenn wir bennoch in dem Leben bes eblen Mannes so gar viel bes Wiberwärtigen erblicken, balb mahrhaft ungeheuerlichen Irrthum, balb verlorene Arbeit für reine Zwecke, balb bas klägliche Schauspiel vergeubeter herrlicher Kraft im engsten Rreise: bann überkommt uns überwältigend und beschämenb bas Bewußtsein ber Unreife, ber Berworrenheit, ber Rleinlichkeit unserer Und schwer fällt uns Gagern's eigenes Wort auf bas Herz: "echte und gesunde politische Maximen, wie sie die anderen Nationen um uns ber bereits praktisch befolgen, sind bei uns noch rob, Gegenstand ber Controverse." Nur ber Unverstand wird sich biefer ernsten Betrachtung mit bem leichtfertigen Trofte entziehen: weil uns bie Irrthumer ber Gründer bes beutschen Bundes heute fast unerklärlich erscheinen, eben beshalb find wir ihnen entwachsen. Sicherlich haben sich seitdem unsere theoretischen Ueberzeugungen wunderbar verwandelt; und nicht blos wir, die wir der optischen Täuschung der Nähe unterliegen, - auch Die Nachwelt wird bereinft gefteben, unfer Bolf habe in biefem halben Jahrhundert erstaunlich rasch welebt. Aber noch heute spukt in tausend

Köpfen ber verderblichste Wahn jener alten Zeit, als genüge für ben nüchternen Ernst unseres volitischen Daseins die aute Gesinnung, ber ehrliche Wille, einträchtiglich zu leben. Auch die Institutionen bes beutschen Bundes sind die alten geblieben und werden immer wieder bie , gleichen Verirrungen gebären. So lange wir als Bolt politisch noch nicht existiren, so lange wir einen beutschen Staat noch nicht besiten ober nicht mindeftens ben festen Entschluß gefaßt haben, biefen einen beutschen Staat zu bauen - rund und nett, ohne jeden particularistiichen Borbehalt: - eben fo lange giebt es keine gefunde deutsche Staats Bis babin wird bie Bolitik unserer Rleinstaaten nach wie por in unreinen handen ein verrätherisches Spiel treiben mit bem Baterlande, in reinen Bänden sich verflüchtigen in politischen Dilettantismus ober mit bitterer Enttäuschung endigen. Aus bem Leben bes alten Gagern wird sich uns biefe Erkenntniß bann ungesucht ergeben, wem wir es schilbern mit jener schlichten Aufrichtigkeit, die ihn felber zierte. aber ohne jene gutmuthige Schonung, welche er, oft zur Unzeit, an Freund und Feind übte.

Schon bie Erlebniffe feiner Jugenb waren gang bazu angetban, bie wohlwollende, verföhnliche Milbe bes Charafters zu entwickeln, welche bem Reichsfreiherrn Hans Ernft Chriftoph von Gagern angeboren war. Sein Bater, bem er am 25. Januar 1766 zu Rleinniebesheim bei Worms geboren warb, hatte nach ber Beise ber Zeit, trob feines reicheritterlichen Gefchlechts, in feiner Jugend im Regimente Robal-Deuxponts, unter französischen Fahnen, gefochten und war bann im Zweibrudner Hofbienfte zu ben höchften Burben aufgestiegen. Auch ber Sohn ward natürlich zuerft von einem französischen Hofmeifter erzogen. Dann brachte man ben protestantischen Knaben zu ben Jefulten nach Worms, und die geiftlichen Herren forgten, daß der Bögling fleißig lerne, ohne fich um sein ewiges Heil zu kummern. Endlich ward die Vorbildung des künftigen Weltmanns vollendet auf jener berühmten Schule bes alten Pfeffel zu Kolmar, welche fo viele tüchtige junge Leute aus guten Bäufern nach ben unzweifelhaften Grunbfäten beutsch-französischer Aufklärung erzogen hat. Schon im sechszehnten Jahre bezog Gagern die Leipziger Universität, später die hohe Schule der jungen Diplomaten bes heiligen Reichs, die Georgia Augusta. Bütter die damals übliche fable convenue vom deutschen Staatsrechte, so ward sein historischer Sinn geweckt durch Spittler's Borträge. war ein leichter, heiterer Bilbungsgang. Bon früh auf hatten gewaltige

Culturgegenfate nach und neben einander auf ben jungen Mann gewirft: beutsches und frangofisches Wefen, protestantische und katholische Weltanschauung, Religion und Philosophie, die kaiserlichen Traditionen ber reicheritterlichen Säufer wie bie kleinstaatlichen Begriffe feines bei-Seine sanguinische friedfertige Natur sprang leicht mischen Sofes. über biefe Wibersprüche hinweg. Die humanen Ibeen ber Zeit wurben fein Eigenthum, als er in emfiger, boch nie gewaltsamer Arbeit an Herber, hume, Montesquien fich begeisterte. Aufrichtig fromm und berglich bankbar seinem wohlwollenden Gotte, blieb er ein im auten Sinne weltlicher Mensch, bem Lichte zugewenbet, ganzlich unempfanglich für mbftische Ibeen. Gifrige, boch leiber unmethobische Studien machten ihn vertraut mit dem politischen Leben aller Bölfer und Zeiten; und zu so umfassender wissenschaftlicher Renntniß sollte bald eine reiche praktische Erfahrung binzutreten. Aber sein rasch fassenber, leicht verarbeitenber Ropf war nicht original, nicht selbständig genug, um diese Bielseitigkeit ber Bilbung zu ertragen. Er wußte fich in seiner Gutmuthigkeit mit ben großen Gegensätzen bes Lebens nicht beffer abzufinden, als indem er versuchte, das Unversöhnliche zu versöhnen. Bermitteln und Beschwichtigen ward ihm im Leben zur Leibenschaft, wie ber Eflekticismus in feinen ausgebreiteten miffenschaftlichen Studien. Leibhaftig steht ber gartgebaute, bewegliche Mann mit ben feurigen Augen vor uns, wie er, raftlos mit ben Armen zuckend, im lebhaften Gespräche zwischen bem Orthodoxen und bem Ungläubigen einhergebt, aufmertfam jedem Einwurfe laufchend, froh, bald ben Karl Borromaus, balb einen großen Seiben mit warmen Worten zu preisen, bis er zulett mit seinem gewinnenben Lächeln fagt: "ich bin Rationalist, aber ich haffe bas talte ergo, ergo, bas endlich zu ber Frage führt: wozu bas Gebet? - Alfo fo etwas wie Jacobi!" Das achtzehnte Jahrhundert, felber überreich an eigenartigen Charafteren, hegte herzliche Borliebe für bie Biographie; unzähligen seiner Söhne ward die Lebensbeschreibung eines großen Mannes bestimment für bas eigene Leben. Gagern fant ein foldes Werk in bem Leben Cicero's von Midbleton; vor dem Bilbe bes römischen Baters bes Baterlandes fraftigte er ben Entschluß, sein ganzes Sinnen dem Staate zu widmen, und der unfelbständige Eflekticismus des römischen Denkers entsprach seiner eigenen Sinnesrichtung. Mit diefer vermittelnden Reigung vertrug sich fehr wohl ein ftarkes Rechtsgefühl, eine vornehme Abwendung von allem Niedrigen und Gemeinen. Un Gagern's Bilbe haftet etwas von dem friedlichen Zauber bes Zeitalters der Humanität. Aber ehrte es die Zeit und ben Menschen, wenn schon ber Knabe in der Jesuitenschule an dem Reitalter Lubwig's XIV. nicht ben Schlachtenruhm, sondern die Werke Corneille's und Racine's als bas Höchste pries, wenn noch ber Greis bie Alten bes Drients barum rühmte, daß die Briefter ben Kriegern voranstanden: so kamen boch eiserne Tage, wo nur die schneidige Ginseitigkeit einer leidenschaftlichen Ueberzeugung retten konnte. ber ist auch in ber Zeit bes Rampfes Gagern's verföhnliche Natur oft stärker gewesen als bas klare Gebot ber Nothwendigkeit. Solche sanguinische, leicht erregbare Menschen anbern wohl später ihre Meinung über bies und jenes, boch ihre eigentliche Entwickelung ichliekt frub ab. Gagern gehört zu jenen Männern, die wir uns am liebsten im Alter vorstellen; jene milbe Beisheit, die an dem jungeren Manne leicht fälschlich als Mangel an Grundsätzen erscheint, steht bem alten Herrn, ber in bem Garten von Hornau feine Reben zieht, vortrefflich zu Geficht.

Bon folder humanen Bilbung erfüllt war Gagern, als er in ben Aweibrückner Staatsbienst trat. Er blieb nur kurze Zeit, wenig erbaut von dem wüsten Regimente. Da traf ihn in seinem einundzwanzigsten Jahre ein Ruf, welcher über sein Leben entschieb. Das Kürstentbum Nassau-Weilburg bedurfte eines Bremier-Ministers. Familienverbinbungen lenkten die Wahl auf den pfälzischen Assessor. Er schulte sich erst nach altem Reichsbrauch ein Jahr lang am Wiener Reichshofrathe. widerstand den lockenden Anerbietungen des Fürsten Kaunitz — denn sein Chrgeiz war von dem kleinen, ruhigen Dienste in der rheinischen Heimath vollauf befriedigt - und übernahm fein leichtes Umt. Collegium alter, bewährter Rathe hatte das Landchen schlicht und recht, ganz nach bem Sinne bes neuen Präsidenten, verwaltet. So ainaen . bie Dinge im felben Gleise weiter; ber brave junge Minister erwarb sich bald die Liebe des Landes und hatte Muße genug, die ersten Freuben einer glücklichen She zu genießen. Damals glaubte er die Meinung, es gebe fein vollkommenes Glud, als einen Bahn zu erkennen.

In diesen Jahren muß auch seine Auffassung der deutschen Politik sich gebildet haben, jene sonderbare Mischung kaiserlicher und kleinstaatslicher Gedanken, welche Stein später am treffendsten bezeichnete, wenn er von dem "Exföderalisten" Gagern sprach. Seines eigenen reinen Willens sicher, vermochte der wackere Reichsritter keineswegs, in dem verfaulten heiligen Reiche jenes monstrum politicum zu erblicken, welches die großen Politiker vor seiner Zeit darin erkannt hatten und

welches die nächste Zukunft jedem unverblendeten Auge offenbaren sollte. Er fand barin fein Lebtag eine beilfame Mischung monarchischer, aristofratischer und demokratischer Elemente. Der Zauber jener historischen Romantik, welcher die Kaiserkrone und die großen Ramen des Reichsabels umschwebte, blendete ihn gänzlich, ber gegen die Dichtfunft talt und ber religiösen Mystik fremd blieb. Er fah fehr wohl, daß in biefer grauenhaften Wilbnif bes hiftorischen Naturwuchses seit Jahrhunberten fein bewußter Wille aufgeräumt hatte, bag es feinen klaren Begriff mehr in diesem Reichsrechte gab, daß nicht einmal die Grenzen bes Reiches fest bestimmt waren. Aber gerade jenes "lose Band", bas Schlesien, Breußen, die Schweiz, die Niederlande an Deutschland kettete, war ihm "ber echte Germanismus." "Wer uns zu anderen Kormen, zu anderem Sinn bringen will, der brückt und preßt uns wider bie Natur. " Corpus nomenque Germaniae — in biesen klingenden Worten liegt ihm das Wesen der deutschen Bolitik. Er sah, daß die Anarchie im Reiche herrschte, die kaiserliche Gewalt ein Possenspiel geworden war. Aber selbst die Eifersucht gegen die kaiserliche Würde war ibm erfreulich; benn sie erhalte eine wachende Bolitik, die fehr nöthig fei in einem Staatskörper, ber immer in Gefahr schwebe einzuschlafen. Darum schien ihm ber Kürstenbund Friedrichs bes Groken, jener anarchifche Nothbehelf in einem tief verberbten Reiche, ein gutes Zeichen; Breugen fei bazu berufen, immer an ber Spite ber Opposition zu stehen. Während die andern Nationen wie die afiatischen Sklaven sich in große Monarchien zwängen ließen, "find wir unbefiegt geblieben und ber i Kreibeit Lieblingsföhne. " — Wir fassen uns heute an bie Stirn, wenn wir solche Worte lesen, und fragen uns, wie es möglich war, daß geistreiche Batrioten jene unselige Libertät ber beutschen Stände als einen Vorzug rühmen konnten. Aber ist diese Denkweise, welche damals Taufende theilten, bereits völlig überwunden? Haben wir etwa gelernt, bas ABC ber Politif auf ben beutschen Bund anzuwenden, ober streiten wir nicht vielmehr noch heute alles Ernstes über die Frage, ob die erbliche Opposition von Staat gegen Staat im beutschen Bunde ein Voraug sei oder ein Uebel?

Zu jener Ueberschätzung bes alten Reiches, die den Reichsrittern gemein war, gesellte sich bei Gagern die Vorliebe für die kleinen Staaten. Während von den regsameren seiner Genossen die Mehrzahl sich nach Oesterreich wandte, wohin sie der Name des deutschen Staates locke, ging der größte der Ritter des Reichs, Stein, nach Preußen, wo

er das Wefen bes beutschen Staates fand; Gagern aber war in einen jener Rleinstaaten geführt worden, welche bald darauf den Reicherittern als die bittersten Feinde galten. Er fah das Ländchen glücklich, er befannte sich zu dem allgemeinen Wahne der Epoche, welche den Kleinstaaten die Förderung der Cultur und des Wohlstandes als eine eigenthümliche Tugend nachrühmte, ja er wollte die großen Mächte nur als ein nothwendiges Uebel gelten laffen in einer Zeit der Kriege. bildete sich ihm ber Entschluß, die Rleinstaaten als die getreuesten Stüten bes Reiches zu vertheibigen, insbesondere gegen Desterreich und Breuken. Wohl sprach er schon damals mit Achtung, ja oft mit einer gemiffen furchtsamen Scheu von Breufen. Aber ber bariche Militärstaat war ihm unheimlich; das in jener Zeit zu einem vollen Drittheile flavische Land erschien dem eifrigen Deutschen als eine fremde Macht. Gedachte er vollends der polnischen Theilung, so überkam ihn ein erflärliches Migtrauen. Wie die Mehrzahl ber aufgeklärten Zeitgenoffen, wollte er die furchtbare Rothwendigkeit dieser That nicht erkennen; er fah barin nicht bas Symptom jener Cabinetspolitik, welche feit Jahr hunderten die großen wie die kleinen Sofe beherrschte, sondern eine den Grokmächten eigenthümliche Schandthat, die "wahre Büchse ber Panbora." - In allen inneren Streitfragen blieb er, ber Aristofrat von Geburt und Gefinnung, den liberalen Ideen ber neuen Zeit sehr zugänglich; er wußte sich bas conftitutionelle Shftem in feiner Beife zu ibealisiren, bachte es sich mit Montesquieu in ben beutschen Wälbern erfunden und nur während einer Uebergangszeit durch einen undeutschen Despotismus verbrängt. Wie die Auftande ber beutschen Gesammtheit immerdar um eine Welt zurücklieben hinter ber politischen Durchbildung der Einzelstaaten, so geschah es auch mit den politischen Ideen Der Chef ber tüchtigen, aufgeklärten Berwaltung eines Aleinstaats huldigte in der Reichspolitik der hohlsten Phantastik. selbe vage Ibealismus, ber ben Begriff bes Baterlandes weit über feine politischen Grenzen, bis zum Terel und zum Genfersee, ausbehnte, getröstete sich ber gutmuthigen Hoffnung, ber rechtliche Sinn ber Reichsfürsten werbe die zerrüttete Reichsverfassung in jeder Gefahr erhalten.

Balb sollte bieser Gesinnung eine fürchterliche Probe bereitet werden. Die Heere der Revolution überschwemmten das Reich, und mit bitterem Unmuthe sah der wackere Reichsritter die Schmach seines Landes wie das Gebaren der Pariser Schreckensherrschaft. In ritter-

licher Begeisterung für die Tochter seiner Kaifer erbot er sich, natürlich umsonst, Marie Antoinette zu vertheibigen: in einem Aufruf beschwor er seine Landsleute, burch einen Bund ber besseren Reichsstände bas Reich zu retten. Der Bafeler Frieden ward geschloffen, und in seinem patriotischen Zorne wollte Gagern nie begreifen, bag biefer Friedensschluß sich von selbst ergab aus ber, auch von ihm gepriesenen, erblichen Opposition Breugens im Reiche. Der Nassauer Hof flüchtete unter preußischen Schut. Dort im Exile, auf ber Eremitage bei Baireuth entstanden Gagern's erste literarische Bersuche, zumeist gegen revolutionäre Erscheinungen bes Tages gerichtet, barunter ein Senbschreiben an ben jungen Bent. Gagern erkannte fehr fein ben revolutionaren Beift, ber in dem berühmten Briefe von Gent an Friedrich Wilhelm III. in der Form mehr als im Inhalt — sich aussprach. Er stellte "ben Berliner" ftreng zur Rebe und hatte fpater bie Genugthumg, bag ber bekehrte Gent ihm in tiefer Zerknirschung bankte für die wohlverdiente Rüchtigung jener "thörichten und beillofen Anmakung, bei ber mich mein guter Genius ganz und gar verließ. " In biefer Zeit begann auch Gagern's biplomatische Thätigkeit. Nie ward ihm bas Glück, in einem wirklichen Staate die harte Schule einer auf Traditionen und Intereffen ruhenden Bolitik zu burchlaufen und eine ernste Verantwortlichkeit zu tragen. Mit bem gerechten Bewußtsein, bag er fähig fei, in ber ernften Zeit ein gutes Wort zu sprechen, aber ohne jeden Rüchalt an feinem lächerlichen Zwergftaate, trieb ber unermübliche Mann hinein in vage, allbereite Bielgeschäftigkeit und spielte nur zu oft bie Rolle bes ungerufenen Rathers, bes ungebetenen Bermittlers. So schon jett, als er, um die Wende bes Jahrhunderts, nach Wien ging und bem kaiserlichen Hofe einen Bund ber Minbermächtigen als bas Beil bes Seiner Seele fehlte die große Leibenschaft, ber Ehr= Reiches prediate. geis, an entscheibenber Stelle in einem wirklichen Staate Großes ju wirken; aber fo wenig er baran bachte, bas Stillleben bes Rleinstaates gänzlich zu verlassen, Selbstgefälligkeit und wohlmeinender Bflichteifer reizten ihn boch fortwährend, aus der Ferne keck hinein zu reden in die großen Geschicke ber Welt. In folder ichiefen Stellung erscheint ber madere Mann iconungelosem Urtheile oftmals als eine tomische Berson.

Das Gebot ber Noth riß ihn aus diesem bilettantischen Treiben. Die deutsche Fürstenrevolution begann, das heilige Reich brach zusamsmen. Es galt, bem Hause Nassau seinen Antheil zu sichern an bem großen Raubzuge ber Erbfürsten wider die geistlichen Staaten. Gagern

ging mit unbeschränkter Bollmacht nach Paris. Selbst in biefer erniedrigenden Lage wufte er mindestens die äußere Haltung zu be-Er überließ es anderen beutschen Fürsten und Befandten, mit bem Schookhunden Talleprand's zu tofen, um sich die Gunft Aber die kleinen Mittel ber alten Dibes Mächtigen zu sichern. plomatie verschmähte er nicht, nicht bas glänzende Haus und bas eifrige Spiel "als ein Mittel ber Annäherung," nicht die geheimen Berbandlungen in der Dachstube des Strafburgers Matthieu, welcher bamals die Geschicke unserer Fürsten entschieb. Dort begründete sich auch die vielfach angefochtene Freundschaft des deutschen Ritters mit Ein feiner Ropf, ein tüchtiger Gelehrter, im Grunde bes Herzens gutmuthig und ein stolzer Aristokrat, war der verschlagene Franzose dem Deutschen mehrfach verwandt. Fand sein gewissenloses Handeln an dem beutschen Freunde einen allzumilden Richter, die turzsichtige Schlaubeit seiner Staatskunst einen willigen Bewunderer, so lernte er dagegen Gagern schätzen, als selbst in den Tagen des Rheinbundes der deutsche Klein = Minister niemals zum Sklaven Frankreichs So haben bie Beiben manches Jahr, balb in ber Rue du Bac zu Baris, balb in Warschau und Wien Gebanken ausgetauscht, große und kleine Blane geschmiedet, und nur allzu oft follte der Deutsche bas arglofe Wertzeug bes fremben Ränkeschmiebs werben. Sie blieben bis zu Tallehrand's Tode im Berkehr, und der Lielgewandte pflegte im Alter zu fagen, daß Niemand ihn fo ganz verftanden habe wie Gagern. Die Früchte dieser Freundschaft reiften schnell. Gagern durfte sich rühmen, das Gesammtreich Nassau auf das Doppelte seines Umfanges gebracht zu haben. In welche feltsamen Widersprüche trieb doch die harte Zeit den milben Mann hinein! Er war ein Verehrer der conftitutionellen Monarchie, und boch mußte er auch an ben absolutistischen Gewaltstreichen ber Epoche Theil nehmen. Stücke von Kurtrier maren an Nassau gefallen. Mit Widerstreben sah sich Gagern gezwungen, die landständische Berfassung dieser Lande zu beseitigen; gutmuthig erklärte er in berfelben Berordnung, welche die Berfassung aufhob, die Regierung erkenne fehr wohl die Borzüge "biefer durch legislativische Beisbeit und durch die Erfahrung geprüften Berfassungsform. " Sein Bater war des Reichs vom Adel und hatte noch auf dem Rastatter Congresse mit gabem Stolze bie Unsprüche ber oberrheinischen Reichsritterschaft vertreten. Auf den Sohn war Bieles übergegangen von folder Ge-Wenn in späteren Tagen die Confervativen ber neuen Zeit finnung.

allzu eifrig redeten von der Legitimität der angestammten Fürstenhäuser, dann brauste das reichsritterliche Blut auf und er rief: "ich kenne noch eine andere, bessere, Legitimität: die des deutschen Wahlkaiserthums und — meine eigene, die freilich nur in der Mitherrschaft in einem Dorse bestand!" — Und doch schuf er jest — "durch seine plastische Hand, "wie Stein spottete — aus den Trümmern der alten Legitimität einen neuen Kleinstaat. Noch mehr. Er war Patriot, und doch sörderte er im Eiser seiner dhnastischen Ergebenheit, obwohl widerwillig, jene schmachvollen Berträge, welche die Linie Nassau-Oranien für den Berlust der Niederlande durch deutsche Ländersetzen entschädigten. So trieb man dem Berberben entgegen.

Das Jahr 1804 sah die Gewaltigen unseres Westens, auch ben nassauischen Minister, zu Mainz ben Thron bes neuen Imperators um-Im folgenden Jahre war Gagern muthig genug, jede unmittel= bare Theilnahme am Kriege gegen Defterreich zu verweigern. Aber als balb barauf Preugen um Naffaus Bunbesgenoffenschaft marb, gab man Damit war Naffaus fünftige Stellung gegeben. Zerfallen mit ben beutschen Grofmächten, Rebellen gegen bas Reich, wie follten bie Rleinen zaubern, wenn fie mablen mußten zwischen Rheinbund und Bernichtung? Die Kunde kam, daß der Allgewaltige, nachbem die geiftlichen Fürstenthumer des heiligen Reichs fäcularifirt maren, nunmehr bie weltlichen Fürsten und Herren zu mediatifiren gebenke. Alsbald brangten sich die geängsteten Rleinfürsten um ben Imperator, flehten ihn an, ihr Schirmherr zu werben ober gar die beutsche Raiferfrone auf sein Haupt zu seten. Auch Gagern eilte wieber nach Baris, und wie einige Jahre zuvor in der Mansarde Matthieu's, so mußte er jett in bem finsteren Hinterzimmer bes blinden Pfeffel markten und Zufall und Laune entschied Alles. bitten für sein Fürstenbaus. Ein= mal warf Napoleon ben Gebanken bin, Nassau zu mediatisiren. Der Minister bes bebrohten Sauses vermittelte die Gelbgeschäfte Talleprand's mit ben beutschen Kürsten. Durch solche unziemliche Befliffenbeit rettete Gagern bas Dasein seiner Opnastie. Der Handel war für die deutsche Linie des Hauses Nassau um so schmäblicher, da Napoleon gleichzeitig die hollandische Linie Nassau-Oranien aus ihrem neuerworbenen beutschen Fürstenthume verjagte und die deut= schen Naffauer zwang, sich auf Rosten ihrer hollandischen Berwandten zu bergrößern. Jebe erbenkliche Demüthigung ward ben beute- und gunstsuchenden beutschen Ministern bereitet; man erlaubte

ihnen nicht einmal, fich über die Rheinbundsacte gemeinsam zu beratben. Vom Spieltische hinweg rief Talleprand eines Abends seinen beutschen Freund, zeigte ihm die fertige Gründungsacte bes Rheinbundes — und Gagern unterschrieb. Glänzend bewährte sich Talleprand's Gunft: Nassau, ein neufürftliches Haus, erhielt die Herzogsfrone und sogar ben Borfit in dem Fürstenrathe bes Rheinbundes. Da bestand er endlich, jener von Gagern ersehnte "Bund ber Mindermächtigen!" Wie anders hatten ihn seine Träume gemalt! Und Gagern bat nie begriffen, daß ein solcher Bund ber Rleinen in anderer Weise auf die Dauer nicht bestehen kann. Nichts thörichter, als jene wohlfeile Gesinnungstüchtigkeit, welche wegen biefer rheinbundischen Tage über Bagern rasch ben Stab bricht. Stein freilich machte bamals seinen großen Namen zuerst der Welt ruchbar durch jenen herrlichen Brtef an ben Herzog von Nassau, worin er die Hoffnung aussprach, auch die Schütlinge Napoleon's murben bereinft, wie jett bie Reichsritter, vernichtet werden, "und Gott gebe, daß ich dieß glückliche Ereignik erlebe!" Doch Gagern war barum noch kein Berräther, weil er nicht vermochte, sich zu einer Großheit bes Sinnes zu erheben, bie von ben Zeitgenoffen kaum verstanden ward. Der treue Diener glaubte in der fritischen Lage seine Dienste seinem Fürsten nicht verfagen zu bürfen; und konnte er ihm zur Selbstvernichtung rathen in einem Augenblicke, wo fie nur Deutschlands Reinden zu Gute kommen Wir Nachlebenden aber follen, wenn wir beschämt die guten mußte? Namen Gagern und Reitenstein unter ber Urfunde des Rheinbundes , lesen, die furchtbare Wahrheit begreifen, daß für die Ohnmacht unserer kleinen Staaten, sobald fie auswärtige Politik treiben, die Grundfate ber Sittlichkeit nicht vorhanden find.

Unwillig war er an das häßliche Werk gegangen und hatte jeden Lohn verschmäht. Doch kaum war der Bund gegründet, so begann. er auch mit allem Eifer seines leichten Blutes die Gunst der Lage auszubeuten. Die Schlacht von Iena hatte die kleinen Dhnasten des Nordens zu Napoleon's Füßen geworsen. Jeht war der Augenblick, sich als Retter der Kleinen zu erweisen. Er eilte nach Polen in das französische Hauptquartier, und von Anhalt, von Lippe, von Reuß, Walzdeck und den Ernestinern kamen ihm Briefe oder Gesandte oder gar die Fürsten selbst, um Rettung siehend. Auch Friedrich August von Sachsen erschien, das leibhaftige Bild der versunkenen alten Zeit, groß geworden in der spanischen Etikette seines altväterischen Hoses, unfähig

zu begreifen, "wie man mit diesen Leuten leben solle." Gagern batte Der romantische Reiz ber erlauchten Namen und Troft für jeden. bas menschliche Mitleid mit ben armen Kleinen mußten seine föberaliftische Ueberzeugung noch bestärken. Er schmeichelte Rapoleon und Talleprand mit ber feinen Frage, ob fie als Ebelleute aus altem Hause es über fich gewinnen könnten, Deutschlands hoben Abel zu verberben? Auch brängte die Stunde: Rapoleon bedurfte neuer beutscher Truppen für ben Winterfeldzug. Und zu Gagern's Glück ließ ber gutmuthige La Besnarbiere, ber jest an Matthieu's und Bfeffel's Stelle Deutschlands Bertheilung beforgte, mit sich handeln. "Schenken Sie mir einige Ihrer Fürften," meinte ber Frangofe. "Nicht Einen! Il faut les avaler, und follten Sie baran erftiden!" So gelang bie rettende That, und jene Fürstenhäuser stammten ihren Bolfern wieder an — burch ein Migverständniß, wie wir jest aus den Memoiren des Grafen Senfft miffen. Napoleon fagte später zornig, über Lippe, Reuß und Walbeck sei er getäuscht worden; hätte er gewußt, wie es mit ihnen ftanbe, fo wurden biefe Staaten nicht mehr bestehen. ber That, ein eigenthümliches Zeugnif für Gagern's biplomatische In eigner Sache hatte ber naffauische Minister, wenn wir Teinbeit. seiner Bersicherung trauen dürfen, Bestechung verschmäht. Zum Besten anderer Dynastien scheute er, jest wie vordem in Baris, auch vor biesem Mittel nicht zurück und half sich mit dem leidigen Troste, daß er blos bezahlt, doch nie gehandelt habe. Ueber diesen deutschen Händeln verging ber Winter. Gagern war glücklich, bak bas Unrecht ber Theilung Bolens burch die Gründung bes Großberzogthums Warschau gefühnt sei, er schwärmte für bas ritterliche Bolen und feine fconen Frauen, und fein fcarfer Blid erfannte sofort in dem Tage von Eplau den Wendepunkt des Napoleonischen Glücks. Eine kurze Zeit trug er sich wohl mit dem Gedanken, Napoleon für ben Plan eines karolingischen, wesentlich beutschen, Reiches zu gewinnen, und noch im Jahre 1808 widmete er bem Kaiser, "bem großen Bölkerhaupte meiner Zeit," ben ersten Theil seiner Sittengeschichte, allerdings mit bem für einen Rheinbundsminister seltsamen Motto: virtus et in hoste laudanda. Aber bas Gefühl ber tiefen Unfittlichkeit der rheinbundischen Dinge lastete von Tag zu Tag qua-Stein ward geachtet, fein Besitthum eingezogen, lender auf ihm. und nur mit Mühe gelang es bem wohlwollenden naffauischen Minister, ber bei solchem Werke belfen mußte, die bittere Noth abzuwenden von der Familie des Patrioten. Als endlich das Edict von Trianon (1811) alle auf dem linken Rheinufer Geborene, für französische Unterthanen erklärte, so ergriff er gern diesen Borwand und versließ den nassaulschen Dienst, um in Wien als ein freier Mann für die Befreiung des Landes zu arbeiten.

Es war ihm beiliger Ernst mit bieser Arbeit. Nur lag in seinem autartigen Wesen keine Spur von jenem bämonischen, vernichtenben Franzosenhasse, bessen bie Leiter ber Bewegung bedurften, um ben Ueberhaupt war unter ben Männern ber langen Schlaf zu enben. Rleinstaaten eine solche grimmige verzehrende Erbitterung nicht möglich, wie in dem freventlich mißhandelten Breußen. Unsere reinsten Rräfte wirkten damals, daß die Nation wieder lerne, an sich felbst und ihre Größe zu glauben. Unter ihnen auch Gagern, als er in Wien feine "Nationalgeschichte ber Deutschen" begann, kein wissenschaftliches Wert natürlich, aber eine berebte, feurige Schilberung ber germanischen Borzeit und — eine Berherrlichung des "echten Germanismus." "Der Mann wollte noch etwas mehr als ein Buch schreiben," urtheilte Goethe, und der Erfolg des Werkes rechtfertigte die Meinung. auch biesmal verleugnet sich nicht ber Jünger ber Humanität. Daffelbe Buch, bas die Nation für den Entscheidungskampf entflammen foll, preist als das Ideal des Staatsmannes — Brobus, den milben Sieger, ber ben bezwungenen Bölkern bas Glück ber Reben bringt. — Es war die Zeit, da die Edelsten und Rühnsten das finstere Handwerk des Berschwörers trieben, ba ein Stein mit chemischer Tinte schrieb und Plane entwarf, die Truppen des Rheinbundes in Masse zum Eidbruche zu Die Katastrophe von Mostau brach berein. verführen. Da ward auch Gagern in die geheimen Entwürfe der Patrioten eingeweiht. Erzherzog Johann hegte mit Hormahr und anderen Häuptern bes Gebirgsfrieges von 1809 die Absicht, das Einzige zu beginnen, was noch retten konnte, ben Bolkstrieg zu entzünden in ben Berglandern von Throl bis Dalmatien. Gagern, ber schon mahrend ber Revolutionskriege am Rheine bei ben kleinen Höfen bas Aufgebot bes Landfturms empfohlen hatte, nahm Theil an ber Berichwörung. treu seinem alten Glauben, bag man bie fleinen Obnaftien um jeben Breis erhalten muffe, hoffte er auch jest noch zu vermitteln zwischen ber brohenden Bolfberhebung und ben Interessen ber Bofe. Berbindungen in München und meinte fehr richtig, Baiern werbe gegen volle Entschädigung auf Throl verzichten. Roch weit minder

als Gagern selber war das Wiener Cabinet gesonnen, die rheinbundischen Höfe durch eine hochbegeisterte Bolkserhebung zu zermalmen. "Dem siegreichen Feinde stopfe ich mit einer Brovinz den Mund; aber bas Bolk bewaffnen, beifit ben Thron untergraben" - biefem alten Worte Cobenil's war bas Haus Habsburg nur ein einziges Mal, im Jahre 1809, während ber kurzen Monde ber Berwaltung Stadion's, untreu geworben. Unter Metternich ftand die überlieferte Hauspolitik wieder boch in Ehren. Kaum erhielt ber Hof durch einen Verräther Runde von dem Blane ber Bolkserhebung, so ward bas alte Mißtrauen bes Raifers gegen ben Ehrgeiz seiner Brüber geweckt. Die einbeimischen Berschworenen verschwanden in Festungen, Erzberzog Johann in ben steprischen Bergen. Gagern ward bes Landes verwiesen, aber Metternich bat ihn (März 1813), in das Hauptquartier ber Verbunbeten zu gehen und Defterreichs nahen Uebertritt insgeheim anzukunbigen. In biefem Befprache enthüllte ber Staatstangler bie geheimfte Unwahrheit ber habsburgischen Staatstunft: bie perfönliche Befampfung Napoleon's sei die Aufgabe, nicht ber phantaftische Gebanke ber Wiedererwerbung bes linken Rheinufers. Und fein Aubörer bewunderte die Rlugheit des Kürsten und erkannte "sein deutsches Herz und Gemuth!" Auch als später die Folgen biefer Politik ber kleinen Menfchen und ber fleinen Mittel fich offenbarten, als mit bem Eintritt Defterreichs in die Allianz ber Volkstrieg zusammenschrumpfte zu einem Rriege ber Cabinette, als Defterreich in ben Berträgen von Ried und Kulda die Souveränität der Rheinbundskönige anerkannte und somit jebe Aussicht auf eine ernfthafte Neugestaltung ber beutschen Verfassung abschnitt, da murrte ber treue Anhänger bes alten Reiches wohl über "fo leere, zweideutige Verträge," aber fein Bertrauen auf den Wiener Meifter blieb unerschüttert. Nach dem Frieden fragte ihn Kaiser Franz mit jener zweifellosen Selbstgefälligkeit, welche ben vollenbeten Despoten bezeichnet: "Schaun's, bin ich nicht viel gescheibter gewesen als Sie? Hab' ich nicht in Ordnung gethan, was Sie in Unordnung thun wollen?" - und Gagern war so unverzeihlich gutmuthig, biese Aurechtweifung gang gerecht zu finden.

So voll Bertrauen auf Defterreichs eble Absichten, überbies mit bem glücklichen Bewußtsein, daß er zu Wien die Heirath des Erzherzogs Karl mit einer nassaulschen Prinzessin vorbereitet — wandte sich Gagern nach Breslau. Er sah es vor Augen, das Erwachen jener einzigen Tage, er sah dies Bolk hingeben "Gold für Eisen," er sah

bie endlosen Züge der Freiwilligen, die einen Bolkskrieg ohne Gleichen Aber ben ein zweibeutiges Gefprach Metternich's von Defterreichs Treue überzeugte, er blieb Angesichts folder Erscheinungen ftörrisch bei dem alten Mißtrauen gegen die preußische Habsucht! Schon auf seiner Reise hatten sich wiederum zitternbe Rleinfürsten an ben alten bewährten Retter gewendet; ber Erbprinz von Oranien, ber Prätendent ber Miederlande, bedurfte der erprobten Dienfte bes treuen naffauischen Staatsmannes. Gagern trat als Bertreter biefes Fürsten und des entthronten Aurfürsten von Sessen in den provisorischen beutschen Verwaltungsrath unter Stein's Befehle. Einsam stand biefer gewaltige Mensch unter ben Genoffen, ber, boben Sinnes, bie Einheit als das große Ziel des Rampfes erblickte — "und ist sie nicht möglich, eine Vermittlung, einen Uebergang." Hatte Gagern sich geschmeichelt, "seine Sochachtung im Sturme zu erobern," fo ftand er balb rathlos vor "bem heißen Kopfe und erasperirten Gemüthe" bes Wir wissen heute: war die Hite dieses Kopfes und aroken Mannes. bie Erbitterung dieses Gemüthes nur um einen Grad geringer, so enbete ber beutsche Krieg am rechten Ufer bes Rheines "mit einem Bossenspiele." Es war nicht wohlgethan, wenn Gagern jest versuchte, seinem Chef "Waffer in ben Wein zu gießen," und Stein gab keine Antwort, als der Dienstwillige sich erbot, der Melanchthon dieses Luther zu werben. Aber wie hoch auch Stein emporragte über feine Umgebungen, fo mar es gerade für einen Bertreter "rein-beutscher" Staaten febr wohl möglich, einen heilfamen Einfluß auf Stein zu üben. Rufland gefafter Blan, die Fürsten des Rheinbundes als betitelte Sklaven und Untervögte des Eroberers zu behandeln, erwies fich schon jest als unausführbar, weil die Berbündeten selbst vor solcher Rühnheit zurückschraken und mehr noch, weil die Bölker damals noch fest an ihren Ohnaftien hingen und nirgends wagten, sich wider ben Willen des Fürftenhauses für Deutschland zu erheben. Wenn Gagern in diesem Falle die wirkliche Lage richtiger beurtheilte als Stein, fo begegneten sich Beibe in ber klaren Ginsicht, man muffe schon jest für Deutschlands künftige Verfassung bindende Verträge schließen. wichtigften aber war, bem Einzigen entgegenzuwirken, was fich Stein in biefer Zeit vorwerfen läßt und von Gagern richtig durchschaut wurde, — feinem allzugroßen Vertrauen auf Rugland. Wenigstens versuchen konnte ber "rein-beutsche" Minister, für die eroberten kleinen Staaten zu erreichen, was in Altpreußen durch die Schön und Auerswald bereits erreicht war — bie Verwaltung des Landes durch ausschließlich beutsche Behörden. Statt bessen begann er wieder mit kleinen dhnasstischen Bestrebungen. Sagern erwirkte den Beschluß, daß der Kursfürst von Hessen sofort in sein Land zurückgeführt werden sollte. Also geschah es, daß Kurhessen, Dank dem unverbesserlichen Geize seines Fürsten, keinen Antheil nahm an dem Freiheitskriege, und Stein über den zurückgekehrten Herrscher in die grimmigen Worte ausbrach: "geben Sie mir Kanonen, mit Vernunftgründen ist bei dem nichts anzussangen!" Zu Gagern's Glück rief ihn, bevor der offene Bruch mit Stein sich entschied, der Erbprinz von Oranien zu sich nach England.

Damit erschloß sich ihm endlich ein größerer Wirkungstreis, aber leider nicht auf dem Boden eines wirklichen, sondern in dem luftigen Bereiche eines erft zu bilbenden Staates. Und phantaftisch genug waren die Ideen, die damals in seinem regsamen Geiste entstanden. "Nassau-Oranien! Je maintiendray" - ber historischen Boesie bieser Klänge vermochte er nicht zu widerstehen. Diefes Baus, beffen beutscher Zweig längst in Nichtigkeit verfunken war, mährend der holländische längst aufgehört hatte deutsch zu sein, erschien ihm jetzt als ber geborene Träger ber "Bolitit ber rechten Mitte" in Deutschland und in Europa! Die Zustimmung, die er bei Stein vergeblich gefucht, fand er jest bei bem Grafen Münfter, ber fich in ähnlichen Spielen einer traumhaften Welfenvolitik gefiel. Während Stein alle bynastischen Ränke in solcher Zeit verächtlich als Streitigkeiten ber Montecchi und Capuletti verdammte, begegneten sich in ben Tagen, da Napoleon's Herrschaft ins Wanken kam, fämmtliche Staatsweise unserer Reinstaaten in dem einen Gebanken: nicht von Preußen bürfe Deutschlands Rettung kommen. Daneben trug sich ein jeder mit ber hoffnung, von feinem Fürstenhause werde die Befreiung Europa's ausgehen. So hoffte der Sachse Senfft, Deutschland werde befreit werden durch — die Polen, da ja das Haus Wettin in Warschau regierte oder vielmehr regiert wurde. Bor Gagern's leichterregter Seele ftiegen finnbethorend bie Belbengeftalten bes ichweigsamen und bes britten Wilhelm von Oranien empor, und Münfter träumte von der Herrlichkeit Heinrichs des Löwen. Während Stein auf ben Staat Breuken und bessen soeben berrlich bewährte Lebenstraft seine Soffnungen grundete, bauten bie beiben ministoriunculi (wie Stein in grobem Zorne zu fagen pflegte), weil fie nie in der Zucht eines

mirklichen Staates gelebt hatten, auf die Bunderfrafte zweier fürftlicher Häuser, die ihrer alten Größe seit langem untreu geworden. Bei Münfter trat bazu ein neibischer Preugenhaß, ber Gagern's ängstliches Miftrauen weit überbot. Der welfische Staatsmann gebachte — in dem Jahre ber Schlachten von Dennewitz und Großbeeren! — Altbreußen den Ruffen zu geben und Breußen auf bas Land zwischen Weichsel und Elbe einzuschränken. Als Preußen sich erhob, um in blutiger Arbeit die vor seche Jahren wirklich erlittene Mikhandlung zu rächen, da polterte er wider die preußische Habgier. Dafür meinte er bie Stunde gekommen, bas ben Welfen bor feche Jahrhunderten (1180) angeblich widerfahrene Unrecht zu fühnen! Vor solchen Ausbrüchen bösartigen Hasses bewahrte Gagern schon sein billiger Sinn. Aber als er im Sommer 1813 in England und Schweden in oranischen Geschäften umberreifte und mit Münfter beutsche Projecte austauschte, mahnte er boch bringend: kein rufsischer Bund, aber auch kein preukischer! Darum sollte ber beutsche Berwaltungerath in Hannover seinen Sit nehmen — in bemselben Hannover, beffen Leiftungen für ben beutschen Krieg auch ben geringften Anforderungen nicht entfernt entsprachen. Breußen könne je nach Umftänden eintreten ober braugen bleiben; bagegen fei es wünschenswerth, ben Wirkungstreis bes Verwaltungsrathes auf die Schweiz und die Miederlande auszudehnen! — In London überredete Gagern auch ben Herzog von Braunschweig mit großer Mühe, daß er sich an Hannover, nicht an die unter preußischem Einflusse stehende deutsche Centralverwaltung anschließe. Die Projecte ber beiben Staatsmänner erweisen sich schon deshalb als verkehrt, weil beide von groben thatfächlichen Irrthumern ausgingen. Gagern nämlich gefiel sich in bem vertrauensseligen Wahne, kein beutscher Fürft habe ben Rheinbund wirklich gewollt, man benke in München ebenfo gut beutsch als in Münfter aber ahnte nicht bie gewaltigen fittlichen Berlin u. f. f. Bande, womit ein ruhmreicher Staat feine Glieber umschlingt: er war bitterlich enttäuscht, als bas Bolf aufstand für "ben preußischen Brügel und Labestod" und nirgends bie Sehnsucht sich regte nach ber "welfischen Freiheit." — Gern wenden wir ben Blick von biefem fleinen Treiben in großer Zeit und freuen uns, ben tüchtigen Batrioten wieder zu erkennen in ber Schrift "Berichtigung einiger politischer Ibeen." In dem Augenblicke, da man im Hauptquartiere der Berbündeten ernstlich baran bachte, am Rheine stehen zu bleiben, forberte

er muthig die avulsa imporii, Elsaß und Lothringen, zurück; das sei ber Weg für Desterreich zur Kaiserkrone, für Preußen zu unbeneideter Bergrößerung.

Gegen Ende bes Jahres fandte ihn sein Souveran in bas wiebergewonnene oranische Land Dillenburg. Dort leitete Gagern ein Jahr lang die Berwaltung, wirkte redlich für die Heeresrüftungen und erfuhr schon jest, wie die Oranier die "Bolitif ber rechten Mitte" verstanden. Im November erhob sich das holländische Bolf und rief das oranische Haus zurud; im Laufe bes Winters wurden die Festungen bes Landes pornehmlich durch preußische Waffen ben Franzosen entrissen. Der Erbpring erlangte von ber begeifterten nation die Souveranität in ben Nieberlanden - also mehr, als fein haus je beseffen hatte - und bennoch forderte er, der für die Befreiung der Welt durchaus nichts gethan, mit maglofer Begehrlichkeit noch außerdem die für die verlorenen Nieberlande vormals empfangenen beutschen Entschädigungslande bie Sache und ben Breis, wie Gagern ihm mahnend vorstellte. Oranier hoffte, die Niederlande durch deutsche Gebiete am Niederrhein also zu vergrößern, daß die Länder der deutschen und der holländischen Naffauer eine zusammenhängende Masse — ein Groß-Rassau von Doch beirrten folche Erfahrun= Bieberich bis zum Texel — bildeten. gen ben beutschen Staatsmann keineswegs in seiner bynastischen Gefinnung.

Erfüllt von ausschweifenden oranischen Entwürfen fam er auf ben Wiener Congreß als Gesandter bes Erbprinzen und bes Gesammthauses Naffau. In Wien rübmte man balb fein gaftfreies Baus, ben Roch aus Berb's Schule und die eblen Nassauer Weine. Bu Deutschlands Unheil traf er hier seinen alten Freund Talleprand, der jest mit eiserner Stirn unter bem Banner ber Lilien bieselben Blane frangofischen Chrgeizes verfolgte, welche er vordem unter dem kaiferlichen Adler be-Arglos trat Gagern abermals mit dem argen Feinde trieben batte. unseres Bolkes in vertrauliche Berbindung. Den zweiten Gesandten Frankreichs, Emmerich Dalberg, einen beutschen Ueberläufer, bem alle Deutschen mit herber Migachtung begegneten, nahm er gutmuthig unter seinen Schut; er verwunderte sich, was man denn an dem witigen, unterhaltenden Manne zu tadeln finde. Nach allen Seiten bin knüpfte er Verbindungen an und begann eine unermüdliche Thätigkeit. Boden für die oranischen Hoffnungen war der günstigste. reich sich entschieden weigerte, die Herrschaft in Belgien wieder anzu-

treten, so hatten sich die Mächte schon mahrend des Winterfeldzuges in Frankreich dahin verständigt, die hergestellten Niederlande durch Belgien und einen großen Theil bes linken Rheinufers (bas Roer-Debartement mit Coln und Nachen) zu vergrößern. England war ber groke Gönner bes neuen Staates, benn bie Kolonien Hollands maren in feiner Hand; auch die Flotte, welche im Antwerpener Hafen burch überwiegend beutsche Truppen erbeutet worden, war nach England abgeführt; und das Cabinet von St. James durfte nur dann hoffen, biefe reiche Beute zu behalten, wenn man die Niederlande auf bem Continente entschädigte. Man gefiel sich zu London in der, von den Oraniern schlau genährten, Hoffnung, Belgiens Industrie und ben Safen von Antwerpen durch folche gehäufte Wohlthaten ber englischen Sanbelspolitik dienstbar zu machen. Auch trug man sich eine Zeit lang mit bem Gebanken, ben Prinzen von Oranien mit ber Erbin bes englischen Thrones, ber Prinzeffin Charlotte, zu vermählen. Welch eine Gelegenbeit für Gagern, die luftigsten Plane zu spinnen! Schien sie nicht wiederzukehren, die Zeit, da ber britte oranische Wilhelm England und Nieberland und mit ihnen den Welttheil lenkte? Ward nicht durch ben Bund ber beiben Seemachte eine ichon von Blackftone gepriesene "Urund Fundamentalidee der englischen Berfassung" erneuert? — Die anberen Mächte hulbigten wieder bem schwächlichen Gedanken ber alten Barrierenpolitik. Mit einigem Scheine ließ sich beweisen, bag man im Norben an einer ähnlichen strategisch wichtigen Stelle ein ähnliches neutrales Bollwerk zwischen Deutschland und Frankreich einschieben muffe, wie im Süben die ebenfalls vielsprachige und confessionell gespaltene Schweiz. So wurden bie Nieberlande bas "Schooffind ber Mächte," bas fie nach Metternich's Geständniß "mit wahrer Affenliebe" grofizogen. Gagern verschloß sich nicht ber Einsicht, daß diese Barrierenpolitik lediglich hervorgerufen werde "durch die Ueberlegenbeit der französischen Einheit über die deutsche Bielheit." Die Frage enbgiltig zu lösen, indem man der französischen Einheit eine beutsche Einheit gegenüberstellte — biefer Gebanke mar bamale unausführbar und hätte an Gagern, bem Verehrer ber Rleinstaaterei, einen Gegner Einen andern Weg schlug bald nach dem Frieden Alexander gefunden. Everett vor, ber als Gesandter ber Bereinigten Staaten im haag die innere Schwäche bes neuen Staats scharf burchschaute. Deutschland wirklich vor Frankreich schützen, meinte der Amerikaner mit bem sichern Menschenverstande seines Bolks, so mußte man Preußen

vie Herrschaft über ganz Nord-Deutschland einräumen. Auch dies war auf dem Wiener Congresse unmöglich, nachdem Preußen bereits in die Wiederherstellung und Vergrößerung von Hannover und Kurhessen gewilligt hatte. Und Gagern am wenigsten hätte diesen Gedanken gebilligt: bei der "politischen Exaltation des preußischen Bolkes" schien es ihm eine schwere Gesahr für den Frieden der Welt, wenn die kriegerischen Staaten Frankreich und Preußen an einander grenzten. Dies zu verhindern durch einen dazwischen geschobenen friedsertigen Staat galt ihm als "die wohlthätigste und weiseste Maßregel des Congresses."

So gar einfach, wie die Tagespolitiker heute meinen, lag die niederländische Frage freilich nicht; eine lösung berselben nach bem Grundsate ber Nationalität war und ist unmöglich, benn brei, nicht zwei Stämme wohnen bort zusammen: Hollander, Wallonen und die von diesen burch bas Blut, von jenen durch Religion und Gesittung getrennten Maminger. Doch eben biefen unverföhnlichen Gegenfat ber belgischen und hollandischen Geschichte übersah Gagern gänzlich — mit jenem leichtblütigen Eifer, ber ihm eigen war, sobald einmal ein Blan fich feines lebhaften Hirns bemächtigt hatte. Recklich leugnete er, baß iemals Hak bestanden habe zwischen beiden Ländern. Sogar die Theilung bes Reiches Karls bes Großen mußte ihm als ein Beweis bienen für die Nothwendigkeit eines Deutschland und Frankreich trennenden Ueber folden bistorischen Bhantafien überhörte er ben Awischenreichs. lauten Wiberspruch bes französischen, bes belaischen und bes bollandiichen Bolfes. Auch in Deutschland fehlte es nicht an tabelnben Stim-Wiederholt warnte der Rheinische Mercur, und ein bewährter Renner der niederdeutschen Dinge, Ludwig v. Lincke, urtheilte kurzab: bie Belgier werden sich nie gutwillig dem neuen Reiche fügen! mahrhaftig, auch die Hollander wußten sehr wohl, warum sie die Bergrößerungspläne ber Oranier nur wiberwillig bulbeten. Die Republik ber Nieberlande war eine Großmacht gewesen, so lange die Landpolitik ber Oranier burch die Seemacht von Holland unterftützt ward; sie war ausgeschieden aus ber Reihe ber selbständigen Mächte, seit ihre Flotte verfiel und der Staat allein geschützt ward durch die Barriere der Land-Jett vollends, da die Flotte geraubt und der größte Theil ber Rolonien verloren war, lag ber Staat gelähmt banieber und konnte nicht hoffen, eine widerstrebende Broving zu bändigen.

Theilte Gagern biefe Täuschungen mit ben meiften feiner Be-

noffen, fo trifft bagegen ihn allein ber barte Borwurf, ben Stein ihm zurief : "vergessen Sie über bem Batavisiren bas Germanisiren nicht." Getreu ber phantaftischen Grille vom echten Germanismus fab er in ben Niederlanden zwar nicht ben "Bundesgenoffen", aber ben "Butbesbermanbten", ber in die "Gesammtmacht", aber nicht in die inneren Berhältnisse Deutschlands eintreten muffe. Er hoffte von Hollands Seemacht eine starke maritime Stellung für Deutschland, er meinte Holland berufen, unsere Rleinstaaten um sich zu versammeln, sie zu ichüten gegen die beutschen Grofmächte. Dies alles sollte sich erreichen laffen, ohne daß die Riederlande in den beutschen Bund einträten; benn natürlich die Hollander und das Haus Oranien widerftrebten bem hartnäckig, und Gagern felber gefteht: "mir ichien weber bas alte Reich so liebenswürdig und achtbar, noch die neuen Machinationen so einlabend, daß den Riederlanden, besonders dem hollandiichen Theile, damit ein befonderer Dienst und Gefallen gethan würde." Wie aber konnte tropbem das neue Königreich Einfluß auf Deutschland ausüben? In seiner Verlegenheit verfiel Gagern auf einen höchst außerordentlichen Ausweg: er "opinirte weder für die gänzliche Berbindung noch für die gänzliche Sonderung." Lag nicht "das Beispiel Danemarks" so nahe, bas nur mit einem Theile seiner Länder dem Bunde angehörte? Nun hatte ber gewandte oranische Unterhändler soeben bas Großberzogthum Luxemburg febr vortheilhaft eingetauscht gegen die "urnaffauischen Lande" Dillenburg-Siegen; jett forgte er ruftig, baß Luxemburg wirklich in den Bund eintrat. Er handelte damit den Absichten seines Fürsten zuwider und tröstete den Oranier durch die Nothlüge: "on a insisté et j'ai laissé faire." Mit hoher Befriedigung beschaute er das Vollbrachte: "die wesentlichen Zwecke bes Bundes, bes Rusammenseins, ber Verpflichtung zur Vertheidigung von Luxemburg, bes Austausches ber Ibeen und Ansichten, ber Mitwissenschaft, bes Ginfluffes und der Beredung wurden badurch fast ebenso vollständig er-Er beklagte als einen "immensen Fehler," daß nicht auch die Schweiz in ein ähnliches Zwitterverhaltniß zum beutschen Bunbe gebracht wurde. Nach Jahren noch tröstete er die deutschen Unzufriedenen: Alles, was Deutschland an die Fremden verloren habe, werbe reichlich erfett durch die segensreiche Verbindung Hannovers mit England, Holsteins mit Dänemark, Luxemburgs mit den Niederlanden! — Sicherlich, der Eintritt des gesammten belgisch-niederländischen Staats in den beutschen Bund konnte beiden Theilen nur zum Unsegen gereichen, nur

eine neue Unwahrheit in bas beutsche Bundesrecht einfügen. Aber nicht minder unfelig mar jene balbe Berbindung, welche Gagern bewirkte. Nicht umsonst, leiber, batte ber wohlwollende Mann in Tallebrand's Schule bas frivole Markten um Land und Leute gelernt: nach bem Willen ber verhandelten Bölker zu fragen, kam ibm nicht in ben Sinn. Daß Holland seit zweihundert Jahren sich vollständig und mit bellem Bewuftsein bem beutschen Wesen entfremdet hatte, wollte er nicht begreifen. Er ließ ben geliebtesten und begabtesten seiner Söhne in bolländische Dienste treten, ohne zu ahnen, daß er ihn in die Fremde schickte. Alles Ernftes mahnte er als ein guter Deutscher zu handeln, wenn er ein Stück nach bem anbern vom beutschen Reiche, sogar preußisch Gelbern für bem Fremben verlangte. Und regte sich ihm ja einmal die Frage: ob er nicht leichtsinnig eine Berbindung als bereits vorhanden annehme, welche vielleicht in ferner Zukunft der beutsche Staat, wenn er besteht, wieder wird schließen könmen? — bann tröftete er fich: "bie Hauptsache liegt nicht in folchen Distinctionen, fonbern bak es treu und fest gemeint sei und so nach ber Gestaltung gemeint sein musse. "So stellte ein Staatsmann bie ernsteste Machtfrage auf ben guten Willen ber Dranier, beren schlechten Willen gegen Deutschland er täglich vor Augen fab. Ihnen zu Liebe bot der leidenschaftliche Beschützer ber Kleinstaaten fogar die Hand zur Mediatisirung bes Fürftenthums Bouillon - benn' "ber fleine Staat bort taugte Dabei beberrschte ihn wieder die Angst vor Breugens Sabfucht — vor jener preußischen Habsucht, welche in den jüngsten zwanzig Jahren das Haus Dranien zweimal gerettet und öfter noch bis zum Uebermaße beschützt und gefördert hatte. Darum that er im Bunde mit Hannover fein Bestes, um Holland von einer "erschreckenden" Rachbarschaft zu befreien und Preußen fern zu halten von der Maas, vom linken Aheinufer und von der Nordseeküste, die doch allein durch Preußen für Deutschland gesichert werden kann. Den Umtrieben Gagern's bankt Deutschland, daß unser Rheinland gegen Holland eine schlechthin lächerliche Grenze hat und von der Wasserstraße der Maas abgefchnitten ift.

Wiberfeste sich Gagern schon jenen Gebietserweiterungen Preußens, welche zu Deutschlands Sicherung unungänglich nöthig waren, so kam vollends ein heiliger Eifer über ihn, als über Preußens Ansprüche auf Sachsen verhandelt ward. Schon einmal sahen wir den Allbereiten für das Haus Bettin wirken; der friedfertige alte Friedrich August

blieb dem humanen nassauischen Staatsmanne immerbar eine bochebrwürdige Erscheinung. Sämlich unberufen, ja fogar gegen Willen und Intereffe feines Souverans, mischte fich ber geschäftige Mann in ben Handel, berm er meinte die beiligsten Grundfäte bes Rechts bedrobt. Und ficherlich war auch sein Rechtsgefühl mit im Spiele, wenn er Caftlereagh beschwor, den Umsturz eines legitimen Thrones zu hindern. Aber predigte er wirklich Rechtsgrundfätze, wenn er den österreichischen Staats mannern verficherte, jener kaiferliche Minister verbiene bas Schaffot, ber nach den Erfahrungen des siebenjährigen Arieges Breuken zu ben Bäffen bes Erzgebirges vordringen laffe? Bor wenig Monden noch, als Breukens Fabnen auf dem Montmartre wehten, batte der Belttheil einmüthig gestanden, daß Breugen das Größte gethan für die Befreiung Europas, und Niemand wagte laut zu widersprechen, als ber Dichter fang: "Tapfre Breugen, tapfre Breugen, Belbenmanner, feib gegrüßt! Befte Deutsche sollt ihr heißen, wenn ber neue Bund fich schliefit!" Seitbem schien die Welt verwandelt. Diefelben Rheinbundsfönige, die vor kurzem flehentlich um Aufnahme in die große Allianz gebeten batten, magten jest die offenkundigen Thatsachen ber jungften Bergangenheit zu leugnen, fie schilderten Breugen als eine Macht, bie "erft fürglich das Mitleid der Allierten angefleht habe," sie stellten biesen Staat bar als ben Störenfried Europas, weil er bas in bem gerechteften ber Kriege eroberte Sachsen behaupten wollte. Tallehrand ergriff die willkommene Gelegenheit, um den verlorenen Einfluß Frankreichs auf Deutschlands Geschicke wiederzuerlangen. Er nannte Frankreich ben geborenen Beschützer ber mindermächtigen beutschen Staaten — jener Staaten, welche von Thiers als "jo fanfte, jo angenehme, jo freundschaftliche Nachbarn Frankreichs" belobt werden — bas will sagen: er versichte, den Rheinbund in modernerer Form herzustellen. fich felber vordem als ben Henker bes alten Europa bezeichnet hatte, erfand jest das Zauberwort "Legitimität" und predigte falbungsvoll wider die Zertheilung der Bölker. Alle geheimen Anhänger bes Bonapartismus sammelten sich unter seinen Fahnen. "Bum erften Male, feit bie Welt steht, predigen die Franzosen Brincipien und man hört fie nicht!" — klagte ber babische Minister Hade. Auch Gagern hielt treulich zu bem atten Freunde.

Es war boch eine gar zweidentige Gesellschaft, welche den wackeren Dann jetzt aufnahm. Denn wahrlich, wenn die Persönlichkeiten ber streitenden Barteien allein den Ausschlag geben könnten, dann wäre die

fächsische Frage eben so leicht zu entscheiden, wie sie in Wahrheit schwer zu beurtheilen ist. Wit Talleprand zusammen wirften Bring Anton von Sachsen, ber bie gemüthliche Theilnahme seines Schwagers, bes Raifers Franz, für Friedrich August zu erregen versuchte, und der fächsische Gefandte Schulenburg, ber alles Ernstes die Vernichtung Breufens verlangte. Auch Münster meinte, ber Staat, ber Hannover gerettet hatte, muffe zerftort werben; er jubelte: "Bir spielen eine partie en trois; ift der Feind geschlagen, geht es gegen den Freund." Bor Allen hatte Gagern seine Freude an dem bairischen Marschall Wrede, der in polternben Drohungen bas Meußerste leiftete und mit bem Säbel flirrend fich vermaß, das preußische Beer zu schlagen. Schnell batte Desterreich erkannt, der Augenblick sei gekommen, sein an Breußen verpfändetes Wort zu brechen. Lord Caftlereagh ward durch Münfter's und Gagern's Belehrungen für die Sache ber Feinde Preugens gewonnen. So schloß benn am 3. Januar 1815 Raifer Franz mit England und Frankreich bas berufene geheime Bundnig wider die Gafte feines Saufes, die Gagern eilte, für die Rieber-Herrscher von Preußen und Rugland. Die schlechtesten Mittel wurden von lande bem Bunde beizutreten. feinen Genoffen in Bewegung gefett. In München bruckte man gefälfcte Actenftude, welche Breugens gefährliche Blane enthullen follten, und wer ein Ohr hatte, mußte aus ben wuthenben Schimpfreben ber bairischen Blätter gegen Preußen bie wohlbekannten Laute bes Bonapartismus herausbören. Das alles beirrte ben helben ber Rleinstaaterei nicht. Aus reiner Begeisterung für Deutschlands Recht und Ehre bot er die Band bazu, daß die frangösischen Beere abermals in Deutschland einfallen sollten!

Die großen Mächte, welche die Verantwortung eines Arieges selbst zu tragen hatten, stießen endlich die kleinen bilettantischen Politiket zur Seite. England zuerst erkannte, daß der Arieg allein dem französischen Interesse zu Gute kommen konnte. Auch dem milden Gagern ward bei der drohenden Ariegsgefahr unheimlich zu Muthe: er dachte nach seiner Weise wieder an eine Vermittelung. Zuletzt einigte man sich — wie in den meisten Fragen, welche den Congreß beschäftigten — über ein jammervolles Compromiß. Die Wittelmäßigkeit triumphirte: anstatt der harten Züchtigung eines bonapartistischen deutschen Fürsten beschloß man ein schweres Unrecht gegen ein deutsches Land. Gagern klagte bitter, doch er trug selbst einen guten Theil der Schuld; ja nach seiner sanguinischen Art tröstete er sogar die murrenden Preußen: ihr erhaltet

ja boch ein Stück bes Landes! Immerhin war er von den Widersachern Breugens einer ber redlichsten, freilich auch der unklarften einer. Denn vergeblich fragen wir: wo follte benn nach Gagern's Meinung Breufen bas Berlorene wiedergewinnen? Dag Breufen fein Franken, fein Oftfriesland und Hilbesheim nicht zurudfordern burfe, verftand fich bem Freunde ber Rleinstaaten von felbst. Um Rhein wie in Sachsen schien ihm Breugens Macht gefährlich. Sielt er wirklich für beilfam, daß Breußen sich mit den unseligen polnischen Landen wieder belaste? Ober meinte er wirklich, ber Staat, ber uns gerettet, folle aus einem fiegreichen Kampfe kleiner hervorgehen, benn zuvor? Schien es ihm beilfam, daß, wie es in der That geschah, Breußen mit dem schwierigen Amte des Grenzhüters am Rheine betraut ward, ohne daß man diesem Staate die nöthigen Mittel dazu gewährte? Eine sichere Antwort ist nicht möglich, und wir benken nicht Gagern allein biefe Verworrenheit vorzuwerfen. Die Schärfe ber beutschen Stammesgegenfätze wurde bamals von aller Welt maglos überschätt — auch von Preußens Staatsmännern, wenn sie Sachsen nur burch eine Personalunion mit Breußen zu verbinden dachten. Und Gagern hat die Attractionstraft bes preußischen Staates auch später nie begriffen; als ein rechter Sobn bes achtzehnten Jahrhunderts blieb er blind für die Verschmelzung unferer Bolfstheile, die fich vor unfern Augen fo ftätig und ficher vollzieht. Noch im Jahre 1826 konnte er meinen, der erste deutsche Nationalfrieg muffe, um des guten Gewiffens willen, mit ber Wiederherftellung Sachsens beginnen! Bon ben Grundfäten ber beutschen Bolitik. welche dem alten Geschlechte als unumstößlich galten, hatte in ben Tagen der Noth keiner sich bewährt; und die einzige neue Wahrheit, welche die letten Jahre zu predigen schienen, die nothwendige Freundschaft der deutschen Großmächte, erwies sich schon jest als ein Bahn. Was Wunder, wenn in folder Zeit der Gährung aller politischen Ideen die Diplomaten der Kleinstaaten in die leersten Brojecte sich verirrten? Der schwerfte Vorwurf vollends, welchen die freiere Gefittung unferer Tage gegen diesen fächfischen Sandel erheben muß, wäre von den Diplomaten ber alten Schule nicht einmal verstanden worden: fand man es recht, diesen Friedrich August zu entthronen, so durfte man ihn nimmermehr entschädigen. Denn war er unwürdig des fächsischen Thrones, welche frivole Migachtung der Bölker konnte dann wagen, ihn für ein anderes beutsches Land gut genug zu finden?

Bor allen anderen Fragen lag Gagern die Neubildung der

beutschen Berfassung am Herzen, und hier bewährte er sich als einer ber bravsten und — soweit die Unreife ber Zeit es gestattete auch ber einfichtigsten Streiter. Noch gab es kaum bie Reime wirklicher Barteimeinungen über die deutsche Frage. Das Bild, welches selbst bie Denkenden von der deutschen Verfassung sich entwarfen, war nicht viel klarer als jener Plan eines beutschen Reichswappens, ben bamals ber Rheinische Mercur besprach: ber Doppelaar den schwarzen Aar "zärtlich umhalfend" und der bairische Löwe "friedlich bazugesellt". Den Meiften galt es für fleinlich, in ben großen Tagen ber nationalen Wiedergeburt um Verfassungsfragen zu forgen. Die ungeheuerlichste aber ber Selbsttäuschungen ber Zeit offenbarte fich, wenn bie Batrioten wieder und wieder versicherten, das Volf sei in seinen Bunschen vollkommen einig, wisse gang genau, was es wolle! Blinblings trieb man hinein in die Berathung über die deutsche Verfassung, bevor man noch wußte, für welche Länder bies neue Stgatsrecht gelten follte. Nation fand keiner der zahlreichen Reformpläne überwiegende Unterftütung, und fein Einzelstaat war mächtig genug, um die Verhandlungen nach seinem Sinne zu leiten. In folder Lage mußten bie Berathungen nothwendig bazu führen, daß man eine Restauration des Auftandes vor dem Rheinbunde — oder vielmehr: die gesetliche Anerkennung bes augenblicklich Bestehenden — beschloß. Die souveränen Kürften standen gleichberechtigt neben einander; die Nation dagegen war seit Jahrhunderten mediatifirt; und da überdies die Berhand= lungen in den althergebrachten Formen des völkerrechtlichen Berkehrs. burch Vertreter ber Fürsten, gepflogen wurden, so ließ sich voraussehen, daß Deutschland als ein Bund der Fürsten, nicht der Bölker conftituirt werden wurde. Gagern freilich griff mit seiner Restaurationsluft in eine noch weiter entlegene Vergangenheit zurück. Der Reichsritter verlangte bie Berftellung bes alten Reiches mit Befeitigung bes Unmöglichen, alfo namentlich ber geiftlichen Fürftenthümer. Schon im Beginne bes Feldzuges von 1813 hatte er an Metternich geschrieben, bie Raiferwürde muffe von felbst wieder aufleben. Mit folder kaiferlichen Gefinnung vertrug sich biesmal febr glücklich feine Borliebe für Die fleinen Staaten.

Eigenmächtig hatten bie beiben Grofimächte, Hannover, Baiern und Würtemberg einen Ausschuß zur Berathung der beutschen Berfassung gebilbet. In biesem Fünfer-Comité offenbarten Baiern und Würtemberg sosort bas von Stein gebrandmarkte rheinbündische Shstem

"ber Bereinzelung gegen ben Bund, bes Ehrgeizes gegen bie Rleinen, bes Despotismus gegen ihre Länder. " "Aus verschiebenen Bölkerschaften, z. B. Preußen und Baiern, so zu fagen eine Nation zu bilben, könne nicht die Absicht sein" — so klang Bürtembergs Antwort auf ben Borschlag einer fräftigen Centralgewalt. Mit um so verbächtigerem Eifer ergriff ber Bürtemberger Despot ben Gebanken einer Kreisverfassung: insbesondere ber Sudwesten ichien ihm eines fraftigen, mit voller Militärgewalt ausgestatteten Kreisobersten bringend bedürftig! So trat icon mabrend ber Geburtsweben bes Bunbes bie feitbem niemals gänzlich erftorbene Absicht hervor, bas Chaos ber beutschen Dinge zu vereinfachen, die Bielheit ber Staaten zu wenigen größeren Gruppen zusammenzufassen. So natürlich schien bieser Gebanke ber Kreistheilung Deutschlands, daß sogar Wilhelm Humboldt ihn auf bem Congresse wiederholt vertheidigte. Und doch konnte man billigerweise weder an Baden noch an Darmstadt das Berlangen stellen, daß fie fich ben Befehlen Bürtembergs unterordnen follten. War doch Bürtemberg kaum minder ohnmächtig als jene Staaten felbst, und welche Aussicht auf Ränke ber unlautersten Sabsucht erschloß sich, wenn man ben in ber Schule bes Rheinbundes erzogenen Aleinkönigen die leicht zu mißbrauchende Gewalt eines Areisobersten in die Hand gab! Gagern allerbings, ber begeifterte Verehrer bes alten Reichsrechts, mußte wiffen, baß im beiligen Reiche sowohl die Kreisverfassung als auch die böhere Berechtigung der mächtigeren Fürsten — des Kurfürstencollegiums — beftanden hatte. Doch wo er seine theuren Rleinstaaten gefährdet fab, da vergaß er gern die Bedenken bes correcten Reichsjuriften. Rührig schürte er den Unwillen der Kleinen wider die deutsche "Bentarchie".

Am 14. October versammelte er die kleinstaatlichen Genossen zu einem munteren Frühstück in seinem Hause, mahnte sie, das einseitige Borgehen der Fünf zu "rectisiciren" und stiftete den Berein der deutsschen souveränen Fürsten und freien Städte zur Wahrung der Rechte der Kleinstaaten. Zuversichtlich meinte er noch in späteren Jahren: "die Mindermächtigen, zusammenhaltend, hätten die Eintracht der Mächtigen nicht ersleht, sondern geboten!" Der Widerwille gegen Desterreich und Preußen beherrsichte ihn völlig. Nicht die von dem Ehrgeiz Baierns und Würtembergs den Kleinen wirklich drohende Gesahr bestimmte sein Versahren; vielmehr sah er in dem Ausschusse der Fünf nur "die verhüllte Zweiherrschaft" der Großmächte, die Gesahr der Zweitheilung des Baterlandes. Im Eiser seines Batavismus und

feines Miftrauens gegen die "Löwengefellschaft" mit Defterreich und Breußen stellte er die Bahl: entweder gleichmäßige Theilnahme aller Staaten an ber Verfaffungeberathung — ober ein Bund ber Meinstaaten allein ohne Desterreich und Breugen, aber mit Dänemark und ben unvermeiblichen Nieberlanden! So zerrannen dem wunderlichen Manne bie gefunbeften Gebanken unter ben Sänden. Eben biefe Schwäche Gagern's warb von Stein burchschaut. Stein bewog also binter Gagern's Ruden ben Berein ber neumundzwanzig Rleinstaaten, am 16. November an Defterreich und Breugen eine Note zu richten: bie beiben Grofmächte wurden barin gebeten, ber Berathung aller Staaton einen Berfaffungsplan, ber die Herstellung bes Raiferthums enthielte, vorzulegen. Die Note war im Wefentlichen nach Gagern's Sinne, nur baß er nimmermehr die Initiative an Desterreich und Breußen übertragen wollte. Uns freilich erscheint es beute nabezu lächerlich, daß man bies verjüngte Preußen einem habsburgischen Raifer zu unterwerfen und Deutschland abermals mit jenem österreichischen Bablkaiserthum zu belaften gedachte, das so lange unser Fluch gewesen. Aber was berechtigt uns, die Anschauungen unferer Tage in jene Zeit guruckzutragen? Die beften gerade ber beutschen Batrioten, auch Stein, forberten bamals bie Herstellung des Kaiserthums, schon damit der Name des Reichs nicht untergehe. An jeder Tafelrimde der jungen germanischen Schwärmer klang es feierlich: "woll'n predigen und sprechen vom Kaifer und vom Reich", und noch zwei Jahre nach bem Congresse urtheilte ber madere R. G. Welder mit größter Zuversicht, alle llebel, baran Deutschland frante, besonders bas Raubspitem ber souveranen Staaten, rührten baber. "bak dem verfallenen Deutschland kein Raifer werden follte!" Zwar haben einzelne ber kleinstaatlichen Gefandten später gestanden, daß ihnen zunächst darum zu thun war, das Fünfercomité zu sprengen, und Gagern's Gutmuthigkeit wollte nicht seben, daß einigen seiner Genoffen ber vage Kaiserplan lediglich als frivoler Borwand biente. Doch die Mehrzahl ber Kleinfürsten war von dem, der Schwäche natürlichen, Wunsche beseelt, daß eine starke Reichsgewalt fie schützen möge gegen die Uebergriffe ber Stärkeren. Der nebelhafte Plan enthielt einzelne sehr beftimmte, fehr heilfame Borfchläge, die Gagern's ganzen Beifall hatten: bie Rleinen waren bereit, ihren Unterthanen ausbrücklich bezeichnete landftändische Rechte zu gewähren, nicht minder Einschränkungen ihrer Souveränität im Innern und nach außen zu ertragen.

Der Wiberstand ber Kleinen trug wesentlich dazu bei, daß ber

Rath der Fünf fich auflöste. Im selben Augenblicke ward burch die fachfischen Händel ber Fortgang ber beutschen Berathungen überhaupt unterbrochen. Im Berlauf bes Winters einigte man fich in ber Stille, wer in ben Bund aufzunehmen sei. Auch Gagern begriff, ungern genug. baß eine Wiederherstellung aller kleinen herren nicht möglich sei, und ber Anwalt aller Rleinfürsten verwies jest klagende Mediatisirte troden auf "bas Anerkenntniß ber Mächte und ben Besitztanb." Seine Raiferplane erledigten fich burch jene merkwürdigen Roten, worin Capobiftrias und Stein mit unwiberleglichen Gründen bie Nothwendigkeit ber Kaiserwürde bewiesen und humboldt nicht minder schlagend die Unfähigkeit Desterreichs zu dieser Würde darthat. Das einfache logische Ergebniß biefes Für und Wider zu finden, war diefer Zeit noch nicht gegeben. Immer neue, immer schwächere Bundespläne tauchten auf; in bringenben Erinnerungenoten mahnte Gagern mit feinen Getreuen, bağ man endlich die Berathungen Aller beginne. Ein anderer, gewaltigerer Dränger erschien, ber rückfehrende Napoleon. Man stand an ber Schwelle eines neuen Rriegs, ber Rönig von Bürtemberg ersehnte bereits bie Rückehr unter Navoleon's rubmvolle Kahnen. Offenbar, bas war bie Stunde nicht, Deutschlands Berfassung zu gründen. Berschob man die Berathungen bis nach bem Siege über Napoleon, wie Harbenberg vorschlug, so burfte man hoffen, die Rheinbundskönige, die eben jest tropig bas Haupt erhoben, gebeugt zu finden und eine Schmälerung ihrer Souveränität burchzuseten. Gagern bagegen und seine kleinstaatlichen Genoffen bestanden mit unüberlegtem Gifer barauf, daß ber Bund fofort gegründet werbe, und Metternich stimmte bei; benn gerade jener balb baftigen, halb verzweifelnd muben Stimmung, welche jest ber Gemuther fich bemächtigt hatte, bedurfte er für feine Plane. Das Stichwort bes Congresses: "c'est une question vide" ward jest auch auf die wichtigfte ber europäischen Fragen, auf die beutsche Berfassung, angewenbet: man beschloß kleinmuthig, sich mit ben "Grundzügen" ber Bunbesverfaffung zu begnügen — mit Grundzügen, beren Ausbau von vorn herein rechtlich ummöglich war, ba er nur burch einstimmige Beichluffe ber Bunbesstaaten erfolgen konnte! Stein und jene Monarchen, von benen sich ein ernsthafter Wiberstand gegen ben Particularismus erwarten ließ, hatten Wien bereits verlassen. Da endlich, im Mai und Juni, erfolgten bie Berathungen Aller über jene "Grundzüge" ber Bundesverfassung: die Entscheidung über unsere Zukunft mard im Submiffionswege ausgeboten und ichlieflich jenen zugeschlagen, welche bas

Geringfte leiften wollten. Bis zum Ende suchte Gagern zu retten, mas zu retten war. Er beantragte zu bem berüchtigten Urtifel 13 ("In allen Bundesstaaten foll eine landständische Berfassung stattfinden"), daß ftatt bes "nacten, unbefriedigenden: foll" eine Angabe ber landstänbischen Rechte gesetzt werde. Der Edelmann hatte früher gesorgt, baß bie Bundesacte ber Reichsritter bes linken Rheinufers gedachte: mit gleichem Gifer vertrat er jest die Rechte des Bolkes. 3bm war kein Ameifel, mit bem Worte Lanbstände seien "alle Consequenzen" gemeint, welche die "Mutation der Zeit" mit sich führe. Während Münfter in hochpathetischen Noten gegen den fürstlichen Absolutismus bonnerte, aber mit all seinen großen Worten lediglich die Berstellung des selbstberrlichen hannoverschen Junkerthums, ber feubalen Stände von Calenberg-Grubenhagen, bezweckte, verlachte Gagern biefe bofifche lebre von ber "beutsch-rechtlichen" Bertretung ständischer Corporationen als hoh-Bergebliche Worte. Man beschlok, statt jenes len Mbsticismus. "foll" bas verhängnifvolle "wird", ftatt eines Befehles eine Brophezeiung zu seten, — und unsere Fürsten sorgten bafür, daß fie als falsche Bropheten erfunden wurden. Ein bofer Unftern ließ endlich Gagern ganz zulett ein unbedachtes Wort von schwerften Folgen sprechen. am 5. Juni die lette Aeußerung über die Bundesacte eingefordert ward, erklärte er Luxemburg bereit zum Beitritt "zu biefem gemeinschaftlichen Banbe, bas Zeit und Erfahrung erft beffern muffen": — boch unter ber Boraussetzung, daß ber Bund gang Deutschland umfaffe. Er hatte sicherlich ganz arglos gerebet; ber Borbehalt verstand sich von selbst. benn nach ber ausbrücklichen Erklärung ber Mächte hing es nicht von ber Willfür der Einzelftaaten ab, ob fie dem Bunde beitreten wollten. Aber in diesem kritischen Augenblicke, wo man einen neuen Sieg Napoleon's befürchtete, wurde das arglose Wort des Guten ein willfommener Vorwand für die Bofen. Die Vorbehalte gleichen Sinnes mehrten fich, und in ber Angft, es könne endlich gar kein Bund entstehen, gab man Baiern zu Liebe auch bas Bundesgericht, bas will fagen die Rechtsordnung in Deutschland, bahin.

So entstand die Bundesacte, und nie ist ein vollendetes Werk von seinen Werkmeistern mit trübseligeren Worten begrüßt worden. Besser immerhin ein so unvollkommener Bund als gar keiner! — also trösteten die Staatsmänner Preußens und Hannovers die verstimmte Nation. Aus dem Munde des Mannes, der oftmals irrend, doch brav und unermüdlich an der entstehenden Bundesacte arbeitete, stammt auch das schlagenoste

Urtheil über das vollendete Werk. Nach den Karlsbader Conferenzen schrieb Gagern an seinen Freund, ben Medlenburger Plessen, ber ju Wien mit ihm die Gefandten der Rleinstaaten geleitet hatte: "Sie fprechen von der bestebenden Ordnung der Dinge. 3ch suche vergeblich ben Bestand. Ich sche eine Bundesacte, die wir zu entwickeln zu Wien uns erft vornahmen und die Sie zu entwickeln Sich jetzt abermals vorgenommen haben; einen Artikel 13, von dem Sie balb behaupten, daß er klar fei, und bald, daß er nicht klar fei; bazu Souweranität, die fo höchst schwer zu befiniren ift!" — Das Urtheil gilt noch heute, und eher nicht sind wir reif zur nationalen Reform, als bis wir ben ganzen Ernst dieses guten Wortes begriffen haben: was man uns preiset als die deutsche Ordnung, das ist einfach die constituirte Anarchie! Trot so heller Einsicht in die Mängel des Beschlossenen fand der gutmuthige Mann bald wieder einen Troftgrund. "Zu Wien, meinte er, war sicher die Idee vorherrschend, das Bessere zu suchen." Db man wirklich das Beffere auch nur suchte, das ließ sich bezweifeln nach so mancher Erfahrung, die Gagern an seinem eignen Fürstenhause machte. rend bes Congresses verkaufte bas beutsche haus Nassau ein Bataillon an seine hollandischen Bettern — ober vielmehr, wie die Zeitungen beschwichtigend erklären mußten, diese beutschen Truppen wurden nicht verkauft, sondern blos "verlieben." — Gagern's obnaftischer Eifer fand bei seinem königlichen Herrn schlechten Lohn. Dem offenen Saufe, bas Gagern in Wien gehalten, verdankte er einen guten Theil feiner Erfolge; aber es war nicht befohlen gewesen, der Auswand ward ihm nicht er-Alle Rührigkeit bes Gefandten vermochte die Ländergier bes Oraniers nicht zu befriedigen. "Es scheint, als würden meine Herren Agnaten besser bebient als ich, " schrieb ber König einmal an Gagern; darauf der Reichsritter: "Ich habe die Shre Ihnen zu bemerken, daß Ihre Kammerdiener und Schreiber Sie bedienen; angeschene Ebelleute Eine folche Behandlung ift ber und Staatsmänner bienen Ihnen. ficherfte Weg, fich Berräther zu bereiten. Mögen Ew. Rgl. Majeftät keine schlimmeren Berräther finden als bie Gagern!" — Der König erfannte sein Unrecht, erklärte, er wollte den Sandel der Bergeffenheit übergeben, und die ohnaftische Ergebenheit seines gutherzigen Diplomaten war vollauf zufriedengestellt.

Alsbald sollte Gagern mit Schmerz erfahren, was Deutschlands Macht von ber "nicht bestehenben" Berfassung zu erwarten habe. Deutschland führte seinen ersten Bundeskrieg. Ober vielmehr keinen

Bundestrieg. Denn als die kleinen Fürsten schon im März 1815 verlangten, unter Zuftimmung ber Grofmächte, bag ber Rrieg "bunbesmäßig" begonnen werbe, ba war ber Bund noch gar nicht vorhanden! Und ware auch der Krieg erst nach dem Abschluß der Bundesacte ausgebrochen, so war bamit bie Führung eines Bunbestrieges noch keines-Hatte boch Gagern felbst mit erlebt, wie man zu wegs entschieben. Wien fich nicht einigen konnte über bie Frage, was ein Bundeskrieg fei! Um boch etwas zu thun, waren endlich in ben Art. 11 der Bundesacte Die Worte aufgenommen worden: "bei einmal erklärtem Bundeskriege barf kein Mitglied einseitige Unterhandlungen mit dem Feinde eingeben!" - Worte, die unter folden Umftanden jedes Sinnes entbehrten. Die kleinen Staaten mußten fich begnügen, einzeln durch Acceffions verträge in die Allianz der großen Mächte aufgenommen zu werden. Alfo war entschieden, bag ber beutsche Bund auf bem bevorstehenden Friedenscongresse keine Bertretung haben werde, und ftillschweigend geftanben, bag er überhaupt nicht im Stande ift, ernfthafte auswärtige Bolitik zu treiben. — Man kennt Blücher's Toast nach Waterloo: "mögen bie Febern ber Diplomaten nicht wieder verberben, mas das Schwert ber Bölker mit fo großen Anstrengungen errungen!" Die Bahrbeit ift: fie hatten bereits Alles verborben, noch bevor bas Schwert aus ber Scheibe flog. Wieber warb verfaumt, ben Breis bes Sieges im voraus zu nennen; man erklärte ben Krieg an — ben Usurpator Bonaparte und erschwerte sich also ben Weg zur Verstärkung Deutschlands auf Frankreichs Kosten. Zwei Jahre zuvor fanden wir Gagern mit harmlofer Bewunderung zuhören, wie Metternich diefe gleißnerische Lehre von ber perfönlichen Bekämpfung Napoleon's predigte. Inzwischen hatte er gelernt von ber großen Zeit. Schon zu Wien protestirte er förmlich gegen folche falsche Großmuth. Er schrieb dem englischen Befandten: "bes unruhigen Frankreichs Arafte entfalten fich, um uns Brovinzen zu nehmen. Ilm es zu ftrafen, entfalten fich die unfrigen in derfelben Absicht. Unsere Grenzen sind ungunftig, man muß sie verbessern." Selbst von den Franzosen ward diese entschiedene Offenheit des Berfahrens an dem Feinde rühmend anerkannt. Auf dem Marsche in Beibelberg errang Gagern wenigftens ben halben Erfolg, bag in ber Broclamation ber Verbündeten an das französische Volk nach den Worten "l'Europe veut la paix" bas bebenkliche "et rien que la paix" ge-Anfangs hatte Gagern, und gleich ihm die Mehrzahl strichen wurde. ber rheinbunbischen Minister babin gestrebt, daß die deutschen Rleinstaaten, die den erdrückenden Oberbefehl Preußens oder Oesterreichs fürchteten, unter niederländischem Commando in den Krieg ziehen sollten. Diese Hossenung freilich ward zu Schanden; aber auf dem Schlachtsselbe von Belle-Alliance bewährte sich ein Theil der Armee des neusgeschaffenen Königreichs als brauchbar. Mit der besten Absicht, den Sieg zu Deutschlands Heile zu benußen, ging Gagern nach Paris.

.Man weiß, wie schroff auf dem Friedenscongresse die Mächte einander gegenüberstanden. England und Rufland hatten von Frankreich keine Landerwerbung zu erwarten und wetteiferten in dem Streben, den Besiegten durch Grofmuth auf Deutschlands Kosten an sich zu fesseln. Gewandt wuften die Franzosen die unselige Kriegserklärung gegen ben Ufurpator Bonaparte auszubeuten: sie erklärten breift, ein Kriebensfoluk fei nicht nöthig, denn Niemand sei mit Frankreich im Kriege gewefen, und die Parteiwuth deutscher Legitimisten stimmte ihnen zu. Abam Müller schrieb bamals aus bem öfterreichischen Hauptquartiere an Gent: werbe ber Krieg gegen Rapoleon als ein Krieg gegen Frankreich angesehen, bann sei "bas lächerliche Recht ber Bölker, eine Art von Willen zu haben, anerkannt!" Solcher selbstmörberischen Berblenbung trat Breufen im Bunde mit allen Mittelftaaten ernfthaft entgegen. Humboldt vernichtete mit schneidiger Dialektik die legitimistischen Trug-Der Kronpring von Würtemberg berührte in einer benkwürbigen Note die geheimste Wunde des deutschen Bundes, indem er geradezu gestand, was er späterhin als König bem Herrn von Bismard münblich wiederholte: Berfäumt man, das Elfaß wieder zu erwerben, fo treibt man früher ober fpater ben beutschen Sudwesten in einen neuen Rheinbund! Gagern bot seinen Einfluß bei Bellington auf, um England von ben Bourbonen hinmeg auf die beutsche Seite zu ziehen. Er mahnte, jett sei die Zeit, Europas Gebietsfragen dauernd zu ordnen, wie weiland im weftphälischen Frieden. Den Legitimisten sagte ber Renner bes Bölferrechts: "die Nationen find es, die fich bekämpfen, mögen ihre Häupter Raifer ober Könige, Senatoren ober Landammanner heißen. Darum vermeiben wir in ber neuen Zeit bie Könige ober bie Bölkerzu nennen; wir fagen: die Mächte." Sehr alte Wahrheiten schon anderthalb Jahrhumberte zuvor von Cromwell behauptet, aber fehr fühne Worte in ber legitimistischen Berbilbung biefer Tage! So wenig scheute Gagern zurud vor ben letten Folgefäten seiner nüchternen Erkenntnig, bag er fogar Neb's Abfall von den Bourbonen zu vertheibigen wagte: "folche Eide find nie perfonlich, gelten bem Staate, enthalten nothwendig eine reservatio mentalis." Indeg weder der unwiderlegliche Beweis, daß Franfreich buffen muffe, was Frankreich verschuldet, noch die klare Nothwendigkeit der Sicherung unserer Grenzen vermochten burchzudringen. Wohl flang es ftattlich, wenn Gagern ausrief: "ich bore fagen: es giebt kein Deutsch-Es scheint mir jedoch, bag wir nicht übel bewiesen haben, es gebe ein foldes, ein Deutschland sowohl als Deutsche, ein Deutschland, bas man nicht reizen und beleidigen darf, ein Deutschland, das seine Urt von öffentlichem Geiste besitt." Aber wie armlich erschien foldes Bathos patriotischer Worte gegenüber ber harten Thatsache, daß weber ein deutscher Staat noch eine gesammtbeutsche Bolitik existirte! Defterreich war nicht gesonnen, die Wiedererwerbung von Elsaß und Lothringen ernftlich zu fördern; benn weder dem nordbeutschen Großstaate noch scinem beneideten Bruder Erzherzog Karl gönnte Kaiser Franz einen Landerwerb im Westen, und Metternich zitterte wieder vor dem "bewaffneten Jacobinismus" bes preugischen Heeres. Die Staatsmänner ber Mittelstaaten felber wußten nicht, wem die Beute aufallen sollte: Gagern verfiel fogar auf ben wunderlichen Borfchlag, Elfaß und Lothringen in die Eidgenoffenschaft aufzunehmen. Und was konnten die Gründer bes beutschen Bundes erwidern, wenn Caftlereagh höhnend fragte: wird ein fo lofer Bund, wie ber beutsche, bas Elfaß behüten können? War fie nicht allzu wahr, die Klage des Dichters: "ganz Frankreich böhnt uns nach, und Elfaß, du entbeutschte Zucht, höhnst auch, o lette Schmach?"

Die Entscheidung konnte Gagern nicht hindern. Hier in Baris querft zeigte fich klar, bak bas moderne Staatenfostem aristokratisch gestaltet ist: die Großmächte allein erledigten den Handel, die Kleinstaaten blieben von den Conferenzen ausgeschlossen, obgleich einige berfelben fraft ihrer Allianzverträge Theilnahme an den Berathungen verlangen konnten. Der Anwalt der Aleinstaaten grollte schwer, er meinte: "ber Begriff Großmächte ist mir unverständlich." Nothwendige vermochte er nicht zu andern. Und als die Kleinen verlangten, daß bie Niederlande an der Spite ber Mindermächtigen gegen bie einseitige Entscheidung der Größmächte feierlich protestirten, da mußte er den Borschlag von der Hand weisen. "Das Schooffind der Mächte" durfte so kubne Schritte gegen seine Erzeuger nicht wagen. Uebrigens blieb er biesmal gang frei von den batavischen Phantasien; es schreckte ihn nicht mehr, Lothringen und sogar Luxemburg in preufifche Hande kommen zu laffen. In der gemeinsamen Arbeit für das beutsche Recht trat er ben preußischen Staatsmännern näher, er forgte mit ihnen, daß die geraubten Runftschätze aus den napoleonischen Museen nach Deutschland zurücklehrten. Auch Stein begann sich dem alten Bidersacher zu versöhnen. Der unglückliche Friede ward gesichlossen; — und seitbem hat sich Europa mit Recht gewöhnt, den beutschen Bund in der großen Bolitik als nicht existirend zu betrachten.

Sobalb die Bürfel gefallen waren, begann Gagern's unfterbliche Bertrauensfeligkeit fich wieber über bas Unabanberliche zu tröften. borte, wie Gent bem beutschen Bolle verkundete, Lothringen und Elfaß feien legitime Besikungen Frankreichs, und die beutschen Mächte batten nie baran gedacht, sie ihrem legitimen Könige zu entreißen! Er borte benfelben Gent, als diese Behauptung bezweifelt wurde, mit ber Auversicht des guten Gemissens erklären: wenn unsere Erzählung falsch ift. "fo haben wir das Bublicum aus Unwissenheit ober geflissentlich falfch berichtet!" Und tropbem vermochte Gagern später über ben zweiten Barifer Frieden zu fagen: "felbft voll guten Sinnes, burfte man sich auf ben guten Sinn ber Nachkommen verlassen!" Eine unvergekliche Erfahrung batte ihn auf bem Wiener Congresse in ben Geist ber Gründer des Bundes eingeweiht. Er fah dann die beilige Allianz entfteben, und der feine Ropf des Jüngers der Aufflärung erkannte sofort in der frommen Urfunde den "orientalischen Stil." Er hörte täglich in ben höfischen Areisen die modischen Declamationen wider den Geift ber Revolution und verwarf fie kurz und sicher: "Revolution ist jede starke Damals schrieb er schwer beforgt an Metternich: "ich Aenderuna. " bin feineswegs blind über bie Gefahren einer ftanbischen Berfaffung. Aber wir entgeben ihnen nicht; sie find verheißen, sie find fehnlich erwartet und begehrt. Damit die Nation hingehalten zu haben, über bie Folgen möchte ich meine Hände in Unschuld waschen." Treffliche Worte; boch wie mochte er ernstlich eine beutsche Volitik erwarten von einem Defterreicher, dem er felber zurief : "für Eure Fürftliche Gnaden ift immer die Nothwendigkeit da, sich aus Ihrer Stelle, aus der Rolle und bem Standpunkte bes Defterreichers, hinauszubenken!" Nach foldben Augenblicken ernster Sorge fiel Gagern immer wieder zurück in seine alten rofigen Erwartungen, und er ftand mit biefem naiven Bertrauen keineswegs allein. Selbst in ben Rreisen ber Opposition täuschte man fich in unglaublicher Weise über die leitenden Berfonen; fand boch ber Rheinische Mercur einen Franz II. "rührend wahr!"

Der Bundestag ward endlich eröffnet, und ber Rönig ber Nieber- lande schiedte Gagern bahin als Gesanbten für Luremburg. Schon gu

Bien hatte ibm ber Staatssecretar Fald gesagt, ber Bund mit Deutschland fei hoffnungelos und unbequem für Solland; die Minister rühmten sich, von den beutschen Dingen nichts zu versteben. ließ jest seine oranischen Ibeen, obwohl er sie nie gänzlich aufgab, zur Seite liegen und bachte, einfach als Mann von Wort und guter Deutscher für die Ausführung ber Bundesacte zu wirken. So erlebte man gleich beim Beginn bes Bundes das feltfame Schauspiel, baf ber Gefandte einer halbfremben Macht lediglich durch die Kraft und den Ernft feines perfönlichen Willens die Anderen "zu einem lebhafteren Schwunge wenigstens anregte," wie die Allgemeine Zeitung ihm nachrühmte. Obwohl er von Wien ber wissen mußte, daß die Absicht der Stifter nur auf einen lofen völkerrechtlichen Bund ging, obwohl Metternich schon in ber erften Instruction für seinen Gesandten die deutsche Staatsform ausbrücklich als ben Gegenfat bes Bunbesftaates bezeichnete, wollte fic ber Reichsritter nicht von dem Glauben trennen, ber beutsche Bund Der Bundestag repräsentirte ibm die fürftliche sei ein Bundesstaat. Hobeit in ihrer bochften Bernunft; Krone und Scepter follten auf feinem Tische liegen. Ein Staatenbund war ihm ein non-ens, er kannte fein Drittes zwischen bem Bundesstaate und ber vorübergehenden Allianz. So trug er hoffnungsvoll seine gute Meinung in die schlimme Wirklichkeit; und vollauf entschuldigt wird dies sanguinische Verfahren burch die arge Unklarheit der Bundesacte selbst und die nicht geringere ber öffentlichen Meinung. Denn schrecklich trat jett an ben Tag. wie weit die Staatswiffenschaft hinter unserer übrigen gelehrten Bilbung zurücktand. Die Schriften, womit Fries und Heeren ben beutschen Bundestag begrüßten, beweisen, daß jene Lebensfragen des öffentlichen Rechts der Föderativstaaten, welche die ungelehrten Amerikaner bereits glorreich in Theorie und Braxis durchgefochten hatten, den gelehrten Deutschen noch burchaus fremd waren.

Ueberschwänglich, wie Gagern's Begriffe von der rechtlichen Natur, war auch seine Anschauung der Machtstellung des Bundes. Die "Attribute einer europäischen Gesammtmacht" gedührten dem Bunde; Frankfurt war "Centrum und Bühne" für eine großartige Politik neben und mit Oesterreich und Preußen — ganz wie Heeren in dem Bundestage den "europäischen Senat" begrüßte. Gagern sagte nicht mit dürren Worten, was die Logik unserer Sprache zu sagen verbietet; aber seine unbescheidene Meinung, welche noch zur Stunde einen großen Theil der Nation beherrscht, ging dahin, Deutschland solle mit dem Einsluß und

Ansehen breier Mächte und bennoch als Gine Macht in die Bolkergesellschaft einareifen. Er erlebte noch am Bundestage, wie die europäische Gesammtmacht bittend an die beutschen Grofmächte und biese bittend an die Seemächte fich wandten, um die Schiffe ber hanseaten vor ber Raubgier ber Barbaresten zu schüten. Er erlebte noch, bag bie Bertrage, welche die deutschen Grenzen ordneten, dem "europäischen Senate" nicht einmal zur Ansicht vorgelegt wurden. Ja, sogleich bei der Eröffnung bes Bunbestages burfte ber frangbfifche Befanbte zu ber "Gesammtmacht" ungescheut fagen: Wenn die Bundesacte abgeanbert. werben sollte, dann haben die Gesandten von Frankreich und Rukland ein Recht, ben Berathungen beizuwohnen! — Nicht minder ausschweifend bachte Gagern von der Competenz des Bundes im Junern. "Alles, was beutsch ist," gehöre vor das Forum des Bundestages; sei biefer einmal nach dem Wegfall bes Bundesgerichtes leider eine zugleich richterliche und politische Behörde geworden, so muffe er auch wirklich als ber supremus judex Deutschlands auftreten. Mit kurzen Worten: er gebachte, einem Gefandtencongresse bie Befugnisse einer Staatsgewalt einzuräumen.

Solcher Gesinnung voll trat er in die erlauchte Bersammlung, welche gleich im Anfang jenem Fluche bes Lächerlichen verfiel, der feitbem auf ihr haften blieb. Schon vor bem Beginn bes Bunbestags hatte der Böbel oftmals gespottet über die thatlos in Frankfurt harrenben Gefandten. Welch ein Eindruck aber, als jett Graf Buol ben beutfchen Senat mit einem sinnlosen Redeschwall leerer Allgemeinheiten eröffnete, bessen k. k. Sathau jedem deutschen Ohre unverständlich blieb! Der k. k. Gefandte begann mit einer Charafteristik der Deutschen im Allgemeinen: "im Deutschen als Menschen, auch ohne alle willkürlichen Staatsformen, liegt ichon bas Gepräge und ber Grundcharakter beffelben als Bolf;" er schilderte sodann ben Berfall Deutschlands mabrend ber letten Jahrhunderte: "ich fahre fort den Weg zu verfolgen, wohin mich der berührte neigende Gipfel geschwächter Nationalität führt: " er gab ferner die bekannte Erklärung, dag Defterreich ben Borfit am Bunde lediglich als ein Shrenrecht betrachte, und schloß mit der brünstigen Versicherung seiner "Deutschheit." Die meisten andern Gesand ten begnügten sich barauf, "sich ber. Gewogenheit sämmtlicher Gefandtschaften zu empfehlen," ober die kühne Hoffnung auszusprechen, "daß ber heutige Tag schon über's Jahr und bis in späte Zeiten ben für bas beutsche Gesammtvaterland erfreulichsten möge beigezählt werben."

Gagern jedoch erwiderte in längerer Rede, die von ihm selber später ein Quodlivet genannt ward, aber nach der Rhetorif des Präsidialgesandten immerhin ein Labsal war. Er rühmte den deutschen Sinn seines Königs, der ja einen Deutschen in den Bundestag gesendet. Er versuchte die historische Berechtigung des niederländischen Reiches nachzuweisen, das der natürliche Bermittler in Deutschland sein solle. Alsdann schien es ihm augemessen, "in diesem erlauchten deutschen Senate, sast nach Art jenes merkwürdigen alten Volkes, ein Todtengericht zu halten": so erinnerte er denn an den Fürsten von Nassau-Weildung, an die für Deutschland gefallenen Welsen, und "damit man mir nicht vorwerse, daß ich der Fürstlichkeit allein huldige," auch an Andreas Hofer und Balm. Zum Schluß sehlte nicht das theuere "je maintiendray". Nach so wunderlichem Ansange solgte eine sehr ernste, sehr rühmsliche Thätigkeit.

Bor allem verlangte Gagern die Erfüllung des Bersprechens landftändischer Verfassung, er forderte sie als Bilicht, nicht als Gnabe. Sein geraber Sinn vermochte ben Unterschied nicht zu finden zwischen bem "wird" und "foll" in jenem Art. 13. Unfere Fürften felbst, meinte er barmlos, würden erröthen zu behaupten, daß fie Napoleon zu Despoten gemacht habe. Bald follte er biefe fürftliche Gefinnung beffer kennen lernen. Karl August von Weimar gab, als der erste der deutschen Souverane, feinem Lande die verheifene Verfassung, um, wie er edel fagte, Die für Deutschland aufgegangenen Hoffnungen in seinem Lande zu verwirklichen, und die Weimaraner, "beglückte Unterthanen in einem engbegrenzten Lande," jubelten "bem altfürstlichen Gemüthe" ihres großen Gagern war hocherfreut, daß die Erfüllung des Versprechene in einem feiner geliebten Rleinstaaten begonnen, er beautragte ben Dank bes Bundes für "biesen Borgang, der eine Triebfeder mehr für andere Fürsten sein werbe." Aber schon überwog in der Versammlung das Miktrauen gegen den erlauchten Beschützer der Burschenschaft. Sagern's Borfclag ward verworfen, und ber König von Würtemberg schalt den Antragsteller einen Revolutionär. Auch die wenigen anderen "Rechte ber Deutschheit", welche die Bundesacte in unbestimmten Worten gewährte, wollte der Wackere redlich und bis zu den letten Confequemen burchgeführt wiffen. Das Versprechen der Freizugigkeit er-Marte er mit Recht für illusorisch, wenn nicht jedem Deutschen gestattet fet, feiner Militärpflicht in biefem ober jenem Bundesstaate zu genügen: "bas Baterland wird hier und dort vertheidigt." Berlorene Borte.

• ;

Um die preisgegebene Rechtsordnung mindestens auf Umwegen wieder zu erlangen, beantragte er eine vermanente Austrägalinstanz - vergeblich. Er mahnte an die beiligften Bflichten, als während ber hungersnoth von 1817 die Mauthlinien das Elend noch erhöhten: er forderte die verheißene Ordnung des deutschen Handels und mußte den unwiberleglichen Einwurf hören, ber Bunbestag fei schon wegen feiner Unwissenheit zu jeder technischen Verwaltung unfähig. Bährend er also täglich erfuhr, wie ber Bundestag nicht im Stande war, seine unzweifelhaften Obliegenheiten zu erfüllen, wollte er boch ben Birkungetreis besselben fort und fort erweitern, und es ist schwer zu sagen, was in Gagern's Reben erftaunlicher fei: die Barme wohlmeinenden Eifers oder die Unklarheit der Rechtsbegriffe. Sogar ber Name bes Reichs follte wieder hergestellt werden. "Ich kenne wohl, rief er als ein rechter Legitimist, eine kaiserliche Abdication, nicht die des Reichs ober berer, Man nehme ben Fall, daß zwei beutsche bie es zunächst anging. Fürsten einander bekriegten: nun, nach vorigen Begriffen, blieben sie Reichsgenoffen; aber werben wir fie, mitten in ben Schlachten begriffen, noch Bundesgenossen nennen? In der Idee des Reichs lag schon das Brincip ihrer Wiedervereinigung." - In feiner pfalzischen Seimath hatte Gagern die Anfänge der beutschen Auswanderung gesehen und schon im achtzehnten Jahrhundert, einer ber Ersten in Deutschland, die wachsende Bebeutung dieses Hergangs errathen. Jest hatte ber Unermübliche einen Agenten "im Dienste ber menschlichen Gattung" über bas Meer geschickt, um die Lage unserer Auswanderer zu untersuchen. Er verlas bessen Berichte, verlangte Ordnung ber Sache von Bundes wegen — und die Bundesversammlung ermannte sich zu einem Dank-Trot allebem sah er die beutschen Dinge im heitersten Lichte. Als ber Bundestag im Sommer 1817 zum erften Male feine berühmten Ferien begann, hielt Gagern eine lange hoffnungsvolle Rebe gur Beruhigung ber Unzufriedenen: "Was wir gewonnen haben? rief er begeistert — daß die Mutter heiterer das Rind unter ihrem Bergen trägt, ber Sorge und Angst enthoben, einen Stlaven zu erzieben, sonbern im Borgefühle, baf fie einen freien Mann bem Baterlande barbringen wirb." Einem Bolke, bas seit tausend Jahren immer politisch verbunden gewesen, muthete er jest zu, sich mit dem Bewußtsein zu begnügen, "bag bas Wesentliche bieser Union nichts anderes ift als eben biese Union." Der beutsche Bund sei "weniger fürchtend als furchtbar. also die Barme und ber Gifer weniger sichtbar!" Dann gab er fein

politisches Glaubensbekenntniß, er verherrlichte bas feit Bolbbios' und Cicero's Tagen von allen unselbstänbigen Geistern gepriesene Babnbilb bes .. gemischten Staates." Er lobte bie Monarchie, besgleichen bie Aristofratie als bas nothwendige "Temperament" ber guten Berfassung: "und nachdem ich diesen gerechten Tribut ber Mongrchie und Aristofratie gebracht habe, bin ich nicht minber auch Demokrat. 3c bekenne mich dazu so unumwunden, daß ich manche Herren an der Donau viels leicht bamit in Erstaunen setzen werbe." Die Wirkung bieser Rebe war Die öffentliche Meinung schaute nach beiben Seiten bin unglücklich. längft mit Etel auf ben Bundestag, fie wollte ben Ruf bes Beschwichtigers nicht hören. Bon Luben mußte Gagern die bittere Gegenfrage vernehmen: "was wir verloren haben? ben Glauben an die Redlickeit aller Häupter und Kührer." Freilich, nach wenigen Jahren war bie Erbitterung der Gemüther gegen den Bundestag so hoch gestiegen, daß man sich zurücksehnte nach ber schönen Zeit, wo noch solche Reben im Bunbestage gehalten wurden \*). Noch weniger verziehen die Herren an ber Donau das Lob ber Demofratie. Als Gagern nach bem Wieberbeginne ber Sitzungen bie Beröffentlichung ber Bunbesprotokolle vertheibigte, antwortete bie f. f. Gefandtichaft mit Drohungen.

Eine kleine Minberheit, die Plessen, Smidt, Chben, hielt sich zu ibm; die Mehrheit aber ber Gesandten verabscheute an feinen Reben ben abspringenben, schwer zu verfolgenben Bortrag, mehr noch ben Reichthum an Wiffen und Gebanken, und am meiften, bag fie überhaupt An bem "Ultra" erfannte man mit Schrecken, bag gehalten wurden. fogar im Bunbestage ein unerschrodener Mann zwar nichts förbern, wohl aber bas Gefühl bes Mangels wach halten konnte. Er erfubr jene gesellschaftlichen Beleidigungen, welche in biplomatischen Kreifen bem politischen Diffenter nie erspart bleiben. Eben jene particulariftiiche Preffe bes Sudweftens, welche weiland in ber fachfischen Frage getreulich zu bem Staatsmanne ber Kleinftaaten gehalten, schmähte jest auf ben "blauen Dunft" ber Reben bes "Unitariers." Der hollanbifde Sof am wenigsten begriff bas Treiben seines beutschen Gesandten. So von allen Seiten bedrängt, erbat und erhielt er im April 1818 seine Abberufung und versicherte bem Bunbestage, ber Grund seines Ausscheibens sei "mehr eine zu hohe Würdigung von meiner Seite als ein Berschmäben meines Umtes." Der ehrliche Föberalist hatte sich am

<sup>\*)</sup> Linbner, gebeime Papiere. Stuttgart 1824.

Bunde nicht halten können. An seinem Nachfolger, einem Hollander, ber die beutschen Dinge so gründlich kannte, daß er sich wit dem Borschlage trug, Frankreich für das Elfaß in den Bund aufrunehmen - an biesem Grafen Grünne fand am Bundestage Niemand etwas zu tabelu. Seine beste Kraft batte Gagern eingesett, um ben Meinen Obnaftien ibre Throne zu erbalten. Jetzt sollte er bie argen Artichte seines Wirkens schomen. Seine politische Bergangenheit brackte ihn mit Raffan, fein Grundbesit mit Seffen-Darmstadt in Berbindung; in beiben Staaten bernte er nun bie Rleinstaaterei von ihrer häflichften Seite bennen. Sein Rassau sah er in den Händen des Ministers Marschall, des willigsten von allen Wertzeugen ber Wiener Bolitif: bas naffauische Bolf zerfiel in "Dienerschaft und Bürgerschaft," und ein kaum minder geistloses, hoffärtig buregutratisches Regiment schaltete in Darmstadt. Bon ben kleinen Fürften, die Gagern zwölf Jahre zwor Rettung erflehend umbrängten, ward er nun gemieden. Bald wollte auch der Hof zu Wiesbaden den Gründer des Nassauer Gesammtreiches nicht mehr seben. Und die deutsche Gestinnung der Oranier, die seine Träume so herrlich malten, erwies fich vor der Welt, als dies durch preußische Waffen gerettete Kürstenbaus zuerst burch harte Landzölle, dann burch das unwergekliche jusqu'à la mor den Bollswohlstand des preukischen Rheinlandes in gehäffiger Absicht lähmte.

Unter folden Erfahrungen verfafte Gagern die Schrift "Ueber Dentschlands Zuftand und Bunbesverfassung 1818" - zur Berfobnung der öffentlichen Meinung mit dem Bundestage! Wenn er auf ein Buch über ben Bunbestag bas Motto fchrieb: Ut ameris amabilis esto, so war, was und als ein raffinirter Hohn erscheint, in seinem Munde ehrliche wohlgemeinte Mahnung. Er mahnte die Jungen, zu laffen von bem "Grobianismus und Barbarismus" teutonischer Sitten, und versicherte gemüthlich: "Kopebue war nicht mehr Spion als fein Sohn (ber Weltumsegler), der auch fremde Känder durchforschte." Den Alten zeigte er die Borzüge, ben vaterländischen Sinn ber Burschenschaft: "so möchte ich wohl noch einmal jung sein!" "Besteht, rief er nus — besteht mabrer föberalistischer Sinn unter ben beutschen Fürsten, was könnte uns noch zu dem Wunsche nach dem Einheitsstaate bewegen?" - Sogar noch foater, ale Jebermann icon mußte, bag ber Bund nur dann handelnd auftreten konnte, wenn er durch Ausnahmegesete seine eigene Verfassung brach: auch ba noch suchte der immer Soffnungsvolle zu beschwichtigen. Mitten unter solchen weichberzigen Bersuchen, das Bolt mit dem Unerträglichen zu versöhnen, stehen dann wieder so seine durchdachte Worte wie dies prophetische: "die Sehnsucht nach neuen Erwerbungen, wenn auch den Cadinetten fremd, wird in den Bölkern rege, wenn für sie die Last zu schwer wird, wenn der Eine die Kosten trägt, der Andere gar nichts. Das gilt insbesondere von Preußen!" — Wer über solche Widersprücke vornehm lächeln mag, der bedenke: es war nicht die schlechteste Seite dieses seltsamen Sharafters, daß seine Thaten klarer, entschiedener waren als seine Worte, während den großen Durchschnittsschlag der Diplomaten das Gegenztheil bezeichnet.

Dem an raftlose Thätigfeit Gewöhnten fiel es gar fcwer, in noch fräftigem Alter in die Maife bes Landlebens fich zurückzuziehen. Er that es in ber, bamals febr feltenen, gewissenhaften Ueberzeugung, "daß die Deutschen sich gewöhnen müssen, nicht wie die Rletten am Amte zu bängen." Doch ummöglich smochte er es in seinem Monsbeim und Hornau blos bei ländlicher Arbeit, beim "Sammeln und Meditiren" über literarischen Werfen bewenden laffen. Wieber und wieber trieb ibn fein Bflichtgefühl eben fo fehr wie die alte Gewohnbeit und die Selbstgefälligfeit binaus in die große Belt. Bar er ichon im Dienste als Bertreter von Kleinstaaten oftmals ber unbetbeiligte Unterhändler gewesen, so gewöhnte er sich jest vollends an vielgeschäftiges Dilettiren; er begnügte fich mit bem Grimbfage, ben ber Staatsmann nicht fennen barf: Dixi et salvavi animam meam. Der Bunbestag mar und ist der rechte Herd der diplomatischen Commerage, der Quell, der alle fleinen Sofe mit großen und fleinen politischen Rlatschereien tränkt; und nicht umsonst batte Gagern in ber Eschenheimer Gasse geweilt. Mochte er immerhin versichern, ihm sei am wohlsten in seiner ländlichen Einsiedelei: er konnte es doch nicht lassen, mit Max Joseph von Baiern zusammenzutreffen und biefem seinem munteren Dugbruber fröhliche Bfälzer Geschichten zu erzählen, ober später zu König Lubwig nach München zu fahren, um ben angehenden Selbstherrscher in ben guten Borfäpen conftitutioneller Regierung zu bestärfen. Gebeten und ungebeten erschien er jett bei Capodistrias, um über die orientalische Frage Ideen auszutauschen; dann bei Itstein, dem Diplomaten des Liberalismus, um Berföhnlickfeit zu predigen. Selbst bie Ruchlosen, so ben Herzog Karl von Braunschweig, ereilten des Unermüdlichen mah-Umsonst warnte sein klarblickender Sohn Kriedrich, nende Briefe. nur Interessen, nicht Principien ließen sich vermitteln; nicht an Ginfict, sondern an gutem Willen oder an Macht fehle es den Fürsten. — Friedfertig von Natur und mehr noch durch das Alter, gewöhnt an die milben Formen der vornehmen Welt, konnte er heute in Hernsheim seinen frangösischen Schützling Dalberg besuchen und rubig anhören, wie Talleprand's Nichte von der Größe des Empire schwärmte, und morgen mit Stein verkehren, ber gern, wenn auf die Franzosen die Rebe kam, mit einem grimmigen "Hol' sie alle ber Teufel!" beraus-Gleichzeitig entstanden zahlreiche Flugschriften und Zeitungs artikel — natürlich in der Augsburger Allgemeinen Zeitung, welche schon bamals die Kunft verstand, der Sprechsaal Aller zu scheinen und bas fervile Wertzeug bes Ginen in Wien zu fein. Leicht begeistert er= griff er jedes Ding: wie er "gut arabifch" war, als er für feine Sittengeschichte ben Roran las, so ward er "gut griechisch," als ber griechische Freiheitskampf ausbrach. Er war der Erfte, der in einem deutschen Landtage für die Sache der Griechen ein muthiges Wort fprach. Bhilbellenen jubelten ihm zu, und Krug widmete dem "nicht blos bochund wohlgebornen, sondern auch boch- und wohlgesinnten "Freiherrn fein Buch über Griechenlands Wiebergeburt. Auch diesmal verließen ihn die alten Lieblingsgrillen nicht. Obwohl er die Kehrseite bes griechischen Rampfes sehr wohl erkannte und warnend auf die von Rukland brobende Gefahr hinwies, so träumte er boch wieder oranische Blane, wollte die wiedergeborenen Bellenen in hollandischen Seeschulen bilben, ben Prinzen Friedrich ber Niederlande zum griechischen Könige erbeben. Er wünschte, die Türkei möge in Rleinstaaten zerfallen, welche bem Kindersegen beutscher Rleinkönige ein standesgemäßes Unterkommen bieten würden u. f. w. Und doch liegt in diesem wunderlichen Gebaren ein ehrwürdiger Zug, der auch dem Frivolen zu lachen verbietet. Wohl nur einmal hat die Schlaffheit ber Zeit bem alten Gagern ein so schlaffes Wort entrungen wie dieses: "Und ist in der europäischen Sitte nicht so ein Schlenbrian, ber einstweilen boch die Sachen so so in ihrem Esse erhält?" Sonft ift in biesem langen Leben Alles Frische, Muth, Ruftigkeit, und wenn uns im Migmuth über Deutschlands Elend Haupt und Hände finken, bann mögen wir aus ben Briefen bes alten Herrn lernen, was es heißt, nicht müde zu werden!

Gagern's Ausscheiben war ber erste Schritt auf ber Bahn jener "Epuration" bes Bundestages, welche endlich damit endete, daß die Herrschaft ber Habsburger in Deutschland auch in den Personen der Bundesgesandten sich widerspiegelte und der k. k. Gesandte einer Schaar

schmiegsamer Diener gegenüberstand. Als nun Desterreich zu Karlsbad mit bamonischem Geschick die Nation in ihrem Beiligsten und Liebsten, in Schrift und Wissenschaft, verwundete, da rif auch dem Langmüthig-Gagern fdrieb jenen trefflichen Brief an Bleffen. ften die Geduld. woraus wir icon bas Urtheil über ben beutschen Bund mittbeilten. Er kündete dem alten Freunde, der mit zu Karlsbad gewesen, "offene Rebbe" an . er beklagte seine eigene und der Anderen Sorglosigkeit . die zu Wien bie "Grundzüge" bes Bundes nicht entwickelt hatten. "Hintergeben Sie Ihre Herren nicht, bringen Sie ihnen nicht ben Bahn bei, baß bas, mas jett vorgeht, Neuerungssucht, von Seiten ber Fürsten nur Langmuth und Gnabe sei. Sagen Sie ihnen, daß bie Beurtheilung ber beutschen Staatsformen von jeber gang frei mar. " Hätte Gagern bas große Geheimniß bes Jahres 1819 gefannt, hätte er gewußt, was bie Nation erft im Jahre 1861 burch bie Privatarbeit eines wackern Professors erfahren hat, daß die Karlsbader Beschlüsse nur durch eine Minderheit im Bunde jum Gesetze erhoben und die Deutschen mit einem Gautelfpiele sonder Gleichen belogen wurden: fein Zorn würde noch andere Worte gefunden haben und so schnell nicht verflogen sein, wie er leiber in der That verrauchte.

Bald vertraute er wieder den Mächtigen. Stein und Gagern follten bas "Cogitat, ergo est Jacobinus" an ihrem Leibe erfahren, fie galten in Frankfurt als Häupter bes rheinischen Liberalismus. Als einige Burschenschafter bie jungen Gagern zu Hornau besucht hatten, ba prangte ber Name Hans Gagern in ben Acten ber Bunbes-Unterfuchungscommiffion zu Mainz. Stein schlug um sich in gewaltigem Borne "über eine folche viehische Dummheit, eine folche teuflische Bosbeit, einen folden nichtswürdigen, aus einem durchaus verfaulten Berzen entstebenden Leichtsinn." Gagern aber lachte der Thorbeit, und von bem Urheber alles dieses Unheils vermochte der alte Kämpe des Föderalismus bis zu feinem Ende sich nicht ganz zu trennen. Die Besuche auf bem Johannisberge waren ihm ein Bedürfniß. Da gab es wohl Stunden, wo er ben Fürften burchschaute und ihn "nur ben Augenblic berechnend, kurz zu leicht" fand und ihm nachsagte, er mache keinen Unterschied zwischen Boudoir und Cabinet: ja, im Jahre 1823 schrieb er dem Fürsten: "wenn Sie dabin geführt würden, einen rückläufigen Gang, was Sie Stabilität nennen, zu wollen, den Artikel 13 zu entftellen, uns zu entnationalifiren, unfer Bunbesibstem zu entfärben und zu zerfeten — bann, verlassen Sie sich barauf, werben Sie in mir

einen entschiedenen Reind baben, ich werde Haupt der Opposition sein." Aber als nun bas Spitem ber Entfärbung und Entstellung und Bersettung wirklich nacht vor Aller Augen lag, da konnte sich die beutsche Gutmüthigkeit immer noch nicht zum Bruche entschließen, ba meinte er beschwichtigend, wir find in ben Grundfaten einverstanden, nur über bie Unwendungen benken wir verschieben." Er fragte Metternich arglos: "Sagen Sie felbst, gab es nicht eine Zeit, wo Sie mit bem Bunde atfriedener waren als jett?" - und erhielt die tiefsimmige Antwort: Aber es find inzwischen Dinge vorgegangen, welche bem "Allerdings. entgegenwirften." Gleich ben meiften Zeitgenoffen bewunderte er im Stillen die Festigkeit bes Metternich'schen Shitems und erkannte nicht, daß der Schein der Consequenz das unsterbliche Borrecht der Beschränktbeit ift. Und wieder trägt von solcher Halbheit die größere Schuld nicht der Mann, sondern Deutschlands Lage. Denn' wo mar, bevor es einen preußischen Landtag gab, bei uns die Stätte für eine Opposition in grokem Stile? -

Näher, natürlicher war bas Verhältniß zu feinem Nachbar Stein. bem Gagern, ber Erfte, ein Denkmal feste, als er (1833) Stein's Briefe herausgab und bas undankbare, über ben Rhein binüberblidenbe Bolt an feinen eblen Tobten mahnte. Bar feltsam fteben fie neben einander, die Briefe Stein's, fchroff, rudfichtslos, ein beftimmtes Biel wie mit einem Reulenschlage treffend - und Gagern's Schreiben, anregend, sprudelnd von Einfällen, moderner, billiger im Urtheil, weil ihnen die große Leidenschaft des Anderen abgeht. Leise scheint hindurch jener Gegensat bes altpreußischen , mehr auf bie Bermaltung , und bes fübbeutichen, mehr auf die Berfassungefragen gerichteten, politischen Sinnes, welcher erft in einem beutschen Staate bie nothwendige leicht erreichbare Ausgleichung finden kann. "Sie finden uns geschieden burch Glauben und Breufenthum," schreibt einmal Stein, "bas beift geicieben für Zeit und Ewigkeit." Den einen Bormurf burfte Gageen leicht hinnehmen: "à tout prendre halte ich mich für einen bessers Chriften als Sie," fchrieb er bem Orthodoxen, "weil ich zufriebener bin." Bon Preußen aber begann er allmählich größer zu benken; auch er empfand endlich bas Elend ber Aleinstaaterei, beneidete ben Fremd um feinen großen Staat und ben weiten Gefichtsfreis, erfannte, baf ein Rleinstaat nur bann erträglich sei, wenn er bescheiben bem laisser faire hulbigte, und bedauerte zu Zeiten, daß ihn das Glud nicht miter ben schwarzen Abler geführt. Zu einer entschiedenen Umkehr freilich

von der föderalistisch-kleinstaatlichen Richtung konnte der Alternde sich Als ber Zollverein im Entsteben war und ber nicht mehr befehren. souverane Dünkel ber nordbeutschen Mittelftaaten burch unbaltbare Sonderbünde unsere wirthschaftliche Einigung zu hindern verfuchte, da bachte auch Gagern, ber alte Gegner der Binnenmauthen, an ein "tertium aliquid "neben bem preufischen Zollvereine. Wenn Stein fategorifch fcbrieb: "Raffau muß beitreten" — ber Dann ber Kleinstaaten wollte bies "muß" nimmermehr zugeben. Rach allebem wollte eine ruchaltlose Freundschaft zwischen ben Beiben nicht gedeiben, am wenigsten jett, ba in bem gealterten Stein bie großartige Ginseitigkeit und Härte bes Charafters immer schärfer hervortrat. Er liebte wohl. mit dem beweglichen, geiftreichen Nachbar einige Stunden in anregendem Gespräche zu verbringen, doch mit unveränderter, grenzenloser Berachtung fah er auf die bynaftischen Ränke ber kleinstaatlichen Diplomatie berab. "Einem preufischen General." warf ihm Gagern vor. "baben Sie mich vorgestellt als einen guidam und leiblichen politischen Schriftsteller, ftatt zu fagen : einen Mann von richtigem Blid und eblem Bergen, meinen werthen Freund!" - Als Gagern aus bem Bunbestage ausschied, fab er in einer "Alles verzehrenden Hauptstadt" ein Unglud für Deutschland. "Nur fortgesette Thorheiten, nur die Wahrnebmung, daß Deutschland bei folder Trennung Beute, Zielscheibe ber Reinde ober ber Eroberer bleiben muffe, konnte meine Sinnesart ändern." Die Thorbeiten häuften und häuften fich; ohne bas Schwert zu ziehen, ließ sich ber Bund, unwürdiger als bas heilige Reich in feinen unwürdigften Tagen, bas halbe Luremburg entreißen - und ber ewig Bertrauende vertraute noch immer bem "nicht bestehenden" Mumbe.

Jene luxemburgische Schmach mußte gerabe ihn auf's tiefste erschüttern, denn mit der belgischen Revolution war das Lieblingswerk seiner Mannesjahre zu Schanden geworden, und die Männer der Bewegung hatten seinen Bermittelungsversuch von der Hand gewiesen. Schier theilnahmlos schaute die deutsche Nation dem Absalle des Grenzlandes zu: so wenig hatte Gagern's fünstliche Ländertheilung Wurzeln geschlagen in der Seele des Bolkes. Nicht blos personliches Interesse erregte seinen Zorn; er sah, was heute nur die Benigsten glauben wollen, daß auch die gegenwärtige Lage eine definitive Lösung der niederländischen Frage nicht gebracht hat. Für Luxemburgs Bertheibigung stritt er in seinen "Baterländischen Briefen." Aber nur

ein Jahr nachdem ber Bund das Bundesland preisgegeben, noch im Jahre 1840 träumte Gagern wieder, so überschwänglich wie nur je in ben Honigmonden des Bundestags, von großer Bundespolitif und empfahl die Colonisation der Balkan-Halbinsel der Bundes-Militär-commission zur Berathung.

Mit einiger Scheu sprach er felbst bann und wann von ben "gestählteren Sprößlingen des neunzehnten Jahrhunderts." In der That, ein neues Geschlecht wuchs heran, ein Geschlecht, bem bie kleinen bbnastischen Sorgen der alten Zeit bald nur wie ein neckischer Traum erschienen. Eine Ahnung bieser anderen Tage mochte ben alten Herrn wohl überkommen, wenn er umschaute in seinem eigenen Hause. war ein schönes Bild deutschen Lebens, dies alte Haus. Man bat oft gespottet über die "Familienpolitik" ber Gagern. Gewiß, ein Lord aus alter Whigfamilie hat ein Recht zu fragen, wie man von Familienpolitif reben könne in einem Hause, bas vom Unitarier bis zum Ultramontanen fast alle Schattirungen bes Barteilebens barftellte. Aber in ber Unreife der deutschen Dinge war es schon ein Großes, wenn der Alte auch nur die Pflicht für Deutschland zu wirken — sein Spartam nactus es, hanc exorna - ben Söhnen fort und fort einschärfte. Wachte ein Sinn, wie der des alten Reichsritters, in vielen unferer vornehmen Säufer, - es ftunde anders um ben beutschen Abel. Dabei ein Geist ber Duldung in der confessionell gespaltenen Familie, wie er nur unter Deutschen möglich ift. Ob auch die diplomatischen Freunde ben Bater bei seinem makellosen Ramen zur Strenge mahnten, fein Heinrich durfte unbehelligt seine liberalen Wege gehen. Daß den Liebling Fritz ber Alte nicht ftörte, verstand sich ohnehin; benn mehr empfangend als gebend ftand ber Bater früh schon ber überlegenen Nüchternheit biefes groß angelegten Ropfes gegenüber.

Aber auch zu geben wußte er reblich. Sogar für seine Schriften bachte er sich am liebsten seine Söhne als Leser. Er schrieb den Stil sanguinischer, anempfindender Naturen; seine Rede ist unruhig, zerhadt, wimmelt von Winken, Citaten, Ausrufungen, sie sticht gar seltsam ab von jener knappen, sachgemäßen, schmucklosen Darstellungsweise, welche den Schriften seines thatkräftigen Sohnes Friedrich einen unwidersstehlichen Reiz giebt. Mit hohem Selbstgefühle schaute er selber auf seine Werke: "ich bilde mir fürwahr ein, Richtiges, Geschichtliches, Zusammenhängendes, Erhabenes zu Tage zu fördern, auf classisches Alterthum und seine Weltweisen und auf der Vorsahren ritterlichen Geist ge-

ftütt." Wer über bie absichtlich aphoristische Form seiner Bücher klagte, ben schalt er kurzweg einen gelehrten Bebanten; und boch leibet ber schlichte Lefer am schwersten barunter, muß manche ber Schriften als ein Buch mit sieben Siegeln hinweglegen. Wer aber schärfer bineinblickt in dies krause Durcheinander, findet eine Külle gelehrten Wissens. geiftreicher, oft überraschend feiner Bemerkungen und trop mancher eklektisch matter Worte überall ehrenhaften Muth, eine herzgewinnende Mit bem Werke "Mein Antheil an ber Bolitif" genügte Gagern einer Bflicht, die er mit Recht ber Dufe bes Staatsmanns zumuthete, füllte an seinem Theile burch biese Memoiren eine Lücke, welche bie beutsche Literatur bamals noch zu ihrem Nachtheile von bem Schriftschatze ber Fremben unterschied. Leider hinderten ihn bundert wirkliche. und eingebildete Rücksichten, die Ereignisse, wie er fie kannte, vollstänbig zu enthüllen. Durch folche Zurückaltung verbiente er sich allerdings bas Lob Metternich's, baß seine Werke immer "ben Ton ber guten Gefellschaft" zeigten; bem Hiftoriker aber ift biese rathselhafte Beise zu erzählen ein rechtes Areuz. Nur die Geschichte ber rheinbundischen Zeit und des zweiten Barifer Friedens wagte er etwas rücksichtsloser zu schilbern. Durch ben größten Theil seines Lebens zog sich bie Arbeit an ben "Refultaten ber Sittengeschichte." Die ersten Bänbe banbeln vom Staate: fie betrachten hiftorisch die Staatsformen, geben jeder das Ihre, ber Demokratie freilich das Mindeste, denn mit Unrecht werde die Demofratie barum gepriesen, weil sie Spielraum für alle Talente gewährte: "ber Staat ist nicht die Maschine für das Talent und seine Demonstra-Das Werf mußte allen Barteien miffallen. Wie wenia aber bas eklektische Buch barum ein gefinnungsloses sei, bas erkemit auch ber Mikwollende an dem Abschnitt über den verfassungsmäßigen Gehor-Ueber dies gefährliche Thema verfündet der an den Höfen Auferzogene muthig die von den Fremden gelernte Lebre, welche allein eines freien Bolfes würdig ift. Sehr einsam steht er also neben feinen deutschen Borgängern; denn nur mit Scham erinnert sich der Deutsche, welche knechtische Weisheit selbst unsere großen Denker des achtzehnten Jahrhunderts über diese Grundfrage staatlicher Freiheit gepredigt. An ben letten Bänden über Freundschaft und Liebe geht ber moderne Lefer schweigend vorüber: wir verstehen sie nicht mehr, diese altväterische Beichbeit zerfließender Empfindung.

Das wissenschaftlich bebeutenbste, zugleich bas allein vollenbete von Gagern's größeren Werken ist die "Kritik des Bölkerrechts" (1840).

Hier rebet wieber ber Mann ber Rleinstaaten. Lebben, Zürich, Hamburg find ihm ber Herb bes Bölkerrechts, die Lehre vom Gleichgewicht Schlechterbings fein Unterschied amischen potestas und auctoritas großer Staaten über kleine; nur in ganglich unbeschränkter Souveranität tann ber Rleinstaat seinen Beruf als ber rechte Suter friedlicher Cultur erfüllen: schlechthin verwerflich also ist bas Recht ber Aber man fühlt, ber alte Berr bat Seeluft geathmet. Intervention. fein Blid hat in Holland gelernt einen weiten Horizont zu umfaffen, ben beutsche Stubengelehrsamkeit selten umspannt. Er bespricht Colonisation, Auswanderung, Regerhandel, das Nächste und das Fernste so anregend, daß es schwerlich ein Zufall war, wenn turz nach bem Erfceinen dieses Werkes die seit Langem erstarrte deutsche Bölkerrechts wissenschaft wieder erwachte und zu neuen unerwarteten Erfolgen ge-Das Buch ift reich an scharffinnigen Urtheilen über Menschen und Dinge. Auf die europäische Bedeutung jenes Vertrags vom 3. 30nuar 1815, ben er selbst bereinft im Eifer für die unantastbare fach fische Arone geforbert, hat meines Wissens Gagern zuerst aufmerksam gemacht: er erkannte, daß seitbem die alten Bundesgenoffenschaften bes Welttheils sich verschoben, die lange verfeindeten Westmächte in ein Berhältniß ber entente cordiale traten, bas bisber sich auf die Dauer Ueber ben Brätenbenten Lubwig Napoleon nicht wieder gelöst hat. fagte ber alte Diplomat: "er ift offenbar mehr aus ber Schule bes Obeims als bes Baters. " — Ein geschlossenes juristisches Shitem aufzubauen lag feinem Sinne fern; verftändiges Wohlwollen ift ihm bas Princip des Bölkerrechts.

Auch den kirchlichen Dingen dachte er zeitlebens eifrig nach. Obsichon er gegen Stein seinen Deismus wacker vertheidigte, manchmal überkam ihn doch "ein kleiner Neid, daß ich so nicht glauben konnte." Mit tiesem Bedauern sah er die aristokratische Berkassung der katholischen Kirche Deutschlands zerfallen. Schon während der Freiheitskriege schlug er vor, mindestens die Reichserzkanzlerwürde und den deutschen Orden wiederherzustellen, und vom Bundestage verlangte er Ordnung der kirchlichen Berhältnisse von Bundes wegen. Aus allen Richtungen des Katholicismus wußte der dulbsame Mann das Ehrenwerthe herauszusinden. In Kom verkehrte er freundschaftlich mit seinem Wiener Genossen, dem Cardinal Consalvi. Er — wohl der erste Ketzer, dem solche Ehre widersuhr — hörte mit Erdauung eine Ansprache des Vapstes an die Cardinäle. Ungleich mehr reizten ihn die Ideen

Bessenberg's; auch er bachte bie Reformplane bes fünfzehnten Jahrhunderts zu erneuern und hoffte auf eine deutsche Nationalkirche. Gern berief er fich auf jenes Wort des beiligen Bernhard, daß die den Erdfreis richten, auch durch den Erdfreis gewählt werden sollen: er verlangte Mitwirfung aller Nationen bei der Besetung des Cardinalcollegiums. Noch einen anderen Lieblingstraum der milberen Geifter feiner Reit, ben Traum ber Bereinigung aller Confessionen, bat Gagern mitgeträumt. Sehr ernft nahm ber correcte Mann bes Reichsrechts bie Clausel bes Westphälischen Friedens: dones per Dei gratiam de religione ipsa convenerit, und weil ihm immer leicht fiel zu glauben was er wünschte, so fand er auch, die katholische Kirche sei protestantifcher geworden, der Brotestantismus aber "katholisirt" und der biichöffichen Gewalt bedürftig. Er wähnte, ein von allen Confessionen beschichtes Concilium konne den Zwiespalt leicht beilegen. boch die Größe der driftlichen Religion in ihrem "elastischen Cha-War er doch selber elastisch genug, um den Mariencultus und bas Rlofterleben zu vertheidigen. Go folgte er, wie nach ihm Friedrich Wilhelm IV. und Max II. von Baiern, unsicher tastend den Spuren ber Grotius und Leibnit und abnte nicht, baf bie bumane. rein-weltliche Geistesfreiheit der modernen Zeit innerlich bereits zur Hälfte verschmolzen bat, was Gagern äußerlich versöhnen wallte.

Solchen friedlichen Träumen hing der Einsiedler von Hornau ungeftört nach, fo lange ber milbe Lirchenfürft, Stein's Freund, Graf Spiegel die Kirche des Aheinlandes leitete. Nach dessen Tode brach ber Streit zwischen Staat und Kirche gewaltsam aus. Abermals wie in den Tagen des heiligen Reichs ward Köln eine Hochburg der ultramontanen Bartei; die Krone Preußen sah sich gezwungen, Spiegel's ungleichen Nachfolger, ben Erzbischof Drofte-Bischering, gefangen zu Jett erft kam an ben Tag, welche schwierige Lage die Länbervertheiler bes Wiener Congresses bem preußischen Staate bereitet Bald nachber begann die beutsch-katholische Bewegung, un-Elax, geiftlios von Haus aus, aber ein unvermeiblicher Rückschlag gegen ben llebermuth ber Ultramontanen. Gagern war entjett, daß wiederum die Zornrufe confessionellen Habers in Deutschland widerhallten - "fo alte, fo arge Uebel, die wir ganzlich beseitigt glaubten!" München spannen Gagern's alte Genoffen im Kampfe wider Breufen von neuem ihre dunklen Ränke, sie gedachten das Rheinland mit einem Wittelsbachischen Throne zu segnen. Görres schickte seinen grimmigen

Athanasius in die Welt wider ben preukischen Staat, ben "unge schlachten, ftarren Knochenmann," ber eine Staatsreligion nach bem Muster ber Chinesen zu gründen trachte. Brandschriften ber belgischen Ultramontanen reizten bas Rheinland zum Aufruhr, und Babst Gregor XVI. sprach die unvergeflichen Worte: "Aus dem Wahn, daß man in jedem Glauben felig werben könne, fließt ber Wahnfinn, bag jebem Menschen Gewiffensfreiheit gebühre." Inmitten biefes wuften Taumels entfesselter Leibenschaften boffte Gagern Berföhnung zu bre-Er schrieb die beiben "Ansprachen an die Nation wegen ber biaen. firchlichen Wirren" (1838 und 1846). Nicht umsonst war er bei Stein in die Schule gegangen: er vertheidigte bas Recht ber Rothwehr ber preußischen Krone und mabnte bie Rheinlander, sich ihrem Staate Aber wie ahnt er boch so gar nichts von ber Schroffheit zu fügen. ber Gegenfäte, die hier auf einander prallten! Den plumpen Kanatifer, ber sich als Märthrer gebärbete, spricht er an: "Sie sind Erzbischof. Deutscher, Europäer und Mensch!" — während boch Droste weber Europäer noch Mensch und am allerwenigsten ein Deutscher sein Den Beist ber Verfolgung meint er zu beschwichtigen, wenn re mahnt, jeder Priefter folle "ein Lichtfreund" fein! Die Glaubenseifrigen benkt er zu versöhnen, wenn er für jeden Auswuchs des Ratholicismus irgend eine gutmüthige Entschuldigung findet; ben alten Deisten verbroß es nicht, seine frommen Enkelinnen zum beiligen Rock nach Trier zu begleiten. Er sieht nicht, daß gegen gewisse Krankheiten ber katholischen Kirche die schonungslose Derbheit des trivialen Rationalismus burchaus im Rechte ift; er fühlt nicht, daß einer grundfatlich undulbsamen Macht gegenüber die Toleranz leicht zur Schwäche Sehr fein allerdings erkennt er ben Hauptgrund bes Wieberwird. erwachens einer starken ultramontanen Bartei, indem er zweifelnb fragt: "märe es Folge ber Säcularisationen, daß ber beutsche Sinn aus ben Bischöfen wiche?" - und bennoch empfiehlt er bie Gründung einer beutschen Nationalkirche in einem Augenblicke, ba die Kirchenhäupter jeben Gedanken baran mit Abscheu zurückwiesen! — Der wohlmeinenbe Bermittler vermochte ben Sturm nicht zu beschwören, er erntete Borwürfe von beiben Seiten.

Auch ein Felb für praktischepolitisches Wirken fand ber vom Bunbestage Berwiesene wieder in der Darmstädtischen Bolksvertretung. Zunächst in der zweiten Rammer. Doch schon nach der zweiten Situngsperiode gelangten die gesinnungstüchtigen Wähler von Pfeddersheim

— so recht im Geiste ber verbissenen Opposition jener Tage — zu ber Einsicht: ein Mann, ber Orben trug, ja, schnöbe genug, ben Ercellenztitel führte, könne nimmermehr bas freie Bolf vertreten. Die Regierung befann fich noch einige Jahre, bis fie Gagern auf ben Blat in ber erften Rammer rief, der ihm längst gebührte. Raum für sein Talent fand er auch hier nicht. Denn es waren bie kleinstaatlichen Bolksvertretungen jener zwanziger Jahre, da bie politischen Bestrebungen in Nord und Sub noch nach ben verschiebenften Zielen gingen, baffelbe, was fie beute, feit ein preußischer Landtag besteht, wieder geworden sind — bescheidene Und als nach der Julirevolution der französische Brovinciallandtage. Liberalismus ber Zeit bie Rammern bes Subwestens zu vorübergehenbet unnatürlicher Bebeutung emporhob, blieb ber alte Gagern ber neuen Richtung fremb. Er burfte anfangs hoffen, ben Beruf der "vernünftigen Mediation", ben er bem nieberen Abel zuwies, zu erfüllen. Tagten boch in biesem kleinen Herrenhause zahlreiche Standesberren, benen die wirthschaftlichen und hiftorischen Boraussetzungen eines echten Abels feineswegs fehlten. Um so mehr mangelte in ruhiger Zeit der vornehme Opfermuth, und in den Tagen der Noth sogar der triviale Muth, der ben Bauer treibt, sein Besitthum zu vertheibigen. In folder Umgebung blieb ber Bacere einsam. "Ich bin Torp und Ropalist, gang fo wie die ecte oranische Bartei es versteht" — so hatte er selbst seine Barteistellung bezeichnet; und bald beargwohnten ihn die vornehmen Genossen als einen Jacobiner, ba es galt, die sociale Reform des flachen Landes burchzuführen, und er ben Bevorrechtigten — auch sich felber — sein "Batus, es schmerzt nicht" zurief. Man fam bis zu perfonlichen Sanbeln, als er bem präsibirenden Grafen Solms-Lich und bem Minifter Linde ben treffenden Borwurf zuschleuberte: "Es kommen uns vorzüglich aus bem Norden allerlei mpstische sophistische Behauptungen zu, die wie die Nebel von ben Sonnenstrahlen des natürlichen Verstandes zerftreut werben." Manche Sitzung hat der Alte gemieben oder vor der Zeit verlaffen, weil die Qualereien im höfischen Kreise fein Ende nabmen. Am wenigsten verziehen ibm die Genossen, daß er die Emancipation der Juden vertheibigte und die Wuth der Bartei wider das rheinische Recht nicht theilte. Der in ben Freiheitsfriegen von dem gerechten Haffe bes Bolkes nur leicht berührt worden, wie hätte er nun mit ein= ftimmen sollen in den verbissenen Haß der Kaste? Er that das Seine, baß ben Rheinheffen ihr Code erhalten blieb.

Bas aber feine Birkfamkeit in ber Rammer zumeift untergrub -:

ienem Aweige bes Staatslebens, ben er am gründlichsten fannte, ber ausmärtigen Bolitik, blieb die klägliche Enge eines kleinstaatlichen Bar-So stand er aukerhalb der Barteien wie der lamentes verschlossen. Dinge und begnügte sich wieder mit löblicher Gesumung. "Baterland. ein großes Baterland, Nationalität, deutsche Ehre, Ansehen, Zusammenhang, Rraft, Cultur, Entwickelung" - biefen Zielen follten feine Reben gelten. Und förperlos, traumhaft, wie das Baterland ber Deutschen war und ist, war auch das vaterländische Wirken des Föbe-Er sprach mit Borliebe in der Abrekdebatte, nur selten über ralisten. bestimmte Gegenstände: so mehrmals gegen die Heimlichkeit des Bunbestages und mit schöner Barme für die Begnadigung ber Opfer ber Demagogen-Verfolgung. Welche bedeutende rednerische Begabung aber unter der Ungunft der deutschen Zersplitterung verkümmerte, das erfuhr man, wenn einmal eine Rechtsverletzung zur Sprache kam, so rob und frech, bag ber Muth bes guten Gewiffens allein genügte, fie fittlich ju vernichten. Das erfuhr widerwillig der heffische Adel, als der alte Berr sein lautes Zornwort sprach wider ben großen Berfassungsbruch in Hannover. Solche Augenblicke, ba bie Breffe ihn wieber feierte, gingen rasch vorbei. Er blieb boch fremd der verwandelten Zeit, er fab die Welt "rettungslos bin- und berschwanken zwischen Despotismus und Revolution, " eiferte alternd wider die "lockeren Blätter " und das Treiben ber Demagogen.

So fand ihn die beutsche Revolution. Der Staatsmann wollte kein Bertrauen fassen zu dem neuen Befen, dem Bater mochte wohl bas herz groß werben, wenn er ben Ramen feines guten Saufes aus jedem Munde preisen borte. Gine Stunde noch lächelte ihm die Gunt bes Volks, die nie gesuchte, als in bewegter Volksversammlung zu Wiesbaden ein Redner an die Männer der Bergangenheit erinnerte und die Masse ben Besten, den sie kamte, berbeiholte, und die Freibeiterebner ben Aristofraten umringten, ihm die Sande fuffend. war die flüchtige Wallung einer unklaren Empfindung gewesen. Bewegung ging ihren furchtbaren Gang; nur wenige Wochen, und ber General Friedrich Gagern fiel als ber beutschen Revolution ebelftes Opfer. Das brach bem Greise ben Lebensmuth. Noch einmal ift er auf ben Markt getreten mit einer Allocution an das Bolk; hier schweigt bas politische Urtheil; uns bleibt nur die unvergleichliche Güte dieses Hemens zu bewundern, das von der milden Lehre der Verföhnung auch bann nicht laffen wollte, als ihm fein Liebstes entriffen war. Dann fab er ben schnell errungenen Ruhm der Söhne schneller noch verbleichen, und der Lebenssatte mußte noch sein Weib begraben. Am 22. October 1852 starb Hans von Gagern.

Sehr ernfte Gedanken werden uns rege, wenn wir zurückschauen Wie reich ist es an Geist und Muth und auf bies bewegte Leben. berglicher Gute, und boch wie troftlog arm an bauernben Erfolgen, an folgerichtigem Wirfen! Denn was blieb übrig von ben politischen Berken, benen ber Unermüdliche sein emfiges Schaffen weihte? Was anbers als — bas Gesammtreich Rassau! In Die pagsten Träume faben wir ben eblen Patrioten sich verirren, weil er zu geistreich war für die bürftige Routine kleinstaatlichen Lebens und nie in der Schule eines großen Staates lernte, bag auch in ber Staatstunft erft bie Beforantung ben Meister zeigt. Hören wir fie einzeln, die kleinstaats lichen Lieblingegebanken, welche ben alten Föberaliften beherrschten, fo läft fich mit einem jeden rechten; benn eine baare Thorheit zu fagen war Gagern außer Stande, und bie meisten jener Ideen sind blos Anachronismen, keineswegs an sich verkehrt. Aber bitterer Unmuth übermannt uns, wenn wir sie zusammen finden, eng bei einander in bem Leben eines Mannes, alle biefe ungeheuern Widerfprüche: ben Aberglauben an bie culturförbernde Macht ber Kleinstaaten, mährend Gagern seine eigene Bildung barunter verkummern sieht und an gefährbeter Grenzstelle selbst zur Mebiatifirung schreiten muß; diese Angst vor einer Alles verschlingenden Hauptstadt, mahrend ihn selber bie Sehnsucht verzehrt nach einem Centrum, einer Bubne beutscher Bolitif; dies begehrliche Hinüberschweifen ber patriotischen Bhantasien nach ben entfrembeten Töchtervölkern unseres Landes, berweil das Baterland eine "Union", und in Bahrheit nicht einmal diese, bleiben muß: dies Bläneschmieden für die fremden Säuser der Oranier und Belfen, während Breufen von ehrlichen Batrioten an jeder Abrundung gehindert wird und eben badurch, jum Erstaunen der Miggunftigen, immer tiefer hineinwächst in Leib und Seele ber Nation. gefteben wir bei solchem Anblid: Grillen, Launen, recht eigentlich Stedenpferbe find es, die uns hindern wieder einzutreten in die Reihe Wie die Praxis des deutschen Bundes in dem Zustande ber Nationen. embrbonischer Staaten verbarrt und bochwichtige Staatszwecke burch Sonderbünde erreichen muß, als lebten wir noch in den Tagen des Fauftrechtes: so find auch unsere Meinungen über deutsche Bolitik zuchtlos, kindlich, unreif geblieben.

Unftät hat in den letten Jahrzehnten die Weinung der Menschen über ben alten Föberalisten bin- und bergeschwankt. Wie ein Batriarch ward er verehrt, so lange sein Sohn Heinrich als der Held bes natio-Beute, feit wir die Berbienfte ber Sohne nalen Gebankens galt. ruhiger zu würdigen beginnen, ift man fehr geneigt, den alten Gagern furzab zu den falfchen Göten einer überwundenen Epoche zu werfen. Solche Meinung ift unhiftorisch, fie würdigt zu wenig, wie fehr bem Deutschen, vornehmlich bem Nichtpreußen, noch vor zwei Menschenaltern erschwert war, die Macht der Phrase von sich zu schütteln. Und doch begrüßen wir diese ungerechten Urtheile mit Freuden; sie sind uns ein Zeichen, daß wir allmählich von jener Krantheit genefen, welche fich in bem alten Gagern gleichsam verkörpert: von ber echt beutschen Sünde vertrauensseliger Gutmutbigkeit. Im Leben ber Einzelnen eine liebenswürdige Schwäche, wird fie im öffentlichen Wirken ein schweres Unrecht, ja, bem beutschen Bunde gegenüber, die ärgste Verschulbung, bie ein Staatsmann auf fein Saupt laden fann. Neben einem Metternich erscheint ber alte Gagern zu Zeiten murbelos in ber Arglofigkeit feines hoffens. Beil wir gehofft und vertraut mahrend eines balben Jahrhunderts, eben beshalb ward die deutsche Bolitik so gründlich verborben, daß an eine Ausführung ber "Grundzuge" ber Bundesverfaffung nicht mehr zu benken, nur von einem Neubau noch ein Beil zu erwarten ift. Wir durchblättern Gagern's Sittengeschichte und lefen topfschüttelnb bie Widmungsblätter: an Napoleon, an Erzberzog Karl, an Friedrich Wilhelm III., an Stein! So haltlos ward ber milbe, vielfeitige Mam von den hochgehenden Wogen einer fturmischen Zeit bin- und hergeworfen. Lernen wir von Gagern, mit gleicher Reinheit bes Sinnes, gleicher Unermüblichkeit, aber mit einer gang anderen Kraft bes Saffes und ber Liebe die vaterländischen Dinge zu ergreifen, bei gleichem Bertrauen gur menschlichen Gattung um vieles nüchterner und härter zu werben gegen die Berfonen. Denn noch streiten wir um die fürchterliche Frage, ob biefe Nation existiren solle. In solchem Kampfe wird zur ernsten Pflicht jewe berbe Strenge bes Urtheils, welche vermag, was Gagern nie vermochte, die schönen Reden des Barticularismus talt und ftolz zu verachten.

## Karl August von Wangenheim.

(Leipzig 1863.)

Moch haben wir Deutschen fein Recht zur Rlage, wenn ber Engländer mit absprechender Unwissenheit das undurchbringliche Dunkol ber beutschen Politit belächelt. Denn wie mögen wir forbern, bag ber Frembe - gewöhnt an bestimmte Barteigegenfase und an eine alte, bem ganzen Bolke beilige Rechtsordnung - ben männlichen Wiberwillen gegen alles Rleinliche und Unflare überwinde und mit dem Birrwarr ber beutschen Bunbesgeschichte sich vertraut mache? Schon bas. Treiben ber Barteien im Innern der deutschen Staaten wird er kaum Betreten wir vollends bas Gebiet, wo alle biese Barteibestrebungen sich burchfreuzen, das Gebiet der beutschen Bundespolitik, fo enthüllt fich ein Chaos von Widersprüchen, beffen gangen Biberfinn ein Theil der Nation noch immer nicht begriffen hat. Wir sahen und feben, wie diefelben Landtage, welche die feste Einigung der Nation unermüblich forbern, bennoch ber einzigen nationalen Behörbe, die wir besitzen, unablässig widerstreben. Und bliden wir um einige Jahrzehnte zurück, so begegnet uns ein noch erstaunlicheres Schauspiel. Jener Reformplan, ber nach ber beutschen Revolution von allen Einsichtigen als eine Kinderei oder als ein Deckmantel des Landesverraths verworfen wurde und erft mabrend der grenzenlofen Bermirrung der jungften schleswig-holfteinischen Bewegung in einigen unklaren Röpfen wieder aufgetaucht ist - ber Triasgebanke, ward in den awanziger Jahren mit redlichem vaterländischen Eifer verthetdigt von jenen liberalen Staatsmännern des Sudweftens, benen wir es danken, daß die feindfeligen Absichten bes Wiener Cabinets nur zur Sälfte in Erfüllung Die Erklärung so unnatürlicher Erscheinungen liegt in zwei Der Frankfurter Bundestag war, statt allbekannten Thatsachen. eines Brennpunktes bontscher Macht, ein Donkmal beutscher Schande, bas gehaßte Werkzeug öfterreichischer Fremdherrschaft geworden, und ber

Staat, welchem die Bflicht oblag, dies Joch zu zerbrechen, Breugen, bat während langer Jahre biefes Amtes nicht mit voller Kraft gewartet. Denn keine Frage: von ben politischen Sünden, welche bie beutsche Revolution beraufbeschworen, fällt ein großer Theil auf die Schultern von Breuken. Ift bies Geständniß beschämend, so springt uns boch auch ein Quell des Troftes und ber Hoffnung aus der Einsicht, daß diefes Staates Schuld und Verdienst, Thun und Lassen nothwendig Deutschlands Geschicke bestimmt. Ganglich unterblieben freilich maren bie gefährlichen Bersuche, in bem "reinen Deutschland" einen Bund ber Mindermächtigen zu bilden, gewiß auch dann nicht, wenn Preußens Staatsmänner jener hochberzigen beutschen Staatstunft treu geblieben waren, die sie noch auf bem Wiener Congresse verfochten. mermehr konnten redliche Patrioten sich auf die Dauer mit den verschlagenen Ränkeschmieben bes mittelstaatlichen Barticularismus verbunben, nimmermehr — im bas unseligste Uebel ber Zeit vor bem Jahre 1848 in Ginem Sate zu bezeichnen — nimmer konnte ber beutsche Liberalismus während langer Jahre wider Wiffen und Willen eine antinationale Richtung verfolgen, wenn Preußen feinen Beruf erfüllte, als der Borkampfer Deutschlands der österreichischen Fremdberrichaft entgegenzutreten.

Die Stürme der Revolution haben inzwischen die Luft gereinigt, fte haben die Regierenden im Ganzen unbelehrt gelaffen, aber größere Rlarheit und Gesundheit in das Barteileben des Bolles gebracht. Sichernde Gemähr für die Bolfsfreiheit wird beute am entschiedensten von jenen geforbert, welche bas Banner bes Einheitsstaates in Banben halten. Seit also Unitarier und Liberale fich einander genähert haben, können wir unbefangen einen Staatsmann würdigen, ber es vermochte, zugleich ein vorurtheilsfreier Liberaler und ein Belfer mittelftaatlichen Opnastendunkels, zugleich ein leidenschaftlicher beutscher Batriot und ein Tobfeind Breukens zu fein. Seben wir ab von Wilhelm v. Humboldt's flüchtigem Erscheinen zu Frankfurt, so hat vor der Revolution' wohl kein begabterer Staatsmann in ber Efchenheimer Baffe getagt als ber Freiherr von Wangenheim. Das anerkannte Haupt ber beutschen Opposition in jenen verhängnifvollen Tagen am Anfang ber awanziger Jahre, welche ben sittlichen Untergang bes Bunbestages entschieben, bat er ein benkwürdiges Zeugniß abgelegt für die Stärke des gesunden volltischen Triebes in unserem Bolke. Denn er wagte das Bermessene: bas Bollwerk volksfeinblicher Fürftengewalt, ben Bunbestag felber, in eine

Pflegestätte der nationalen Gedanken zu verwandeln. In Hans v. Gagern schilderten wir einen Staatsmann, der mit dem Gedanken eines Bundes der Kleinstaaten dilettantisch spielte. Zetzt stellen wir ihm einen Genossen gegenüber, der diesen Plan zu verwirklichen trachtete und — noch dei Ledzeiten von seinem Bolke vergessen — für immer bewies, daß jeder Bersuch einer deutschen Reform ohne Preußen nur neue Zwietracht säen kann und nothwendig enden muß in einer kläglichen Sonderdündelei, von der das Bolk sich widerwillig wendet. Was aber in jenen Tagen ein beklagenswerther Fehler war, ist seitdem nach schweren Ersahrungen ein unverzeihlicher Fredel geworden, und wenn wir Wangenheim's politische Irrthümer zu verstehen suchen, so sind wir keineswegs gemeint, die politischen Sünden der Beust und Pfordten damit zu entschuldigen oder die schwere Verschuldung jener Verblendeten abzuleugnen, welche jüngst in der Krone Baiern den Retter Deutschlands begrüßten.

Bon Alters her hat das alte, doch überaus zahlreiche und darum unvermögende Geschlecht der Wangenheim den Hof- und Staatsbienst ber thüringischen Kleinfürsten als seine erb- und eigenthümliche Berforgungsstätte betrachtet. So trat auch Karl August v. Wangenheim (geb. in Gotha 14. März 1773) in den Dienst bes Sauses Coburg-Saalfelb, nachdem aus dem unbändig wilden Knaben ein glänzender Cavalter geworden war, eine hohe vornehme Gestalt, sprubelnd von Unter bem alten Döring in Gotha, ber so viele Beist und Leben. Männer von tüchtiger flassischer Bilbung auf seinem Gbmnasium erzogen, war er mit dem Gedankengange des Rationalismus vertraut geworden. Als er barauf in Jena und Erlangen studirte, ohne eines bedeutenben Lehrers Schüler zu werben, ließ er mit unerfättlicher Bigbegierbe alle Strömungen beutschen Beisteslebens auf sich wirken, vornehmlich die Lehren der noch jugenblichen romantischen Schule, und brachte nun in ben Dienst des bescheibenen Rleinstaates eine ungebührliche Fülle von Talent und ungeordnetem Biffen. Erfreut und verwundert begrüßte man anfangs am Hofe bie befrembenbe Erscheinung bes jungen Mannes, ber balb in ber Site bes Gefprachs, fortgeriffen von feiner unftäten Phantafie, fich mit nie verfiegender Redfeligkeit über alle Soben und Tiefen bes Wiffens verbreitete, bald mit rudfichtslofer burschitofer Offenberzigkeit seine beftigen Empfindungen herauspolterte. Aber die Lanbesväter von Coburg-Saalfeld batten bafür gesorgt, bag biese sorg-Iofe Chrlichkeit in ben verwickelten und verfaulten Zuftanben ihres

Hier rebet wieder ber Mann ber Kleinstaaten. Lebben, Zürich, Hauburg find ihm ber Herb des Bölkerrechts, die Lehre vom Gleichgewicht Schlechterbings fein Unterschied amischen potestas und fein Ibeal. auctoritas großer Staaten über kleine; nur in ganglich unbeschränkter Souveränität kann ber Kleinstaat seinen Beruf als ber rechte Hitter friedlicher Cultur erfüllen: schlechthin verwerflich also ift bas Recht ber Aber man fühlt, ber alte Berr bat Seeluft geathmet. Intervention. fein Blid hat in Holland gelernt einen weiten Horizont zu umfaffen, ben beutsche Stubengelehrsamkeit felten umspannt. Er bespricht Colonisation, Auswanderung, Negerhandel, das Nächste und das Fernste so anregend, daß es schwerlich ein Zufall war, wenn turz nach dem Erfcheinen dieses Werkes die seit Langem erstarrte deutsche Bölkerrechtswissenschaft wieder erwachte und zu neuen unerwarteten Erfolgen ge-Das Buch ift reich an scharfsinnigen Urtheilen über Menschen und Dinge. Auf die europäische Bedeutung ienes Vertrags vom 3. 3amuar 1815, ben er selbst bereinft im Eifer für die unantastbare fachfische Arone gefördert, hat meines Wissens Gagern zuerst aufmerksam gemacht: er erkannte, daß seitbem die alten Bundesgenossenschaften bes Welttheils sich verschoben, die lange verfeindeten Westmächte in ein Berhältniß ber entente cordiale traten, bas bisber sich auf die Dauer nicht wieder gelöft hat. Ueber ben Brätenbenten Ludwig Napoleon fagte ber alte Diplomat: "er ift offenbar mehr aus ber Schule bes Oheims als des Baters." — Ein geschlossenes juristisches Shstem aufzubauen lag seinem Sinne fern; verständiges Wohlwollen ift ihm bas Princip des Bölkerrechts.

Auch den kirchlichen Dingen dachte er zeitlebens eifrig nach. Obs schon er gegen Stein seinen Deismus wacker vertheibigte, manchmal überkam ihn boch "ein kleiner Neib, daß ich so nicht glauben konnte." Wit tiefem Bedauern fab er die aristofratische Verfassung der katholischen Kirche Deutschlands zerfallen. Schon mährend ber Freiheitstriege schlug er vor, mindestens die Reichserzkanzlerwürde und den deutschen Orben wiederherzustellen, und vom Bundestage verlangte er Ordnung ber kirchlichen Verhältnisse von Bundes wegen. Aus allen Richtungen bes Ratholicismus wußte der bulbfame Mann das Chrenwerthe her-In Rom verkehrte er freundschaftlich mit seinem Wiener auszufinden. Genossen, bem Carbinal Consalvi. Er - wohl ber erfte Reter, bem folche Ehre wiberfuhr — hörte mit Erbauung eine Ansprache bes Bapftes an die Cardinäle. Ungleich mehr reizten ihn die Ideen Beffenberg's; auch er bachte bie Reformplane bes fünfzehnten 3abrbunderts zu erneuern und boffte auf eine deutsche Nationalkirche. Gern berief er fich auf jenes Wort des beiligen Bernhard, daß die den Erdfreis richten, auch durch den Erdfreis gewählt werden sollen: er verlangte Witwirfung aller Nationen bei der Besetzung des Cardinalcollegiums. Noch einen anderen Lieblingstraum der milberen Geifter seiner Reit, ben Traum ber Bereinigung aller Confessionen, bat Gagern mitgeträumt. Sehr ernft nahm ber correcte Mann bes Reichsrechts bie Claufel bes Bestehbälischen Kriebens: donoc per Dei gratiam de religione ipsa convenerit, und weil ihm immer leicht fiel zu glauben was er wünschte, so fand er auch, die katholische Kirche sei protestantischer geworden, der Protestantismus aber "katholisirt" und der biicoffichen Gewalt bedürftig. Er wähnte, ein von allen Confessionen beschicktes Concilium könne den Zwiespalt leicht beilegen. boch die Größe der driftlichen Religion in ihrem "elastischen Cha-Wax er doch selber elastisch genug, um den Mariencultus und das Klosterleben zu vertheidigen. So folgte er, wie nach ihm Friedrich Wilhelm IV. und Mar II. von Baiern, unsicher tastend ben Spuren ber Grotius und Leibnit und abnte nicht, bag die humane, rein-weltliche Geistesfreiheit der modernen Zeit innerlich bereits zur Hälfte verschmolzen bat, was Gagern äußerlich verföhnen wollte.

Solchen friedlichen Träumen bing ber Einsiedler von Hornau ungeftört nach, so lange ber milbe Kirchenfürst, Stein's Freund, Graf Spiegel die Kirche des Abeinlandes leitete. Rach dessen Tode brach ber Streit zwischen Staat und Kirche gewaltsam aus. Abermals wie in den Tagen des heiligen Reichs ward Köln eine Hochburg der ultramontanen Bartei; bie Krone Preugen fab fich gezwungen, Spiegel's ungleichen Nachfolger, den Erzbischof Droste-Bischering, gefangen zu Jest erft kam an den Tag, welche schwierige Lage die Ländervertheiler bes Wiener Congresses bem preußischen Staate bereitet hatten. Bald nachher begann bie beutsch-katholische Bewegung, unklar, geiftlies von Haus aus, aber ein unvermeiblicher Rückschlag gegen ben llebermuth der Ultramontanen. Gagern war entsett, daß wiederum die Zornrufe confessionellen Habers in Deutschland widerhallten - "fo alte, so arge Uebel, bie wir gänzlich beseitigt glaubten!" In München spannen Gagern's alte Genoffen im Kampfe wider Breugen von neuem ihre dunklen Ränke, sie gedachten das Rheinland mit einem Wittelsbachischen Throne zu segnen. Görres schickte seinen grimmigen

Athanafius in die Welt wider den preußischen Staat, den "unge ichlachten, ftarren Knochenmann," ber eine Staatsreligion nach bem Muster ber Chinesen zu gründen trachte. Brandschriften ber belgischen Ultramontanen reizten bas Rheinland zum Aufruhr, und Babst Gregor XVI. fprach bie unvergeflichen Borte: "Aus bem Bahn, bag man in jedem Glauben selig werden könne, flieft ber Babnfinn, bak jedem Menichen Gemiffensfreiheit gebühre." Inmitten biefes muften Taumels entfesselter Leibenschaften hoffte Gagern Berföhnung zu pro-Er schrieb bie beiben "Ansprachen an bie Nation wegen ber firchlichen Wirren" (1838 und 1846). Nicht umsonst war er bei Stein in die Schule gegangen: er vertheidigte das Recht der Nothwehr ber preußischen Krone und mabnte bie Rheinlander, sich ihrem Staate Aber wie ahnt er boch so gar nichts von ber Schroffheit ber Gegenfäte, die bier auf einander prallten! Den plumpen Kanatiker, ber sich als Märthrer gebärdete, spricht er an: "Sie sind Erzbischof, Deutscher, Europäer und Mensch!" — mährend doch Drofte weber Europäer noch Mensch und am allerwenigsten ein Deutscher sein Den Geift ber Berfolgung meint er zu beschwichtigen, wenn re mahnt, jeder Briefter folle "ein Lichtfreund" fein! Die Glaubenseifrigen denkt er zu verföhnen, wenn er für jeden Auswuchs des Katholicismus irgend eine gutmüthige Entschuldigung findet; ben alten Deiften verbroß es nicht, seine frommen Enkelinnen zum beiligen Roch nach Trier zu begleiten. Er fieht nicht, daß gegen gewiffe Krankheiten ber katholischen Kirche die schonungslose Derbheit des trivialen Rationalismus burchaus im Rechte ift; er fühlt nicht, daß einer grundfatlich unbulbfamen Macht gegenüber die Toleranz leicht zur Schwäche Sehr fein allerdings erkennt er ben Hauptgrund bes Wieberwird. erwachens einer ftarken ultramontanen Bartei, indem er zweifelnb fragt: "wäre es Kolge ber Säcularisationen, daß der deutsche Sinn aus ben Bischöfen wiche?" — und bennoch empfiehlt er bie Gründung einer beutschen Nationalkirche in einem Augenblicke, ba die Kirchenhäupter jeben Gedanken baran mit Abscheu zurückwiesen! — Der wohlmeinenbe Bermittler vermochte ben Sturm nicht zu beschwören, er erntete Borwürfe von beiben Seiten.

Auch ein Felb für praktischepolitisches Wirken fand ber vom Bunbestage Berwiesene wieder in ber Darmstädtischen Bolksvertretung. Zunächst in ber zweiten Kammer. Doch schon nach ber zweiten Sitzungsperiobe gelangten bie gesinnungstüchtigen Wähler von Pfedbersheim

- so recht im Geiste ber verbissenen Opposition jener Tage - zu ber Einficht: ein Mann, ber Orben trug, ja, schnöbe genug, ben Excellenztitel führte, könne nimmermehr das freie Bolk vertreten. Die Regierung befann fich noch einige Jahre, bis fie Gagern auf ben Blat in ber erften Rammer rief, der ihm längst gebührte. Raum für sein Talent fand er auch hier nicht. Denn es waren bie kleinstaatlichen Bolksvertretungen jener zwanziger Jahre, da die politischen Bestrebungen in Nord und Sub noch nach ben verschiebensten Zielen gingen, basselbe, was fie beute, feit ein preukischer Landtag besteht, wieder geworden sind — bescheibene Und als nach ber Julirevolution ber französische Brovinciallandtage. Liberalismus der Zeit die Kammern des Südwestens zu vorübergehendet unnatürlicher Bedeutung emporhob, blieb ber alte Gagern ber neuen Richtung fremb. Er durfte anfangs hoffen, ben Beruf ber "vernünftigen Mediation", ben er bem nieberen Abel zuwies, zu erfüllen. Tagten boch in biefem kleinen Herrenhaufe zahlreiche Standesberren, benen bie wirthschaftlichen und bistorischen Voraussekungen eines echten Abels keineswegs fehlten. Um fo mehr mangelte in ruhiger Zeit ber vornehme Opfermuth, und in den Tagen der Roth sogar der triviale Muth, der ben Bauer treibt, sein Besitthum zu vertheibigen. In folcher Umgebung blieb ber Wackere einsam. "Ich bin Torp und Ropalist, ganz so wie die echte oranische Partei es versteht" — so hatte er selbst seine Parteistellung bezeichnet; und bald beargwohnten ihn die vornehmen Genossen als einen Jacobiner, da es galt, die sociale Reform des flachen Landes burchzuführen, und er ben Bevorrechtigten — auch fich felber — fein "Bätus, es schmerzt nicht" zurief. Man tam bis zu perfönlichen Sanbeln, als er bem präfibirenden Grafen Solms-Lich und dem Minister Linbe ben treffenden Vorwurf zuschleuderte: "Es kommen uns vorzüglich aus bem Norben allerlei mpstische sophistische Behauptungen zu, die wie die Rebel von ben Sonnenstrahlen bes natürlichen Berstandes zerftreut werben." Manche Sitzung hat der Alte gemieden oder vor der Zeit verlassen, weil bie Qualereien im höfischen Rreise fein Enbe nabmen. Um wenigsten verziehen ibm die Benoffen, daß er die Emancipation der Juden vertheidigte und die Buth der Partei wider das rheinische Recht nicht theilte. Der in ben Freiheitefriegen von bem gerechten Haffe bes Bolkes nur leicht berührt worden, wie hatte er nun mit ein= ftimmen follen in ben verbiffenen Sag ber Rafte? Er that bas Seine, bağ ben Rheinheffen ihr Code erhalten blieb.

Was aber seine Wirksamkeit in ber Rammer zumeist untergrub —:

ienem Ameige bes Staatslebens, ben er am gründlichsten kannte, ber ausmärtigen Bolitik. blieb die klägliche Enge eines kleinstagtlichen Barlamentes verschlossen. So stand er außerhalb der Parteien wie der Dinge und begruigte fich wieder mit löblicher Gefinnung. "Baterland, ein großes Baterland, Nationalität, beutsche Ehre, Ansehen, Zusammenhang, Kraft, Cultur, Entwickelung" - biefen Zielen follten feine Reben gelten. Und körperlos, traumhaft, wie das Baterland ber Deutschen war und ist, war auch das vaterländische Wirken des Fibe-Er sprach mit Borliebe in ber Abrestebatte, nur selten über ralisten. bestimmte Gegenstände: so mehrmals gegen die Heimlichkeit des Bunbestages und mit schöner Wärme für die Begnadigung ber Opfer ber Demagogen-Verfolgung. Welche bedeutende rednerische Begabung aber unter der Ungunft der deutschen Zersplitterung verkümmerte, das exfuhr man, wenn einmal eine Rechtsverletung zur Sprache kam, so rob und frech, daß der Muth des guten Gewiffens allein genügte, fie fittlich zu vernichten. Das erfuhr widerwillig ber besfische Abel, als ber alte Berr fein lautes Zornwort sprach wiber ben großen Verfassungsbruch in Hannover. Solde Augenblicke, ba die Breffe ihn wieder feierte, aingen rasch vorbei. Er blieb boch fremd der verwandelten Zeit, er fah die Welt "rettungslos hin- und herschwanken zwischen Despotismus und Revolution," eiferte alternd wider die "lockeren Blätter" und das Treiben ber Demagogen.

So fand ihn die beutsche Revolution. Der Staatsmann wollte kein Bertrauen fassen zu dem neuen Befen, dem Bater mochte wohl bas Herz groß werben, wenn er ben Namen seines guten Hauses ans jedem Munde preisen borte. Eine Stunde noch lächelte ihm die Gunt bes Bolks, die nie gesuchte, als in bewegter Bolksversammlung zu Wiesbaben ein Redner an die Männer der Bergangenheit erinnerte und die Maffe ben Beften, den fie kannte, berbeiholte, und die Freibeitsredner ben Ariftofraten umringten, ihm die Sande fuffend. war die flüchtige Wallung einer unklaren Empfindung gewesen. Die Bewegung ging ihren furchtbaren Gang; nur wenige Wochen, und ber General Friedrich Gagern fiel als der deutschen Revolution ebelftes Opfer. Das brach bem Greise ben Lebensmuth. Noch einmal ift er auf ben Markt getreten mit einer Allocution an das Bolk; hier schweigt bas politische Urtheil; und bleibt nur die unvergleichliche Güte diefes Herrens zu bewundern, das von der milben Lehre der Verföhnung auch dann nicht laffen wollte, als ihm sein Liebstes entriffen war. Dann fab er ben

schnell errungenen Ruhm der Söhne schneller noch verbleichen, und der Lebenssatte mußte noch sein Weib begraben. Um 22. October 1852 starb Hans von Gagern.

Sebr ernste Gebanken werben uns rege, wenn wir zuruchschauen Wie reich ist es an Geist und Muth und auf bies bewegte Leben. berglicher Gute, und boch wie troftlos arm an bauernben Erfolgen, an folgerichtigem Wirken! Denn was blieb übrig von den politischen Berken, benen ber Unermübliche sein emfiges Schaffen weihte? Was anbers als — bas Gesammtreich Nassau! In die vagsten Träume faben wir den edlen Batrioten sich verirren, weil er zu geistreich war für die dürftige Routine kleinstaatlichen Lebens und nie in der Schule eines großen Staates lernte, daß auch in der Staatstunft erft die Beforantung ben Meister zeigt. Hören wir fie einzeln, die kleinstaat lichen Lieblingegebanken, welche ben alten Foberaliften beberrichten, fo läßt fich mit einem jeben rechten; benn eine baare Thorheit zu fagen war Gagern auker Stande, und die meisten iener Ideen sind blos Anachronismen, keineswegs an sich verkehrt. Aber bitterer Unmuth übermannt uns, wenn wir sie zusammen finden, eng bei einander in bem Leben eines Mannes, alle biefe ungeheuern Widersprüche: ben Aberglauben an die culturfördernde Macht ber Kleinstaaten, mährend Gagern seine eigene Bildung barunter verfümmern sieht und an gefabrbeter Grenzstelle felbst zur Mediatifirung schreiten muß; Diefe Angst por einer Alles verschlingenden Hauptstadt, mabrend ihn selber die Sehnsucht verzehrt nach einem Centrum, einer Bubne beutscher Bolitit; bies begehrliche Sinüberschweifen ber patriotischen Phantasien nach den entfremdeten Töchtervölkern unferes Landes, derweil das Baterland eine "Union", und in Wahrheit nicht einmal diese, bleiben muß; bies Blaneschmieben für die fremden Säuser der Oranier und Welfen, während Preußen von ehrlichen Batrioten an jeder Abrundung gehindert wird und eben dadurch, zum Erstaunen der Mißgünstigen, immer tiefer hineinwächst in Leib und Seele ber Nation. gefteben wir bei solchem Anblick: Grillen, Launen, recht eigentlich Stedenpferbe find es, die uns hindern wieder einzutreten in die Reibe ber Nationen. Wie die Braris des deutschen Bundes in dem Zustande embrbonischer Staaten verharrt und hochwichtige Staatszwecke burch Sonderbunde erreichen muß, als lebten wir noch in den Tagen des Fauftrechtes: so sind auch unsere Meinungen über deutsche Bolitik zuchtlos, kindlich, unreif geblieben.

Unftät hat in den letten Jahrzehnten die Weinung der Menschen über den alten Föderalisten bin- und bergeschwankt. Wie ein Patriarch ward er verehrt, so lange sein Sohn Heinrich als der Held des nationalen Gebankens galt. Beute, seit wir die Berbienfte ber Sohne ruhiger zu würdigen beginnen, ist man fehr geneigt, den alten Gagern furzab zu den falschen Göken einer überwundenen Epoche zu werfen. Solche Meinung ist unhistorisch, fie würdigt zu wenig, wie fehr bem Deutschen, vornehmlich bem Nichtpreußen, noch vor zwei Menschenaltern erschwert war, die Macht der Phrase von sich zu schütteln. Und doch begrüßen wir diese ungerechten Urtheile mit Freuden; sie sind uns ein Zeichen, daß wir allmählich von jener Krankheit genesen, welche sich in dem alten Gagern gleichsam verkörpert: von der echt beutschen Sünde vertrauensseliger Gutmuthigkeit. Im Leben der Einzelnen eine liebenswürdige Schwäche, wird fie im öffentlichen Wirken ein schweres Unrecht, ja, dem deutschen Bunde gegenüber, die ärgste Verschuldung, bie ein Staatsmann auf fein Saupt laben fann. Neben einem Metternich erscheint ber alte Gagern zu Zeiten murbelos in ber Arglofigkeit feines Hoffens. Weil wir gehofft und vertraut mahrend eines balben Jahrhunderts, eben deshalb ward die deutsche Bolitik so gründlich verborben, daß an eine Ausführung ber "Grundzüge" ber Bundesverfaffung nicht mehr zu benken, nur von einem Neubau noch ein Beil zu erwarten ift. Wir durchblättern Gagern's Sittengeschichte und lesen kopfschüttelnd bie Widmungsblätter: an Napoleon, an Erzberzog Karl, an Friedrich Wilhelm III., an Stein! So haltlos ward ber milbe, vielfeitige Mam von den hochgehenden Wogen einer ftilrmischen Zeit bin- und hergeworfen. Lernen wir von Gagern, mit gleicher Reinheit bes Sinnes, gleicher Unermüblichkeit, aber mit einer ganz anderen Kraft bes Saffes und ber Liebe die vaterländischen Dinge zu ergreifen, bei gleichem Bertrauen gur menschlichen Gattung um vieles nüchterner und harter zu werben gegen Die Berfonen. Denn noch streiten wir um die fürchterliche Frage, ob biefe Nation existiren solle. In solchem Kampfe wird zur ernsten Bflicht jewe berbe Strenge bes Urtheils, welche vermag, was Gagern nie vermochte, die schönen Reden des Barticularismus talt und stolz zu verachten.

## Karl Augnst von Wangenheim.

(Leipzig 1863.)

Moch haben wir Deutschen tein Recht zur Rlage, wenn der Engkänder mit absprechender Unwissenheit das undurchdringliche Dunkol ber beutschen Politit belächelt. Denn wie mögen wir forbern, bag ber Frembe - gewöhnt an bestimmte Barteigegenfage und an eine alte, bem ganzon Bolke beilige Rechtsordnung - ben mönnlichen Wiberwillen gegen alles Kleinliche und Unflare überwinde und mit dem Birrwarr ber beutschen Bunbesgeschichte sich vertraut mache? Schon bas, Treiben ber Barteien im Innern der deutschen Staaten wird er kaum Betreten wir vollends das Gebiet, wo alle biefe Barteibestrebungen sich burchfreuzen, bas Gebiet ber beutschen Bunbespolitif, fo enthüllt fich ein Chaos von Widersprüchen, deffen gangen Biderfinn ein Theil der Nation noch immer nicht begriffen hat. Wir saben und feben, wie dieselben Landtage, welche die feste Einigung der Nation unermüblich forbern, bennoch ber einzigen nationalen Behörbe, die wir besitzen, unablässig widerstreben. Und bliden wir um einige Jahrzehnte zurück, so begegnet uns ein noch erstaunlicheres Schauspiel. Jener Reformplan, ber nach der beutschen Revolution von allen Einsichtigen als eine Kinderei oder als ein Deckmantel des Landesverraths verworfen wurde und erft während der grenzenlofen Verwirrung der jungften ichleswig-holfteinischen Bewegung in einigen unklaren Röpfen wieder aufgetaucht ist - der Triasgedanke, ward in den awangiger Jahren mit redlichem vaterländischen Eifer verthetbigt von jenen liberalen Staatsmännern bes Subweftens, benen wir es banten, bag bie feinbfeligen Absichten bes Wiener Cabinets nur zur Hälfte in Erfüllung Die Erklärung so unnatürlicher Erscheinungen liegt in zwei Der Frankfurter Bunbestag war, ftatt allbekannten Thatsathen. eines Brenmunttes bontider Macht, ein Dontmal beutscher Schande. bas gebafte Werfzeug öfterreichischer Fremdberrichaft geworden, und ber

Staat, welchem die Bflicht oblag, dies Joch zu zerbrechen, Breugen, bat während langer Jahre dieses Amtes nicht mit voller Kraft gewartet. Denn keine Frage: von den politischen Sünden, welche die deutsche Revolution heraufbeschworen, fällt ein großer Theil auf die Schultern von Ift bies Geftändniß beschämend, so springt uns boch auch Breuken. ein Quell bes Troftes und ber Hoffnung aus ber Einsicht, daß diefes Staates Schuld und Verbienst, Thun und Lassen nothwendig Deutschlands Geschicke bestimmt. Banxlich unterblieben freilich waren bie gefährlichen Versuche, in bem "reinen Deutschland" einen Bund ber Mindermächtigen zu bilden, gewiß auch bann nicht, wenn Preußens Staatsmänner jener hochberzigen beutschen Staatskunft treu geblieben wären, die sie noch auf bem Wiener Congresse verfochten. mermehr konnten redliche Patrioten sich auf die Dauer mit den verschlagenen Ränkeschmieben bes mittelstaatlichen Barticularismus verbunden, nimmermehr — um bas unseligste Uebel ber Zeit vor bem Jahre 1848 in Einem Sate zu bezeichnen — nimmer konnte ber beutsche Liberalismus während langer Jahre wider Wiffen und Willen eine antinationale Richtung verfolgen, wenn Breugen feinen Beruf erfüllte, als ber Borkampfer Deutschlands ber öfterreichischen Fremdberrichaft entgegenzutreten.

Die Stürme ber Revolution haben inzwischen die Luft gereinigt, fie baben die Regierenden im Ganzen unbelehrt gelaffen, aber größere Rlarheit und Gesundheit in das Parteileben des Volkes gebracht. Sichernbe Gewähr für die Volksfreiheit wird heute am entschiedensten von jenen geforbert, welche bas Banner bes Einheitsstaates in Sanben halten. Seit also Unitarier und Liberale sich einander genähert haben, können wir unbefangen einen Staatsmann würdigen, ber es vermochte, augleich ein vorurtheilsfreier Liberaler und ein Belfer mittelstaatlichen Opnaftendunkels, zugleich ein leibenschaftlicher beutscher Batriot und ein Tobfeind Breukens zu fein. Seben wir ab von Wilhelm v. Humboldt's flüchtigem Erscheinen zu Frankfurt, so hat vor der Revolution wohl kein begabterer Staatsmann in der Eschenheimer Gasse getagt als ber Freiherr von Wangenheim. Das anerkannte Haupt ber beutschen Opposition in jenen verhängnisvollen Tagen am Anfang ber zwanziger Jahre, welche ben sittlichen Untergang bes Bunbestages entschieben, bat er ein benkwürdiges Zeugniß abgelegt für die Stärke bes gesunden volltischen Triebes in unserem Bolle. Denn er wagte bas Bermeffene: bas Bollwerk volksfeindlicher Fürstengewalt, ben Bundestag felber, in eine Pflegestätte ber nationalen Gebanken zu verwandeln. In Hans v. Gasgern schilderten wir einen Staatsmann, der mit dem Gedanken eines Bundes der Kleinstaaten dilettantisch spielte. Jest stellen wir ihm einen Genossen gegenüber, der diesen Plan zu verwirklichen trachtete und — noch dei Ledzeiten von seinem Bolke vergessen — für immer bewies, daß jeder Bersuch einer deutschen Reform ohne Preußen nur neue Zwietracht säen kann und nothwendig enden muß in einer kläglichen Sonderbündelei, von der das Bolk sich widerwillig wendet. Was aber in jenen Tagen ein beklagenswerther Fehler war, ist seitdem nach schweren Ersahrungen ein unverzeihlicher Frevel geworden, und wenn wir Wangenheim's politische Irrthümer zu verstehen suchen, so sind wir keineswegs gemeint, die politischen Sünden der Beuft und Pfordten damit zu entschuldigen oder die schwere Verschuldung jener Verblendeten abzuleugnen, welche jüngst in der Krone Baiern den Retter Deutschlands begrüßten.

Bon Alters her hat das alte, doch überaus zahlreiche und barum unvermögende Geschlecht ber Wangenheim ben Bof- und Staatsbienst ber thuringischen Rleinfürsten als seine erb- und eigenthumliche Berforgungsftätte betrachtet. So trat auch Karl August v. Wangenbeim (geb. in Gotha 14. März 1773) in den Dienst des Hauses Coburg-Saalfelb, nachbem aus bem unbanbig wilben Anaben ein glanzenber Cavalier geworden war, eine hohe vornehme Gestalt, sprudelnd von Unter bem alten Döring in Gotha, ber so viele Geist und Leben. Männer von tüchtiger flaffischer Bilbung auf seinem Gymnasium erzogen, war er mit bem Gebankengange bes Rationalismus vertraut geworden. Als er barauf in Jena und Erlangen studirte, ohne eines bedeutenben Lehrers Schüler zu werben, ließ er mit unerfättlicher Bigbegierbe alle Strömungen beutschen Geisteslebens auf fich wirken, vornehmlich die Lehren der noch jugendlichen romantischen Schule, und brachte nun in ben Dienst bes bescheibenen Rleinstaates eine ungebührliche Fülle bon Talent und ungeordnetem Wissen. Erfreut und verwundert begrußte man anfangs am Hofe bie befrembenbe Erscheinung bes jungen Mannes, ber balb in ber Hipe bes Gesprächs, fortgeriffen von seiner unftaten Phantafie, fich mit nie verfiegenber Redfeligkeit über alle Boben und Tiefen bes Wiffens verbreitete, bald mit rudfichtelofer burfchitofer Offenberzigkeit seine beftigen Empfindungen berauspolterte. Ranbesväter von Coburg-Saalfeld hatten bafür geforgt, daß biefe forg-Iofe Chrlickfeit in ben verwickelten und verfaulten Zuftanben ihres

Stand den Enicht Burgeln follagen tonnte. Seit einem Menschenalter haufte eine kullerliche Debitcommission im Lande, ordnete von Reichs wegen das verworrene Schuldenwesen. Der Minister v. Thummet, der einst auf feinem hohen Poften die Muße gefunden hatte, die "Inoculation ber Liebe" zu febreiben, mar langft aus bem Staatsbienfte geschieben, um die mittägigen Provinzen Fraukreichs zu bereisen. Ale banu die Mende des Jahrhunderts einen neuen Herrog brackte, meldeten sich ungestüm neue Gläubiger. In solcher Bedrängnif berief man als Grlöser ben Minister v. Kretschmann, ber in breukischen Diensten wohl die philanthropischen Grundfätze und die durchgreifende Entschloffenheit, nur leiber nicht die Ehrlichkeit des altvreußischen Beamteuthums fich angeeignet hatte. Alle guten Röpfe, Wangenheim voran, wandten fich Es war eine Luft, ben großen Faifeur gläubig bem neuen Sterne zu. reden zu hören von dem neuen unfehlbaren Steuersbsteme, dem wohlgeordneten Strafennete und der coburg-saalfeldischen Landesbank. 218 nun gar Jean Paul an den Hof von Coburg gezogen ward und dem aufgeklärten Minifter mit schwärmerischer Verehrung sich anschloß, da verlebte Wangenheim in den erften Jahren einer glücklichen Che, in geiftreichem, heiterem Umgange frohe hoffnungsvolle Tage. erkennen wir noch in Bangenheim's spätesten Schriften bie Rachklange jener übermüthigen Stunden, die er damals mit dem Altmeifter bes frielenden Wites beim edlen Frankenweine verbrachte.

Die Täuschung nahm ein Ende, sobald der junge Rath, zum Vicepräsidenten der Landesregierung ernannt, sich ein selbständiges Urtheil bilden konnte über das neue Regiment und ein gewiffenloses fiscalifches Aussaugungsschstem, ja ben frechsten Betrug kennen lernte. "bie Schlange losgeriffen von feinem Herzen." Gestütt auf die Ruftimmung der Agnaten und aller Rechtlichen im Lande, versuchte er fconung 108 bem Kürften bie Augen zu öffnen. Der Herzog aber fab. nach deutscher Fürstenweise, in Wangenheim's Entbullungen einen Angriff auf "Unfere eigene bochfte Berfon," entließ ihn schimpflich bes In jenen Tagen follten bie Charaftere bes kleinen Lanbes fich erproben; auch der Bater des trefflichen Freiherrn v. Stocknar hat bamale mit gelitten imter ben Gewaltstreichen bes erhitterten allmidtigen Ministers. Dach noch gab es in Deutschland, in den Kleinstaaten mindeftens, einen Rechtsweg wider fürftliche Willfür. wandte sich klagend an den Reichshofrath zu Wien und trat überdies wit seiner guten Sache auf ben Markt binaus. In zwei umfänglichen

Bänden belehrte er, sehr scharf und überzeugend, aber auch sehr wortreich und mit bem gangen bochtrabenben Bathos ber guten alten Zeit, bas Bublicum über "die Organisation der coburg-saalfeldischen Lande". Es waren boje Tage. Soeben war ihm ein Rind gestorben, ein zweites lag auf dem Tode; da wurde der Bater von dem ergrimmten Hofe des Landes verwiesen. Auf der altehrwürdigen Bettenburg in Franken gewährte ihm ber Freiherr v. Truchseß nach alter Ritterweise Schut und herberge, und ber Schüler ber Romantif erfreute fich an bem biderben Wesen dieser vielgefeierten Blume ber Ritterschaft. Inamischen hatte ber Reichshofrath sein Urtheil gefunden. Schon war ber Kurfürst von Sachsen burch bas Reich beauftragt, den cohurgischen Bräsidenten wieder in sein Amt einzuseten. Da — brach das beilige Reich zusammen, ber souverane Herzog von Coburg-Saalfeld hatte keinen Herrn mehr über fich. Wangenheim harrte vergeblich seines Rechtes, und erft nach Jahren ward ihm die traurige Genugthuung, daß sein Feind Aretschmann als ein feiler Belfer ber rheinbundischen Staatskunft ben Haß von gang Thuringen auf feine Schultern lub.

Balb darauf wurde Wangenheim von der Herzogin von Hildburgbaufen zu König Friedrich von Bürtemberg geschickt, um einen bauslichen Amist ihrer mit einem würtembergischen Brinzen vermählten Tochter beizulegen. Den leicht erregbaren, für alles Starke und Mutbige empfänglichen Mann feffelte bas geiftvolle, willensfräftige Wefen bes Despoten, bes Letten aus jener langen Reihe fraftstrotender Thrannengestalten, welche das Haus Würtemberg aufweist. Boll Sebn= fucht nach einem großen Wirken ließ er sich bereden, die Leitung der Finanzen des neuen "Reiches" zu übernehmen, und versuchte schon jest jene Reform bes Rechnungswesens, welche weit später nach seinen Entwürfen durchgeführt wurde. Abermals also trat ein Mann voll hober Begabung und reinen Billens mitten unter die verächtlichen Werfzeuge ber Lufte König Friedrichs und hoffte, wie vor ihm Spittler, unter diefem Fürsten ein wohlmeinendes Regiment zu begründen. wenigften in diesen Jahren, ba ber Selbstherrscher fich in bem stolzen Gefühle ber taum ernungenen Souveranität aufblähte, vermochte er einen unabhängigen Mann zu ertragen. Der stolze Reichsfreiherr marb bem Hofe bald unbequem und endlich mit der Curatur der Universität Tübingen abgefunden. Das war kein leichtes Amt, denn soeben erst (1841) war das Selbstgefühl der akademischen Corporation durch willkürliche bureaufratische Eingriffe bitterlich gereizt worden. Der liebenswürdige, selber unablässig mit wissenschaftlichen Forschungen beschäftigte Mann verstand bald ein glückliches Berhältniß herzustellen. Roch lange nachher wußte man an der Hochschule zu erzählen von dem gastfreien Wangenheim'schen Hause, von des Curators lebensluftiger und doch nachdenklicher, heftiger und doch milber Weise und von dem freundlichen Rathe, den Lehrer und Studenten jederzeit bei ihm fanden. Eine verständnißvolle Förderung echter Wissenschaft vermochte er freilich, bei dem groben Waterialismus der rheinbündischen Politik, von der Regierung nicht zu erlangen.

Oftmals fab man ben Nachfolger Spittler's unter ben Stubenten zu den Füßen eines Lehrers siten; mit allen befannten Namen, mit Guftav Schwab, Uhland und vielen Anderen stand er in lebhaftem Ber-Der Bermittlung Wangenheim's bankte ber junge Ubland, baß bie Cotta'sche Buchhandlung sich entschloß, seine Gedichte zu verlegen. Bon den Tübinger Gelehrten fesselte den Curator keiner so mächtig. wie der wunderliche Eschenmaber, der damals die Grundsäte der mobischen Naturphilosophie auf die Staatswiffenschaft anwendete. fie nur lächerlich, diese Philosophie, wenn sie in der Rechtslehre von der "heiligen Dreifaltigkeitsblume Glaube, Liebe und hoffnung" geheimnisvolle Worte sprach, so wirkte sie gefährlich und verführerisch auf ungeschulte Röpfe, wenn sie ihre tolle Mystik unter mathematischen Formeln verbarg und in der Staatswissenschaft von Sphären und Gleidungen, Abscissen und Ordinaten faselte. Auch Wangenheim wiberstand nicht dem Zauber dieser ungesunden Vermischung von lebloser Boesie und phantastischer Prosa. Er schwur mit dem Feuereifer bes Dilettanten auf die Worte des Meisters, trug einige Ergebnisse seiner geschäftlichen Erfahrung hinzu und bilbete sich so ein boctrinäres Spftem ber Politik, ein muftes Durcheinander von Grundfäten ber Epoche beutsch-französischer Aufklärung, die er in seiner Jugend eingesogen, von auten Beobachtungen aus dem Leben und vornehmlich von "Anschaumgen" der Naturphilosophie, die das Erkennen als eine Arbeit profaischer Naturen mißachtete. Ihm war fein Zweifel, ein nach solchen Ibeen geleiteter Staat muffe eben fo ficher zu einem gebeihlichen Enbe gelangen, "wie ein regelrechter Spllogismus." Zweimal schon hatte er bespotischer Willfür mannhaft widerstanden und den Beifall aller Guten geerntet. In Coburg mußte er die Geistesarmuth der Meisten in seiner Umgebung belächeln, in Tübingen fühlte er ben Gelehrten gegenüber bie Ueberlegenheit des Weltmannes. Was Bunder, daß sein leichtblütiges Selbstgefühl sich hoffnungsvoll erhob, daß er die Kräfte überschätte, welche er weber in der harten Schule ernsthafter wissenschaftslicher Arbeit, noch in einem großen politischen Wirkungskreise hatte messen können? Er dachte sich Mannes genug, mit seinem zugleich schulgerechten und weltmännischen politischen Spsteme die Leiden der Zeit zu heilen.

Balb follte die neue Beimath eines folden Retters bedürfen. Die Folgen ber alten Unthaten waren schrecklich über König Friedrich berein-Reine Sand im Lande batte fich gerührt, als er einst bas gebrochen. Wort bes schwäbischen Bolkswitzes zur Wahrheit machte, König von Schwaben wurde und bann, Navoleon's Weisung "chassez les bougres" getreulich befolgend, die alten Stände aus einander trieb. awei Beamte, barunter Wangenheim's Freund Georgii, hatten bamals bem Selbstherricher ben neuen Eid verweigert. Seitbem aber war burch bes Königs beifpiellofe Willfürherrschaft die Stimmung bes Bolkes von Grund aus verwandelt. Die vormals herrschenden Klassen sehnten sich zurud nach bem Genusse ber alten Borrechte. Dem Bolke war, unter - bem bärteren Oruce ber Gegenwart, bie Erinnerung an die Leiden ber alten Zeit abhanden gekommen. Alle Tüchtigen faben tief emport die Mighandlung bes Landes, und mahrend ber König auf bem Wiener Congresse für die unumschränkte Fürstenmacht stritt, entsannen sie sich wieder, daß einst for die Berfassung des alten Bürtemberg der englifchen verglichen, und bag bas alte gute Recht bes Landes auf freiem Bertrage beruhe. Der unverbesserliche Dynastenbunkel bewog ben Rönig endlich zu einem verföhnenden Schritte. Er fürchtete, ber Congreß ober gar ber beutsche Bund möchte ihm die Grundsätze seines öffentlichen Rechts vorschreiben; er fürchtete mehr noch, daß Breugen, beffen militärischen Jacobinern die kleinen Sofe bamals die verwegensten Plane zutrauten, burch die Gewährung von Reichsständen die Bundes-Darum gab er seinem Reiche eine Bergenoffen überflügeln werbe. faffung Napoleonischen Stiles. Aber in der Ständeversammlung brach ber lange verhaltene Groll bes Bolkes furchtbar aus. So lange bie ftarte Sand Napoleon's ben König ichirmte, batte bas Land geschwiegen zu allem, was die sacra regia majestas beschloß. Jest war der Eidschwur taum verklungen, den König Friedrich auf die neue Verfassung ablegte, und brobend mahnten ihn bie Stände an jenen alteren Gib. ben er bereinst auf bas altwürtembergische Lanbesrecht geschworen batte. Einmüthig wurden bie Borlagen bes Königs verworfen, in einer langen

Beschwerbeschrift die Klagen des Landes niedergelegt. Feste Männer sah man weinen, da. sie verlesen ward und es zu Tage kam, daß in Einem Oberamte 21,584 Mann zur königlichen Jagdschme aufgeboten worden. Die Welt ersuhr: es war bitterer Ernst gewesen, wenn dieser Bönig oftmals Rero und Tarquinius als die Borbilder stanken. Fürstenthums gepriesen hatte. Nach erbittertem Streite ward die Bersamslung vertagt, und der König ließ seine Reiter um Ludwigsburg streisen, um das in Massen mit seinen Bitten und Klagen heranziehende Landsvoll zu zerstreuen.

Aufmerksam batte Wangenbeim diese Wirren verfolgt. War boch bereits auf dem Congresse unter seiner stillen Mitwirkung von seinem Freunde, dem weltgewandten und schon damals durch seine Hamburger und Augsburger Zeitungen mächtigen Cotta, für die Herstellung eines rechtlichen Zustandes in Würtemberg gearbeitet worden. ihm der Zeitpunkt gekommen, ein wohlgemeintes Wort der Vermittlung zu sprechen: im Sommer 1815 schrieb er die Schrift: "Die Ibee der Staatsverfassung in ihrer Anwendung auf Bürtembergs alte Lanbesverfassung." Lassen wir uns nicht beirren burch bas elegische Schluß wort: "So gehe benn hin, mein Buch, und wirke auf das Leben. Bermagst du es nicht, so betrübe bich deswegen nicht. Wärst bu auch mur ein Traum, so haft bu doch ben Träumer beglückt und veredelt, Gruße mir die theilnehmenden Freunde in den verschiedenen deutschen Landen herzlich" u. f. w. Solche Reden find zwar überaus bezeichnend für den Geift der Zeit, der sich in dilettantischen Schriftwerken meist am getreueften abspiegelt. Doch biefe Gefühlsinnigkeit, die von dem furz angebundenen Wesen der Gegenwart so seltsam absticht, vertrug fich damals sehr wohl mit thatkräftigem Ehrgeiz. Einen vraktischen Aweck hatte der Berfasser im Auge, als er in dem seltsamen Buche ein treffendes Urtheil fällte über die altwürtembergische Verfassung, welche bie Stände jurudforberten.

In der That, es war kein Zufall, daß in Deutschland außer Würtemberg fast allein Meckenburg im achtzehnten Jahrhundert die akte Macht der Stände sich bewahrt hatte. Denn was Meckenburgs Berfassung für die Borrechte des Junkerthums leistete, das that das albwürtembergische Landesrecht für die Sonderrechte einer bürgerlichen Oligarchie von Theologen und Juristen, oder, wie der Schwade sagt, von Pelfern und Schreibern. Wie dart sedelmann sich selbst vartrat, so war hier, in dem Gebiete des starrsten Localpatriotismus, jedes

Neinste Rirchtburmintereffe gewahrt burch bie überzahlreiche Ständever-Diefe Lanbicaft, seit Langem vorwiegend vertreten burch vermanente, fich felber erganzende Ausschüffe, erhob und verwendete bie Steuern eben fo felbfranbig, wie ber Rirchenrath bas große Bermogen ber allein berricbenben lutberischen Landestirche. Wie oft batte ber ftanbische Ausschuß tiefe Griffe gethan in die geheime Trube ber Stänbe, um feine Rlagen gegen ben Landesberrn zu förbern ober auch um seine Mitglieder zu bereichern. Es war bafür gesorgt, bag in biesem Laube bes vetterschaftlichen Zusammenhaltens nur bie Söbne der Familien der "Ehrbarkeit" die dankbare Laufbahn durch das Schreiberant in die Stände und von da in die Ausschüffe durche . Immer wieder erscheinen unter den Baubtern des altschwäbiichen Beamtenthums, bes "herrenstandes", die Namen Bfaff, Stockmaier und Teuffel, sowie die drei jedem strebsamen beutschen Junglinge wohlbekannten: Tafel, Schwab und Ofiander. Selbst der tüchtigste Bestandtheit bieses Landesrechtes, das nach oben unabhängige Gemeindewesen, war verkummert und in die Hände oligarchischer Magiftrate gefallen. In Wahrbeit, mas urfprünglich eine Staatsverfassung gewesen, war allmählich ein Bertragsverhältniß zwischen Herzog und Landichaft geworden, ein Bertrag, aufrecht erhalten burch fortwährende Plagen beim Reichshofrathe und durch das Einschreiten der garantirenben Mächte Breufen, Danemark und Hannover, welche auch jest wieber von den Männern des auten alten Rechts angerufen wurden. Ueber biefen Buft alter Migbräuche waren nun acht Jahre ber Fürstenallmacht babingegangen, - eine turze Frist freilich, aber eine Zeit weltverwandelnder Geschicke. Bu dem protestantischen, bürgerlichen alten Lande mar bas größere Neu-Bürtemberg mit seinen gablreichen Stelleuten und Katholiken hinzugekommen, und 2300 selbstherrliche Rescripte batten in biesem Gemisch von mehr als fiebzig selbständigen Staaten und Staatsantheilen die alten Rechte ganzlich befeitigt, fie alle zu Ginem Staate verschmolzen.

Es fiel dem geistwollen Manne nicht schwer zu zeigen, wie unvereindar das alte Landesrecht mit den modernen Staatsbegriffen sei, und wie unmöglich seine Zurücksührung in dem neuen Staate, dessen größere Hälfte nicht einmal das Recht hatte das alte Recht zurückzusordern. Weber in wie seltsamer Form ward die Aufgabe von Bangenheim durchzesicht! Die landläufige Montesquieu'sche Lehre von dem Gleichzewicht der Gewalten wird in den spielenden Formeln der Naturphilo-

sophie vorgetragen. Das demokratische Element zeigt sich in der Masse nur als Borstellungsfraft, in den Gemeinden bereits als Einbildungsfraft, während es in den Ständen als Begehrungsvermögen (Petitionsrecht) sich entfaltet. Dem gegenüber steht das aristofratische Element des Gutsadels (Gefühl), der Gelehrten (Berstand) und der Geistlichen (Gemüth). Ueber beiden aber thront das autofratische Element, das im Ministerium als Staatsvernunft, in dem Hosstaat als Staatsphantasie erscheint und in dem Regenten, dem Staatswillen, gipfelt. Zu dieser untrüglichen Staatsidee soll das alte Landesrecht hinaufgebildet werden. Indes bestreitet Wangenheim das Recht der Altwürtemberger auf ihre Bersassung keineswegs; er gesteht auch, daß dieselbe, trop des Beralteten, so viel Trefsliches enthalte, wie kaum ein Staatsrecht der Welt, während die vom Könige octrohirte Versassung wegen ihrer groben Mängel nur als eine Proposition gelten könne.

Was mochte nun ben König, ber alle Gelehrten als "Schreiber, Schulmeifter und Barbierer" verachtete, zu bem Verfaffer biefes boctrinären Buches bingieben? Kühlte er sich dem Manne verwandt, ber eine beilige Gemiffenssache biefes Bolkes mit einigen abstracten Säten zu lösen wagte und also von dem innerften Wesen des schwäbischen Stammes, von der rührenden Liebe jum Alten und zur heimath, fo wenig versteben mußte, wie der König selber? Ober hoffte er in bem Berherrlicher bes "Staatswillens" ein Werfzeug seiner Laune zu finben? Ober wollte er durch die Berufung eines Staatsmannes von liberalem Rufe eine verföhnliche Absicht beweisen? Vermuthlich wirkten alle biefe Beweggründe zugleich, als ber König bem Schriftsteller, ber ihn bamals fast allein in der Bresse unterstütte, das Werk der Bermittlung mit den Ständen übertrug. Söher benn je flogen jest Bangenheim's frobe Erwartungen. Nicht nur den Verstand und Muth, auch den guten Willen bes Königs — bieses Königs! — fah er jett im hellsten Lichte, und nach Jahren noch hat er ben König Friedrich als einen gehäffig verkannten Der aber fant sich geschickt und sicher in eblen Charakter geschilbert. bie ungewohnte Rolle bes freisinnigen Fürsten. Er schüttelte wohl ben Ropf zu ber überschwänglichen, phantastischen Weise seines Ministers, nannte ihn lachend "mein Student"; boch ber gescheibte Mann erkannte, bie Zeit sei vorüber, ba er hochfahrend seinen Ständen alle "Disceptationen über Berfassungsangelegenheiten" verboten batte. Er ließ sich durch Wangenheim's zuversichtliche Betheuerung, der Friede mit, den Stänben könne gar nicht ausbleiben, zu einem entschloffenen Bruche mit feiner bespotischen Vergangenheit bewegen. Schon mar Bürtemberg ben Blanen Bangenbeim's zu eng; bas ganze Deutschland follte ibm zujubeln, wenn er bas erste beutsche Verfassungswert, eine Verkörperung aller gesunden politischen Ideen der Zeit, zu Stande gebracht. Und allervings febr verständig waren die 14 Artikel, welche er im Berbft 1815 ben wieberberufenen Ständen als Grundlage für ihre Berathungen vorlegte. Sie enthielten sehr bedeutende Augeständnisse: unbedingtes Steuerbewilligungerecht, Ginkammerfpftem, Revision aller in ber achtjährigen Billfürherrschaft erlassenen Gefete. Denn in biesem originellen Ropfe lagen die feinsten und flarften Gebanten bicht neben phantastifchen Grillen: und vielleicht bedurfte er nur der Schule eines großartigen Staatslebens, so waren, wie bei so vielen anderen Staatsmännern, biese abenteuerlichen Reigungen auf eine unschuldige Liebhaberei abgelenkt worden, seine politische Thätigkeit aber bavon frei geblieben. Nach so großen Gewährungen wandte sich ein Theil ber beutschen Preffe bem Könige zu, und bie unbefangensten, einsichtigften Nicht-Bürtemberger, wie Stein und Gagern, verfuchten die Stände zum Entgegenkommen zu bewegen. Ueber bie Stimmung bes Landes bagegen hatte Wangenheim sich gröblich getäuscht. Nach seiner boctrinaren Beise hielt er sich überzeugt, die Staatsvernunft burfe fich nie auf eine Fraction ftugen, muffe über allen Barteien fteben; bie göttliche Macht der Wahrheit werde von selber durchdringen.

So trat er den Ständen mit cavaliermäßiger Zuversicht und burichitofer Derbheit entgegen. Wie follten die trodenen Juriften diefer Rammer zu einem Minister fich stellen, ber ihnen also ihr eigenes Bild im Spiegel zeigte: "ein Schreiber ift ein Subject, bas von himmel und Erde nichts weiß als Rechnungen zu machen, die Niemand versteht, als wieber ein Schreiber!" Sie priefen ihr Lanbesrecht mit bundigen Worten als "ein Werk menschlicher Bollkommenheit"; und er nannte die alte Verfassung das ausschließliche Eigenthum einiger Wenigen, er warf ber Landschaft vor, sie habe es nur mit sich selber gut gemeint und bas unmündige Bolf zugleich gegängelt und ausgesogen! Erkaufen wollte er sich eine Opposition, hatte er tropig gemeint, wenn er sie nicht fande. Doch eine Opposition nicht blos, eine gehässige Feindschaft vielmehr begegnete nun ihm, in bem bie Stände ben Berächter bes alten Brauches baften. Bergeffen mar fein jahrelanges fegensreiches Birten im mur-Er galt nur noch als ein Nachfolger jener betembergischen Dienste. gebrlichen medlenburgischen Ablichen, ber Manbelsloh, Jasmund, Lübe, die der König vordem als willige Diener wider sein Land benutt batte. Der schwähische Barticularismus, damals noch selbstgefälliger beim beute, fcmahte ben fremben Eindringling; man eiferte wiber die asmüthlofe Glätte von Wangenheim's bochbeutscher Anssprache. Schrift erschien als ein boshaftes Pasquill, und an ben tabbattitigen Formeln der Naturobilosophie übte sich der stumpfe Witz ber barten Röpfe, ber Zahn und Feuerlein, welche bie trefflichen Gebanken bes Buches nicht zu fassen vermochten und herabkassend fragten, vb es and ber Mühe werth fei, folche werthlofe Einfälle "bes würtembergischen Solon" zu widerlegen. Hatte er in seinem Buche die Rahl ber Bürtemberger angegeben, welche 8000 fl. an Bermögen besaffen, so überhäufte ibn ber Barteihaß und die philisterhafte Engherzigkeit feiner Geaner barob mit Borwürfen: welchen Gebrauch könne ein einrückendes feind liches Heer von dieser Mittheilung machen! Die verlebten Ansprücke aus den alten Tagen des Feudalismus und die gabrenden demokratischen Gebanken der neuen Zeit verbanden sich in diesem ersten Berfassungskampfe der modernen deutschen Geschichte zu einer höchst buntscheckigen Opposition.

Ru ben fteifen Juriften ber alten Schule, die in ben Formeln bos alten Landesrechts lebten und webten, gesellte sich ber erbitterte Stunbesogoismus des reichsunmittelbaren Abels, der jest endlich das burch die Rheinbundfürsten erlittene Unrecht zu rächen gedachte. Allen voran jener mit Wangenheim tödlich verfeindete hochadliche Demagog Graf Balbed, der hartnädig versicherte, das hochgräflich limpurgische Haus babe die Abdankung des letten römischen Kaisers noch nicht anerkannt. Durch den ganzen Südweften, vielleicht felbst über die deutsche Greme hinaus, reichten die Berbindungen jenes Abelsvereins, der unter Balbed's Führung den modernen, auf den Trümmern des heiligen Reiches emporgeftiegenen Staatsbau zu erschüttern trachtete. Ungleich stärter als diese conservativen waren die demokratischen Elemente der Oppofition, welche den ständischen Ausschuß und seine Casse als ein nothwendiges Bollwerk gegen fürftliche Willfür aufrecht halten wollten. Wober, fürwahr, sollte bas Bertrauen kommen zu ben guten Worten dteses Königs? Noch in den Tagen der Leipziger Schlacht hatte er herrisch feinen Dienern befohlen, "nur biejenige Sache, für welche ihr Souveran sich erklärt, für die mahre und gute zu halten," noch bei ber Eröffnung ber Stände frohlodend bingewiesen auf Napoleon's Ricktehr von Elba. Man wußte im Lande, daß fich Würtemberg in schamlöfer Setbisfacht von ben Verhandlungen über die Gründung bes deutschen Bundes zurückgezogen hatte; boch das Land erfuhr nicht, daß ber König nachträglich bem Bunbe noch beitrat. Bielmehr glaubte man im Bolfe bis zu seinem Tobe, er bleibe bem deutschen Gemeinwesen fremd, und biefe Feindschaft bes Königs gegen Deutschland mar ein Grund mehr, um die Bertreter bes altschwäbischen Bürgerthums, die Weishaar und Bolley, in ihrem barten Schwabentrope gegen die Krone zu bestärken. Die findliche Unreife unserer politischen Bilbung mährend jener Erftlingsverfuche des conftitutionellen Lebens trat fläglich zu Tage, ba mit den Wortführern des oberdeutschen Junkerthums jener abenteuerliche Oberft Massembach treulich zusammenging, ber mit ben Gemeinpidgen bes bemofratischen Raturalismus unverbroffen um fich warf, den Avel aufforderte "fich bürgertich taufen zu lassen" und bartnadig versicherte: "fo weit muß es tommen, daß jeber Staatsburger seinen Beitrag zur Staatshaushaltung selbst berechnen kann. " Zu all biefen Ungufriedenen trat noch eine fracke Beamtenpartei, welche bas fcblechthin Unmögliche erftrebte und jene gesicherte Gelbständigfeit, bie ber altständische Staat den Beamten gewährte, auch im constitutionellen Staate bewahren wollte.

Diefe fo feltsam gemischte Bartei ward getragen von bem Beifall bes gangen Bolfes. Ein schöner, echtmenschlicher, echtschwäbischer Aug in ber That, daß das tiefbeleidigte Gewissen des Bolts, bem launischen Despotismus gegenüber, ber alles Seilige mit füßen getreten, feinen Buk breit von dem alten Rechtsboden laffen wollte. Mit Recht durften bie Stände fagen: "bas Bolf erhebt fich nicht auf ben Standbunkt ber Bolbtik, Die Ansichten des Brivatlebens trägt es auch auf das öffentliche Leben über. Der Würtemberger ift gewohnt, an seinen Herrn unter ben Formen ber alten Berfassung mit Liebe zu benken. Rimmt man sie hinweg, so ift die beste Stute bes Thrones gesunken." Einem solchen tiefernsten Bolfsgefühle, bas burch die glückliche Ermnerung an ben guten Herzog Christoph fich verftärtte, mußte man mit ber gartesten Schoming begegnen. Wie warm und beilig sprach es doch aus den Liebern jenes Uhland, ber bamale entschlossen war, die geliebte Beimath zu verlaffen, wenn bas alte Recht verloren ginge; wie ehrenfest und mabrhaftig fprach es aus ben Reben jenes Georgii, ber jest von feinem alten Freunde fich zornig wandte! Wenn Wangenheim in ben monatelangen Handeln ber geheimen Sitzungen ben rechtlichen Ausführungen ber Stände immer nur ben Beweis entgegenftellte, bag fein boctrinares Shstem weit vortrefslicher sei als das alte Recht, so erschien er den Erbitterten nothwendig als ein frivoler Sophist und verdiente sich so den Borwurf des Dichters:

"Bas unfre Bäter fcufen zertrümmern ohne Scheu, um bann hervorzurufen bas eigne Luftgebau — — bie alten Namen nennen nicht anbers als zum Scherz, bas heißt, ich barf's bekennen, für unfer Bolk kein herz."

Während in den Ständen nur zwei Männer, allerdings die welterfahrensten von allen, bem Bermittler zur Seite standen, begann bereits seine festeste Stüte zu manken, die Gunft bes Königs. Als bie sanguinischen Berheikungen bes Ministers sich nicht erfüllten, brach bas bose Wesen bes Despoten wieder aus und offenbarte fich im Größten wie im Rleinsten, in willfürlichen Steueredicten wie in bem Berbote jebes Bivatrufes im Lande, als bas Bolf bem Grafen Walbed ein Hoch gebracht hatte. Welchen bankbaren Boben mußten in ber argwöhnischen Seele dieses Fürften die Anklagen Schmalz's wider die geheimen Bünde finden! Wangenheim eilte, die arge Saat zu zerftören, bewies bem Könige in einem, balb veröffentlichten, Briefe (12. Januar 1816), eine Verfassung sei bas einzige Mittel gegen bie Gebeimbünde. Er schmeichelte bem begehrlichen Sinne bes Fürsten, indem er versicherte, in Preugen und Baiern allerdings gahrten gefährliche Elemente, bas kerngesunde Würtemberg aber sei gesichert. Dies schrieb er in bemselben Augenblide, ba von allen Deutschen eben nur die Bürtemberger von fieberischer politischer Erregung ergriffen Dann fuhr er fort: bestände, wenn in Breugen ein Aufstand ausbräche, ein beutscher Staat mit einer freien Berfassung, gehoben von der Gunft der öffentlichen Meinung, dann wäre ein Umschwung ber Dinge möglich, wie ihn die fühnste Phantafie kaum erfinben könnte! Und darauf folgten die schonungelosesten Urtheile über beutsche Regierungen, folgte — bem Rheinbundskönige in's Angesicht bie treuherzige Bemerkung, ber Jacobinismus fei ber Bater bes Bonapartismus, folgte endlich bas offene Aussprechen bes allerbings richtigen Gebankens, die ftanbifche Opposition sei aus grundverschiedenen Elementen gemischt und werde schließlich burch gegenseitiges Mißtrauen gesprengt werben.

So lag benn ber "beliebte Blan bes Freiberrn von Wangenheim," burch Theilung zu berrichen, nacht vor den Bliden ber argwöhnischen Stände. Und auch ber Arglofeste mußte bem Minister jest bie gebäffigften Bläne zutrauen, als er, in biesen Tagen beilloser Verwirrung, bas Einzige in Frage stellte, worüber bisber alle Theile einig gewesen, bas Einkammerspstem. Im September 1816 gab er bie Schrift beraus: "Ueber die Trennung der Bolksvertretung in zwei Abtheilungen." Schon in ber "Ibee ber Staatsverfassung" fant sich ber Gebante, man musse "in dem aristofratischen Element das Hodomocklion suchen, in welchem die Last der Demokratie mit der Kraft der Autokratie in ein oscillirendes Gleichgewicht komme." Seitdem war der deutsche Abel rührig gewesen und an ben Höfen bie Meinung zur Berrschaft gelangt, nur burch das Zweikammerspstem werde das constitutionelle Wesen ungefährlich für die Throne. Ein großer Theil der Liberalen freilich begünftigte diese Lehre in jener Zeit der politischen Unschuld aus dem entgegengesetten Grunde. Der Kronpring von Burtemberg munschte zwei Rammern, damit nicht in Einer Kammer der unruhige Abel ber bamals in allen Rheinbundsstaaten als bas gefährlichste Element ber Opposition galt - ben friedsamen Bürger und Bauersmann aufstachele! Offenbar jedoch war es weniger die staatstluge Rücksicht auf bie Stimmung ber Sofe, als bie Borliebe für feine eigene Doctrin, Die Schwärmerei für die heilige Dreizahl der Naturphilosophie, welche Wangenheim bewog, zur ungünftigften Stunde die Theilung der Bolksvertretung zu vertheibigen. Er that es nach seiner wunderlichen Beise, in allgemeinen philosophischen Sätzen, welche bann auf Bürtemberg angewendet wurden und ihren Abschluß fanden in der Lehre: "der Abel soll ben Gegensat zwischen Regierung und Bolk vermitteln, ber Regent aber foll durch feine Minister ben Gegensat zwischen Abel und Bolf reguliren." In tiesem Sate voll Widerspruchs war ein Grundirrthum ber beutschen Constitutionellen ausgesprochen, welcher seitbem - genährt an den wunderbar nachhaltig fortwirkenden Lehren Montesquieu's und an Englands migverftanbenem Beifpiele - auf bas zäheste festgebalten murbe, obgleich bie Erfahrung in allen beutschen Ländern ihn alltäglich unbarmberzig widerlegt. Weil die englische Aristofratie von Alters ber ein mächtiger Schirmer ber Bolksrechte gewesen, so ift der Aberglaube entstanden: feine gesicherte Freiheit ohne einen fräftigen Abel. Im Glauben an dies bedingungslose politische Ibeal beklagt man die bemokratische Gestaltung ber beutschen Gesell-

schaft, mährend wir boch ber sehr gleichmäßigen Bertheilung unseres Bolfsvermögens, ber aufftrebenben Kräfte unferes Burgerthums uns freuen follten, und überfieht, daß die Geschichte bes beutschen Abels monarchisch ist, nicht parlamentarisch. Wenn Niebuhr kurz zuvor in seinem Verfassungsentwurfe für die Riederlande gerathen hatte, in jenen Brovinzen, wo ber Abel fehle, muffe man ihn zu schaffen suchen, fo stimmte ber Gegner bes vulgären Liberalismus fast wörtlich überein mit bem Sate bes würtembergischen Doctrinars: "werben Brimogenitur und Fibeicommisse eingeführt, so tam es in Würtemberg an einem Arel nicht fehlen, wie ihn die Ibee einer Staatsverfassung unbebingt zu forbern scheint!" Den Ständen natürlich mangelte jedes Berftandnik für das aristofratische Hopomocklion. Sie argwöhnten in ber erften Rammer eine Rörperschaft, welche unter bem Scheine ber Bermittlung "bem Sonnenwagen zum Trabanten bienen folle," und verlangten nach aut mittelalterlicher Beise einen ungetheilten Landtag, ber aber in Theile geben follte, sobald die Sonderrechte einzelner Stände jur Sprache fämen! So ftand hier wieber — wie in bem ganzen unfeligen Streite — ber Minifter als ein Liberaler mit mobernen Ibeen einer mittelalterlichen Staatsgefinnung gegenüber, während er leiber bem großen Saufen als ein Verfechter fürstlicher Willfür erschien. allerdings die Meinung ber Maffe ward von ben beutschen Burfchen ausgesprochen, als sie auf der Wartburg Wangenheim's erfte Schrift mit ben Worten verbrannten: "ber Mensch fnechtet und frohnt bem Zwingherrn flar und offenbar." Die argwöhnische Menge witterte bonapartistische Neigungen, als Wangenheim im Rheinischen Wercur überzeugend nachwies, ben Mediatifirten in Bürtemberg bürfe nimmermehr gestattet werben, Staaten im Staate zu bilben. Und bie Rechterfünfte, mit benen Segel, auf bes Minifters Beranlaffung, jett bie Sache bes Königs vertheibigte, konnten die arge Meinung nur verstärken.

Jedes Hinderniß schien plöglich aus Wangenheim's Wege zu schwinden, als König Friedrich starb (30. October 1816), und den neuen König weit über Würtembergs Grenzen hinaus ein Jubelruf begrüßte, so hoffnungsvoll und ungetheilt, wie er seitdem, nach den herbsten Enttäuschungen, selbst aus dem gutmüthigen Herzen unseres Bolkes keinem Kleinfürsten wieder erklang. Der "Prinz Wilhelm, der eble Kitter," den die schwäbischen Poeten geseiert, der Freund Stein's, der Held von Trodes und Montereau, brachte auf den Thron

ben guten Willen, ben Berfaffungstampf burch reiche Gemährung zu enden. Sein unruhiger Chraeiz, genährt burch die Berschwägerung mit Rufland und die überschwänglichen Zeichen ber Bolksgunft, schweifte bereits planend über das enge Land hinaus. Endlich wieder fah Würtemberg ein rechtschaffenes Regiment. Der byzantinische Brunk, Die freche Unfittlichfeit bes alten Hofes verschwand; ein Solbat und nuchterner Mann ber Geschäfte, manbte ber König seine ernfte Sorge bem Beere und ber Bflege bes Landbaues zu. Berftanbige Reformen in ber Berwaltung, Erleichterungen bes geplagten Bolfes bezeichneten ben Beginn bes neuen Wefens. Wangenheim, erhoben zu bem Boften bes Cultusministers, ber seinem Talente am meisten entsprach, begeifterte fich für die freisinnigen Absichten des Hofes, und sicherlich ift nie wieder in Schwaben so wohlmeinend und eifrig regiert worden wie von bem "Reform-Ministerium" Wangenbeim-Kerner. Man entwarf Blane, um das bonapartistische Spstem in Gemeinden und Oberämtern durch bie Selbstverwaltung zu verbrängen, und ber Unermubliche beschäftigte sich wieder liebevoll mit der Pflege der Tübinger Hochschule. reifte ber ebenso gludlich gebachte als verfehrt ausgeführte Blan, eine eigene Facultät der Staatswirthschaft zu gründen; Friedrich List beftieg ben ersten Lehrstuhl der praktischen Staatswissenschaft. Zugleich fnüpfte der vielseitige Minister Verbindungen mit Sulpiz Boisserée an, um die schönste Sammlung altbeutscher Gemälde für Schwaben zu gewinnen. Doch es war kein Glück bei diesem löblichen Thun. Den unfeligen, in Wahrheit tragischen Wiberspruch in Wangenheim's Stellung erkennen wir am sichersten an ber Haltung ber regsameren Röpfe unter ber schwäbischen Jugend. Friedrich Lift und Schlaber, ber spätere Minister, spotteten bes Eigensinns ber "Altrechtler" und lernten unter bem verehrten geistvollen Minister die Elemente moberner Staatsverwaltung. Uhland bagegen hielt nach wie vor zu bem alten Rechte. Riemand wird bestreiten, bag Lift und Schlager als praftische Staatsmänner ben eblen Dichter weitaus überragten. Doch ebenso gewiß mar Uhland ein weit getreuerer Bertreter ber schwäbischen Stammesart als iene Beiben, und auch die einsichtigste Regierung wird niemals ungeftraft außerhalb ihres Volkes stehen. Der König, ben kein Eid an das alte Recht band, mußte jest bugen für den Gibbruch des Baters. Weder er, ber ben Solbaten nie verleugnen konnte, noch Wangenheim mit feinem keden Uebermuthe fand den rechten Ton, als der Landtag abermals berufen und ihm ein neuer Verfassungsentwurf vorgelegt ward.

Abermals, mährend die gesammte politische Einsicht Deutschlands jetzt auf Seiten des Königs stand, scheiterte jeder Bermittlungsversuch an der Starrheit der Stände. Sie suhren fort, das mit dem modernen Staate durchaus Unverträgliche, eine ständische Steuercasse, zu verlangen, und konnten noch immer auf die Zustimmung der Wenge zählen. Noch in späten Jahren bewahrte Bangenheim andächtiglich den alten Käslaib, der ihm damals bei einem Volksauflause durch das Fenster slog.

Jett endlich, nach biefer neuen Riederlage des Ministers, wagte fich eine neue Bartei aus bem Dunkel hervor, die bureaukratische. Der Freiherr von Maucler bewog ben König, hinter Bangenbeim's Rücken ben Ständen ein Ultimatum vorzulegen. Gine fehr freisinnige Gewährung freilich, das Liberalfte, was vor der Revolution ein beutscher Fürst seinem Volke geboten hat; aber wie mochte man hoffen, von diesen Ständen die Annahme binnen acht Tagen zu erlangen? Und wie beutlich verrieth boch ber bariche Ton ber königlichen Botschaft, daß König Bilbelm, ber zu vergessen niemals lernte, ben Ständen ihren Eigensim in gekränkter Seele nachtrug! Die Borlage fiel, und die Abstimmung des Freiherrn von Barnbüler bezeichnete schlagend ben pessimistischen Eigensinn ber Bersammlung: "ich ziehe es vor, bas würtembergische Bolf unter ber Regierung bes jetigen Königs ohne Berfassung zu sehen, als bemfelben für fünftige Zeiten bas Recht, feine von feinen Boreltern ererbte Berfassung zu reclamiren, zu veraeben."

Num schritt ber König selbständig vor mit dankenswerthen Reformen. Er trennte die Rechtspflege von der Berwaltung, gestaltete das Gemeindewesen unabhängiger, erleichterte die däuerlichen Lasten nach den Grundsäten, die Wangenheim längst vorgezeichnet. Aber die Stellung des Ministers, bereits erschüttert durch jene Känke des Beamtenthums, sollte bald einen letzten Stoß erhalten. Der König, in diesen Tagen seiner aufstredenden Entwürse eisrig demüht, Talente an sich zu ziehen, berief — wieder hinter Wangenheim's Rücken — den wohlbekannten weiland westphälischen Minister Malchus, um eine Reorganisation der Finanzen und des Beamtenthums vorzumehmen. Die Vorschläge des rheinbündischen Staatsmannes waren, wie sich erwarten ließ, im Geiste der romanischen, ebenso logischen als ungeschichtlichen Centralisation entworfen. Da widersprach Wangenheim's maßvoller Freisinn. Mit gewohnter Offenheit gestand er, sein Widers

fbruch grunde fich weniger auf die Worte als auf die Grundfate felber. Richt einen neuen Staat habe man zu gründen, wie einft in Beftphalen, sondern anzuknüpfen an das Bestebende. Der Rönig mifiachtete jest die Stimme feines alten Bertrauten in einer Beife, welche, nach Bangenheim's eigenen Borten, "fein menfclichftes Gefühl verlepen mußte." Getreu feinem Ausspruche, bag ein Minifter bas Gute, bas er gewirtt, bem Könige juschreiben, alle Borwurfe auf seine Schultern nehmen und im Falle ber Meinungsverschiedenheit gurudtreten muffe. forberte Wangenheim (November 1817) seinen Abschied, und gab damit als ber Erfte bas von ben Staatsmännern bes beutschen Bunbes felten begriffene Beispiel für bas Berhalten constitutioneller Minifter. König hatte sich inzwischen von feinen ersten liberalen Anwandlungen abgewendet, er erschraf über seinen eigenen Freisinn und bat in ber Stille ben öfterreichischen Bof um Silfe gegen feine Stänbe. näherte sich endlich die Bureaufratie ber Opposition ber Bureaufratie bes Ministeriums. Kaum zwei Jahre noch, und bieselben Stänbe, bie bem aufrichtigen Liberalen so störrisch wiberstanden, empfingen inmitten eines ermubeten Bolfes, und in ber Angft vor ben Rarlsbaber Beschlüssen — aus König Wilhelm's Banden in übereilter Haft eine Berfassung, welche, redigirt von der gewandten Sand des aufgeklärten Absolutisten v. Groß, nur die Formen, nicht bas Wesen ber politischen Freiheit gewährte. — Das also war bas traurige Ergebniß bes erften beutschen Berfassungstampfes. Das Schreiberregiment, barunter Bürtemberg feit grauen Zeiten feufzte, lebte wieber auf in moberner Geftalt in bem neumurtembergischen Beamtenthume, ber . wohlgeschulten "Garbe" bes Freiherrn v. Maucler. Durch die boshafte Berfolgung, welcher balb nachher Friedrich Lift zum Opfer fiel, follte die Belt erfahren, bag Schwaben, nachdem Wangenheim's Reformen gescheitert, abermals von einer oligarchischen Rafte beberricht warb. Und leiber weit über Bürtemberge Grenzen hinaus erftrecte fich bie verberbliche Wirkung des Starrfinns der Stände. Durch lange Jahre blieb jener unbeugfame schwäbische Landtag ein abmahnendes Schredbild für jeben beutschen Fürsten, bem ber Ruf nach Berfaffung zu Ohren drang. Selbst wohlmeinende Staatsmänner, wie Eichhorn, zogen baraus die Lehre, ein Kürst könne wohl eine Verfassung verleihen. boch niemals burfe er mit einer Bolfsvertretung über eine fünftige Berfassung verhandeln. -

hatte Bangenheim's ehrenhaftes, aber durch doctrinare Grillen

und die Ungunft der Verhältniffe entstelltes Verfahren ihm bisber faft nur ben zweibeutigen Beifall seiner Freunde in ber Bresse eingetragen. fo eröffnete fich ihm jett die Bahn zur ungetheilten Gunft des Liberalismus. Im Innern seines Landes wußte ber König mit bem rucksichts losen Liberalen nichts zu beginnen, aber ben Großmächten gegenüber galt es, ben verwegensten Freisinn zu zeigen. Wangenheim warb zum Gefanbten am Bundestage ernannt, und welchen brauchbareren Mann konnte man für die unfertigen, der gestaltenden Sand noch barrenden Ruftanbe bes Bundes mablen, als biefen unrubigen, ewig neue Blane gebärenden Kopf? Ein warmer Bewunderer ber Freiheitstriege, mar Wangenheim bennoch, gleich ben meiften Sübbeutschen jener Zeit, nicht in tieffter Seele getränkt von bem Beifte ber großen Bewegung, und, wie fein König, bethört von bem Dunstfreise particulariftischer Märchen und Ansprüche, welcher bie Sofe ber Mittelftaaten umnebelt. Er betbeuerte, gleich dem eifrigsten Rheinbundsmanne, die von Navoleon ben Mittelstaaten geschenkte Souveranität sei nichts anderes als bie Bestätigung eines Rechtes, bas biefen Sofen feit Jahrhunderten zugestanden.

· Lediglich ein Gegensatz ber Gesinnung ist es, ber die Mittelftaaten von den Rleinstaaten abscheidet, nicht eine wesentliche Berfchiedenheit Steht boch bie Unfähigkeit, sich burch eigene Rraft zu erder Macht. halten — bas will fagen, ber Mangel jener Gabe, welche einen Staat in Bahrheit zum Staate macht - allen biefen politischen Migbilbimgen gleich beutlich auf ber Stirn geschrieben. Suchen wir nach einem klaren Sinne für jene gebankenlose Unterscheibung von Mittelstaat und Rleinstaat, so finden wir nur die eine Antwort: In den Rleinstaaten ift bas Gefühl ber eigenen Ohnmacht stärker als das Widerstreben ber bunaftischen Eitelkeit gegen bas Eingeständniß biefer Schwäche. Mittelstaaten dagegen lebt noch die Erinnerung an jene Zeit, da Welfen, Bettiner, Bittelsbacher Deutschlands Geschicke bestimmten - bis bie Geschichte über sie alle hinwegschritt, weil sie fammtlich bas Wohl ihres Hauses ber Pflicht gegen ben beutschen Staat voranstellten. Selbst bas haus Zähringen, beffen große Tage um ein halbes Jahrtaufent zurücklagen, warf in der napoleonischen Zeit begehrliche Blicke auf "bas Erbe feiner Bater", die Schweig. An biefen ftolgen Erinnerungen und an bem Flitterglanze ber neugewormenen anmaßlichen Titel nährt fic ber gemeinsame haß gegen ben lachenden Erben ihres vormaligen beutschen Ginfluffes, gegen Preugen, nährt fich jener verblendete Duntel, welcher die handgreisliche Thatsache nicht einsehen will, daß in der aristokratischen Gestaltung der neueren Bölkergesellschaft die Bebeutung der Mittelstaaten, troß ihrer vermehrten Quadratmeilenzahl, erheblich gesunken ist. Und mit solcher Selbstüberhebung ist ein Geist der Lüge in diese Höse eingezogen, der kaum noch einen ehrlichen Sharakter zu ertragen vermag. Nirgendwo sonst wird ein so trügerischer Gößendienst getrieben mit den zweideutigen Größen der Landesgeschichte, den Kurstürsten Moritz und August, dem Feldherrn Werde und dem Staatsmann Münster; nirgendwo sonst prahlt man so schamlos mit dem schimpflichen Wassenruhme, der im Kampse gegen unser Volk geerntet ward; nirgendwo sonst fördern die Höse so eifrig die Nationalhhumen und Nationalkokarden und das gleißnerische Gerede von dem angestammten Fürstenhause.

Ru folden fables convenues ber Höfe traten, vornehmlich in ben Staaten bes Sübweftens, febr berechtigte Grunbe bes Selbstgefühls. Die uralte Beimath beutscher Bilbung, waren biefe gesegneten Lande mit ihrer bichten, geiftvollen Bevölferung, mit ihrer burgerlichen, bem Reudalismus berghaft und siegreich widerstehenden Gesittung aus ben Stürmen ber Rriege hervorgegangen als consolidirte Staaten, die nicht wie Breufen und Hannover einer zweiten Gründung bedurften und weit weniger als ber Norben von den Feldzügen heimgesucht waren. Und fie erhielten jett, nachdem bie Staatsmänner bes Rheinbundes bie mittelalterlichen Formen ber Gefellschaft zerbrochen, von ihren Fürsten (aus ben unlautersten Motiven freilich) constitutionelle Verfassungen, während man im Norden vorberhand mit der Neubildung der Verwaltung vollauf zu schaffen hatte. So fühlte sich ber Südwesten bem Norben gegenüber als bas Land ber Aufklärung und Freiheit. Wunder ward zu Beginn der zwanziger Jahre Max Joseph von Baiern in Dresben angestaunt, ber constitutionelle König, ber in bem Lanbe ber spanischen Hofetikette es magte, wie ein Sterblicher die Strafen zu Kuß zu durchstreifen. Wir verstehen kaum noch, wie unsicher in jenen Tagen bas nationale Selbstgefühl, wie matt und unklar bas Bewußtfein ber Gemeinsamkeit ber Stämme mar. . Eher werben Baren und Abler mit einander Hochzeit halten, als Süd- und Nordländer fich vereinigen" — so schrieben bie Solbschreiber Montgelas', ohne ernsthaften Widerspruch in ber bairischen Presse zu finden. Man weiß, wie zähe fich bies Bewußtsein ber leberlegenheit im Guben burch lange Jahre erbielt, wie einsam Baul Bfiger unter ben Liberalen ftand, benen es unmöglich erschien, "die Bewohner des lichten Rheinlandes" mit dem Maße der Freiheit abzusinden, das für Pommern passe, und wie unausrottbar die heute in den Köpfen der Franzosen und Engländer die Borstellung spukt, Preußens halbbarbarische Zustände skünden der Gestitung des "reinen Deutschlands" weit nach. Als vollends Preußen auf den Congressen zu Aachen und Karlsbad ein Helser der österreichischen Herrschaft geworden war, da verschlangen sich in Süddeutschland die ehrenhaftesten mit den nichtswürdigsten Meinungen: der verstockte Preußenhaß der Rheinbundstage mit der Mißachtung des Liberalismus wider die "deutschen Russen", der gerechte Unwille über die Sünden Preußens und über die Thrannei der heiligen Allianz mit dem kleinstaatlichen Widerstreben gegen jede straffe Bundesgewalt. So grundverschiedene Gesinnungen, genährt durch die im Süden leider noch heute vorherrschende Unkenntniß der nordbeutschen Zustände, erzeugten dann den unsseligen Gedanken eines süddeutschen Sonderbundes.

Wenn sogar im Norden manche wohlmeinende Batrioten hoffnungsvoll auf Hannover und die Rieberlande blickten als auf ein Gegengewicht gegen die "preußischen Raubthiere", fo schien im Süben ber Triasgebanke in ber Luft zu schwirren. In wenigen Jahren waren bie gutmuthigen Hoffnungen verflogen, womit man bereinst ben Bur-Er hatte fich nicht, wie man gewähnt, zu einem Bardestag begrüßt. lamente erweitert, vielmehr enthüllte fich in feiner Mitte aller Welt zum Spotte die Zwietracht zwischen ben Grofmächten und ben Staaten des alten Rheinbundes. Also erschien das Ausammenschließen der conftitutionellen Staaten als das lette verzweifelte Auskunftsmittel für Jeben, ber nicht in träger Entfagung fich mit ber völligen Bereinzelung ber beutschen Staaten begnügen wollte. Nicht blos bas berüchtigte Blatt bes Bonapartismus, die Münchener Alemannia, bewies jest bie Nothwendigkeit, Preußen auf sein natürliches Gebiet, die flavischen Länder jenseit der Elbe, zu beschränken. Auch ein Anselm Feuerbach fab in ben beiben Großmächten "bie natürlichen Gegner, nicht gerabe Deutschlands, aber ber Freiheit und Gelbständigkeit ber kleinen beutfcen Staaten", und träumte von einem beutschen Fürstenbunde, ber bas feindliche Breugen in zwei Sälften zerreißen sollte! Das warme Brutneft diefer tollen Plane war ber Stuttgarter Hof. Nach ber Ueberlieferung feines Saufes ein Feind Defterreichs, fortwährend in Sorge, bas haus habsburg möge Bürtemberg zum vierten Male unter fein Scepter bringen, hatte fich ber Ronig fruber mit Begeifterung bem preußtschen Staate zugewendet; damals schried er sich noch Friedrich Wilhelm. Seit er die Königskrone trug, war die Neigung für die nordischen Wassendrüber verschwunden. Begehrlicher dhnastischer Schrzeiz bildete sortan den Kernpunkt seiner Politik; getragen von der liberalen öffentlichen Meinung, gedachte er sein Geschlecht zu herrlicher Machtfülle zu erheben. Denn obwohl sein Haus die glänzenden Erinnerungen nicht kannte, welche die Phantasie der Wettiner und Wittelsbacher besthörten, so gaben doch die Grasen von Würtemberg und Teck jenen derühmteren Geschlechtern an dynastischem Stolze nichts nach. Zugleich gesiel er sich, vornehmlich im Gespräche mit dem excentrischen Prinzen von Oranien, in kühnen liberalen Reden, hörte befriedigt, daß die Staatsmänner der Bierbank ihn als den Kaiser der Deutschen zu preisen liebten, und ward in solchen Träumen bestärkt durch den Zuspruch seiner russischen Gemahlin.

Die Frivolität, die vaterlandslose Gesinnung dieser dynastischen Chrfuct ift erft in neuester Zeit völlig entlardt worden. 1820 erschien bas berüchtigte "Manuscript aus Sübbeutschlanb", bas Brogramm der Triaspolitik. Die Schrift stellt ein fragenhaftes Zerrbilb bes heimathlosen und charafterlosen nordbeutschen Wesens dem fernbeutschen, seghaften südbeutschen Bolke gegenüber. In Summa: — Berlin bat bie beften Schneiber, Augsburg bie beften Golbschmiebe! Der schlaue ränkefüchtige Handelsmann bes Norbens ist im Felbe nur als Hufar und Freibeuter zu verwenden, ber feste süddeutsche Bauer bilbet ben Kern unserer regulären Truppen. Gine polnische Theilung ift unbemerkt an Deutschland vollzogen, neunzehn von neunundzwanzig Millionen Deutschen find an die fremben Machte Defterreich, Breuken, Danemark, Holland verkauft. Seine schönften Bafen find ein hors d'oeuvre am beutschen Körper geworben, einer Rafte von Raufleuten in die Hände gefallen, die in Englands Solde steht (beiläufig, ein Sat, welcher die damals im Suben herrschende Meinung über die Hanseftäbte getreulich widerspiegelt). Der Reft — bas reine Deutschland muß geschützt werden burch einen engeren Bund, ber auf die Kernframme ber Alemannen und Baiern fich stütt; boch läßt uns die Schrift ohne Belehrung über die Frage, wie in diesem engeren Bunde ber weltbürgerliche Kaufmann von Hannover und Mecklenburg sich mit bem feghaften Baiern vertragen folle. Eine Thorbeit ift es (und hier offenbart sich jene biabolische Mischung von Wahrheit und Lüge, welche bie ganze Richtung bezeichnet), ein Wibersinn, daß die Bundesacte burch

Formeln der Stärke und Schwäche gleiche Rechte zu sichern meint. Die Bahn ber beutschen Staatskunst ist bereits vorgezeichnet burch bas Berhalten jener Staaten des Südens, welche "aus Liebe zu Deutschland Frankreichs Freunde wurden." Dann wird Montgelas als groker Staatsmann gefeiert und bem Suben gerathen, bas von Gott eingesette bemofratische Brincip in Shren zu balten. — Die ganze Zufunft biefes Landes beruhte barauf, daß Nord und Süd sich zu schöner Erganzung zusammenfanden, der Süben sich erfüllte mit der nationalen Befinnung des Nordens, der Norden die bürgerliche Gefittung Oberdeutschlands sich aneignete. Bis zu solcher Versöhnung war noch ein weiter Weg. Borberhand ward die Kluft mächtig erweitert burch jenes geschickte Pamphlet, das in Niederdeutschland, vornehmlich in den Hansestädten, laute Entruftung erregte, mabrent in Baiern und Schwaben bies widrige Gemisch von Bonapartismus, hohlem Radicalismus und breiftem Barticularismus zahlreiche Berehrer fand. Als Berfasser ber vieudonymen Schrift nannte man allgemein Friedrich Ludwig Lindner, einen am Stuttgarter Sofe wohlgelittenen norbbeutschen Bubliciften. Diefer Mann, ber in jenen Tagen unter ben Liberalen als ein Batriot galt, konnte schon mabrend des Feldzugs von 1814 schreiben: "Der Zweck ber Ruffen, Defterreicher, Breufen und Engländer liegt flar am Tage. was aber haben die Deutschen in diesem Kriege zu suchen?" Seit der Stiftung ber beiligen Allianz hatte fich ihm diese Denkweise bis zur Buth verhärtet; er faete jest mit grobem Chnismus in der Preffe Awietracht zwischen Süb und Nord, wie denn jederzeit — von Lindner bis herab auf Hermann Orges — norddeutsche Ueberläufer dies Gewerbe auf bas eifrigste betrieben haben. Der traurige Ruhm ber Urbeberschaft des Manuscriptes gebührt jedoch nicht ihm allein. Als die Großmächte von bem Stuttgarter Sofe Bestrafung bes Bamphletisten verlangten, ba weigerte fich König Wilhelm und geftand feinem Minifter Wintingerobe im tiefften Vertrauen, daß er felber bie Gebanten, Lindner nur die Form der Schrift geschaffen habe, daß er felbst ber Berfasser bes Manuscriptes sei \*). So war benn ber vaterländische Kürft, den Wangenheim in begeifterten Briefen als den Martin Luther umferer politischen Reformation feierte, zu einem Lobredner bes Baterlanbsverraths geworben!

<sup>\*)</sup> Graf Beinrich Levin Bintingerobe, ein Bürtemberger Staatsmann. Bon Billo Graf Bintingerobe. Gotha 1866. G. 69.

Kur folche sonderbundlerische Blane fand der König ein brauchbares Wertzeug in bem neuen Bunbestagsgefanbten. Bangenbeim. ber über bas Manuscript oft in wegwerfenden Worten sprach, abnte schwerlich, wer ber Berfasser sei, und er theilte nicht völlig die Boraussetzungen biefer bruberfeinblichen Staatstunft. Stammte er boch aus jenen mittelbeutschen Landen, welche, glücklich genug, die Tendenzlüge von bem Gegensate nordbeutscher und sübbeutscher Art gar nicht berfteben, weil fie nicht wiffen, zu welchem biefer beiben "Bolter" fie felber fich zählen sollen. Um so eifriger war er ben Schlukfaten ber Trias-In unseliger Weise trafen fie leiber zusammen mit politif zugetban. seinen naturphilosophischen Spielereien. Das "Schema" seiner Idee ber Staatsverfassung gedachte er auch auf Deutschland anzuwenden, bas autofratische und bemofratische Element so gut wie das aristofratische Hypomocklion. Und auch in bas autofratische Element ber Bunbesgewalt mußte bie beilige Dreizahl eingeführt werben. So ganzlich zur fixen Ibee war ihm biefer brahminische Aberglaube geworden, daß er meinte: sollte Desterreich je ausscheiben, so mußte Baiern an Desterreichs, Sachsen aber, als ber Führer ber Minbermächtigen, an Baierns Stelle aufruden. Um bie Unabhängigfeit ber Rleinftaaten von ben beiben Grofmächten zu mahren, schien ihm felbst bas "immerhin bebenkliche" Anrufen der auswärtigen Garanten der Bundesacte erlaubt! Einen praktischen Inhalt erhielt dieser boctrinäre Luftbau burch jenen maklosen Breukenbak, ben jebe Zeile von Wangenbeim's Schriften predigt - am lautesten bann, wenn er versucht ihn zu leugnen, wenn er verfichert, daß feine Gattin eine Freundin ber Königin Louife gewefen, brei feiner Brüber in preußischen Diensten geftorben feien. Suum cuique rapit war ihm die Devise des schwarzen Ablers. Immerbar ängstigten ihn "bie erbkaiserlichen Gelüste einer trabitionellen preußischen Cabinetspolitit", und felbst die bochfinnige Staatskunft Breukens in ben Freiheitstriegen erschreckte ibn, weil sie um Bolksgunft gebuhlt und kein Mittel ber Ginschüchterung gescheut habe! Was habe Breugen im Grunde anderes gethan im Jahre 1813 als ben Sat burchführen: ôte-toi que je m'y mette!?

Drei grobe Irrthümer, sicherlich, bilbeten die Grundlage dieser mittelstaatlichen Politik. Es war ein Wahn, daß Ohnmacht zur Ohnsmacht gesellt jemals eine Macht bilben könnte. Denn erstünde auch aus diesem Sonderbunde das Unmögliche, die einheitliche Organisation, so würde ihm doch immerdar jene sittliche Kraft sehlen, welche die

Staatsmänner ber Mittelstaaten nie anerkennen, weil fie biefelbe wiberwillig an Breuken bewundern muffen — das Bewuktsein des Zusammengehörens, ber Stolz auf eine große Beschichte, mit einem Borte: bie lebendige Staatsgesinnung. Dag von folder Staatsgesinnung tein Hauch lebendig fei in den Seelen dieser mittelstaatlichen Sonderbundler, ward bewiesen durch jenen schamlosen Hinweis auf die Hilfe bes Muslandes, ber als lette Drohung hinter allen ihren Planen lauert. Bobl flang es bart, wenn eine preußische Staatsschrift v. 3. 1822 Wangenbeim gerabezu ber Berbindung mit fremden Mächten beschuldigte. Aber lagen nicht die unwürdigen Erfahrungen aus den Tagen Ludwig's XIV. und Napoleon's als ein furchtbar mahnendes Beispiel vor Aller Augen? Hatte nicht sogar ber ohnmächtige Hof Ludwig's XVI. die Kleinstaaten aewarnt vor dem preußischen Fürstenbunde, sie ermahnt, einen Sonderbund unter frangösischem Schute zu schließen? Und wer sollte an bie rebliche Baterlandeliebe ber Männer ber Trias glauben, wenn Schriften von bem Schlage bes Manuscripts aus ihren Reiben hervorgingen, und jeber ihrer Schritte gegen die heilige Allianz in eifrigen Pamphleten vertheibigt ward von bem Bonapartiften Bignon, einem ber Stifter bes Rheinbundes? - Es war ferner eine Täuschung, die Einigung ber Nation zu erwarten von einer Gruppenbilbung, welche nothwendig die centrifugalen Rrafte verstärft und die ber Einheit geneigten fleinften Staaten einer particulariftischen Obergewalt unterwirft. — Enblich überschätte man blindlings die Bedeutung der fühmestbeutschen Berfaffungen. Denn wie unverzeihlich immer Preugens Unterlaffungsfünden maren: bie socialen Zustände ber beutschen Staaten, welche feine Gefetgebung gänzlich umstürzen kann, sind einander so nabe verwandt, daß niemals ein beutscher Staat allein burch seine freie Verfassung bas Uebergewicht über die andern erlangen wird. Auch an dem absolutistischen Breußen fand der Süddeutsche noch des Herrlichen viel zu beneiden: die Macht, ben Ruhm, eine freie Bolfswirthschaft und eine felbständige Bewegung ber Gemeinden, welche auf dem Boben bes Rheinbundes nicht gebeiben wollten. Und eine fehr furze Erfahrung offenbarte, daß auch im Süden die Bolksrechte ungesichert waren und in den Ueberzeugungen der Menge noch keineswegs tiefe Burzeln geschlagen hatten.

Alle diese Berirrungen, die wir rückschauend leicht erkennen, lassen sich allenfalls entschuldigen mit der Unklarheit der Spoche, aber ein unverzeihlicher Fehler tritt hinzu. Auch in dem Triasplane bewährte sich die alte Erbsünde der Bolitiker der Kleinstaaten, ihre gänzliche Un-

fähigkeit, die Bedeutung der Macht zu begreifen. Man rechnete breist mit Factoren, welche nirgenbs vorhanden waren. Man plante über einem Sonberbumbe ber constitutionellen Staaten, und boch mufte Wangenheim, daß die füddeutschen Höfe nur widerwillig den Amang der neuen Berfassungen ertrugen, daß Großberzog Ludwig von Baden und ber Bergog von Raffau eben jest fich mit bem Gebanken befreundeten. ibr Landesgrundgeset aufzuheben. Auch in der Bevölkerung ber Mittelftaaten war von einem lebenbigen Bedürfniffe bes Zusammenhaltens In Sachsen, Rurheffen, Medlenburg, Bannover nichts zu spüren. ging bas altstänbische Wesen seinen trägen Gang weiter, bas bem conftitutionellen Spfteme bes Sübweftens noch ungleich ferner ftand als ber moberne Absolutismus in Breugen. Zubem hegte jeber Mittelstaat noch seine absonderlichen geheimen Segemoniegelüste: Baiern hatte ben Gebanten einer Oberberrichaft im Südwesten nicht aufgegeben, Sachsen betrachtete fich als ben natürlichen Schirmer ber thüringischen Lande. So blieb als bas einzige gemeinsame Band ber Mittelftaaten nur ber Wiberwille ihrer Souverane gegen jebe Beherrschung burch die Großmachte, und Wangenheim's ehrliche Baterlandsliebe fab fich also angewiesen auf die gemeinste Leibenschaft des Barticularismus! Ja sogar auf fein beimisches Cabinet komte er nicht ficher gablen. Awar bie zunächst betheiligten Beamten im Ministerium, v. Trott und Sartmann, bielten zu ihm, und ber Münchener Hof ward von dem schwäbischen Gefandten von Schmit = Grollenburg in Wangenheim's Sinne bear-Der Minister bes Auswärtigen bagegen, Graf Winhingerobe, war ein zu klarer Ropf, um die phantastischen Sonderbundspläne zu billigen. Bollends ber König schwankte zwischen bespotischen Reigungen und liberalisirendem Ehrgeig, amischen fühnen Entwürfen und jähem Bergagen. Trot alledem haben wir kein Recht, über jene liberale mittelftaatliche Politik kurzweg ben Stab zu brechen. Sie war keineswegs jenes politische Ibeal, welches die Liberalen der zwanziger Jahre verberrlichten, aber auch nicht blos jener Bodenfat des Rheinbundes, wofür Rabowit sie später ausgab. Bergessen wir nicht, in welchen winbigen Phrasen sich die Bundespolitik jener Tage durchgängig bewegte. Ronnte boch Fürst Harbenberg in einer Berbalnote auf bem Wiener Congresse einige schlechte Berse aus dem Rheinischen Mercur als ein befolgenswerthes politisches Programm citiren:

> "Es horfte auf berfelben Riefeneiche Der Doppelabler und ber fcwarze Nar,

Ce fei fortan im gangen beutschen Reiche Gin Bort, Gin Sinn, geführt von jenem Baar - "

und Wangenheim pries bas als ein Zeichen echter Staatstunft! diesem Tummelplate der Bhrasen mußte die Erbsünde der mittelstaatlichen Politik üppig wuchern: bas vielgeschäftige bilettantische Brojecte Denn werben in wirklichen Staaten bem Staatsmanne burch Interessen und Ueberlieferungen feste Bahnen vorgeschrieben, so bleibt in den politischen Zwitterbildungen, welche vernünftigerweise auf die große Politik verzichten sollten, Alles ber erfinderischen Willkur ber Diplomaten überlassen. Und tragen die bedeutenden Staatsmänner ber Schweiz, Englands, Preußens das Gebräge ihres Staates, so zeigen die mittelstaatlichen Diplomaten, von Malchus und Wangenheim bis herab auf Beust und Pfordten, fast durchgängig ein heimathloses Wesen: sie sind diplomatische Lanzknechte, nicht geleitet von dem Lebensgesetze eines bestimmten Gemeinwesens, sonbern bereit, jebem Staate, ber bem Chraeix ein Kelb bietet, ihre geschäftige Thatigkeit zu So offenbart auch die mittelstaatliche Bolitik jener Tage ein unklares, widerspruchsvolles Wesen — einen Januskopf. Boshaft war fie, ränkevoll, unwürdig, wenn fie in nachter Selbstfucht bas natürliche Uebergewicht ber Macht, bas ben Großstaaten zukommt, zu brechen Aber ein bleibendes Berdienst hat sie sich erworben, als sie bie Grundlagen bes modernen Staatslebens gegen bie Eingriffe bes Wiener Cabinets vertheibigte.

Mißtrauisch begrüßte man in Frankfurt den liberalen Minister, und allerdings sehr abweichend von der gewohnten Art eines Diplomatencongresses flang ber boctrinare Ton seiner Antrittsrebe: "ber Einzelne geht sicher unter, sobald er blos in sich sein will, allein ebenso wird ein zügelloses Streben nach Allgemeinheit zur Leerheit und zum Tobe führen; baber wollen die beutschen Staaten frei und ungehindert ihr befonderes Leben felbständig ausbilden, allein die Bürgschaft ihres eigenthümlichen Lebens nur in bem fräftigen Leben aller finden." Doch im persönlichen Verkehre ließ Wangenheim von doctrinärem Man rühmte ihm nach, daß fein freies, leichtes, Befen nichts fpuren. heiteres Wesen ben Ausländern vorzüglich gefalle. In der Stadt ward er rasch befannt, nahm Theil an jeder gemeinnützigen Unternehmung, an Steins Befellichaft für beutsche Beschichtstunde wie an bem Aufrufe für bas Goethebenkmal. Diese liebensmurdige Beise, seine Geschäftskunde und unermübliche Thätigkeit erschlossen ihm bald ben Weg tn die wichtigsten Ausschüsse. Noch war der Bundestag reich an seingebildeten aufgeklärten Staatsmännern, und diese Oppositionspartei der Gagern, Aretin, Lepel, Harnier war den Gesandten der Großmächte, den Buol und Golt, und ihren ergebenen Dienern Leonhardi und Marschall überlegen durch ihre Talente und ihre Einigkeit. Schon damals trieben die Gesandten von Oesterreich und Preußen das häßliche Spiel, heimlich ihren Gegnern zu versichern, man hege selbst die freisinnigsten Absichten, habe jedoch dem Drängen des unbequemen Collegen nicht widerstehen können. Nach dem Ausscheiden Gagern's, "dieses ritterlichen Mannes," übernahm Wangenheim die Führung der Opposition, ebenso wortreich wie jener, aber minder gutmüthig und mit bestimmteren Zielen.

Der Streit amifden Baiern und Baben über ben Befit ber Bfala war foeben wieder auf das heftigste entbrannt, bereits stand das babische heer unter ben Waffen, und unter bem Schute bes beutschen Bundes brobte ber Bürgerkrieg auszubrechen zwischen Deutschen und Thatlos fab man in Frankfurt allebem zu. Als bann auf bem Congresse von Nachen die beilige Allianz diese rein-beutsche Angelegenheit eigenmächtig vor ihr Forum zog, als der weiße Czar die Frage entschied und in Baben mit Jubel als ber Retter bes Landes begrüßt warb, da regte sich freilich an den kleinen Höfen das bremmende Gefühl einer nationalen Demüthigung. Aber wie mochte König Wilhelm seinem ruffischen Schwager offen wiberstehen? Wangenheim begnügte fich, im Rreise ber befreundeten Gefandten über die Uebergriffe bes beiligen Bundes zu murren. Inzwischen batte er mit ben Genossen ben Blan eines engeren Bundes eifrig besprochen. Er gefiel sich barin, in ben Berhandlungen wie im geselligen Leben ben Grafen Golt und Buol seine Ueberlegenheit tactlos und schonungslos, oft in der ausgelaffensten Beise, zu zeigen; man erzählte sich lachend in Frankfurt, daß er einst den preußischen Gesandten durch einen Toast auf die Republik gekränkt habe. Da forberte eine ernste Note des Wiener Cabinets vom Stuttgarter Sofe Rechenschaft über bas gefährliche Treiben bes Gefandten, und Wangenheim enthüllte in einem Brivatbriefe bem Fürsten Metternich, arglos wie immer, seine geheimsten Gebanken (September 1818). "Die Bundesacte ist nichts, gar nichts, ohne Inftitutionen, welche die Anwendung des Gefetes und seine Bollziehung Die Einheit Deutschlands sucht und findet ihre Garantie ausschließlich in dem gleichgewichtigen und gleichzeitigen Einfluß von

Desterreich und Preußen." Darum ninumermehr eine Theilung ber Herrschaft in Deutschland nach dem Lause des Mains— ein Plan, der schon auf dem Wiener Congresse die Kleinstaaten geängstigt hatte und von Wangenheim immerdar als die unseligste Wendung der deutschen Geschicke betrachtet ward. Um den Gedanken der Mainlinie für immer zu beseitigen, muß ein Bund im Bunde bestehen, der die Zerspaltung Deutschlands ebenso verhindern soll, wie Oesterreich und Preußen eine barriere inexpugnable für den Ehrgeiz Rußlands und Frankreichs bilden. Daß dieser Bund jemals dem Ausland in die Arme getrieben und "etliche und breißig Staaten in Klein=Octab und Duodez" über einen Eroberungsplan gegen Oesterreich und Preußen einig werden sollten, ist eine "läppische Besorgniß politischer Donguirotes."—

Die hochtrabende Sprache dieses Briefes bilbet einen unbegreiflichen Wiberspruch zu den gleichzeitigen diplomatischen Schritten des Stuttgarter Hoses. Wenige Monate vorher hatte König Wilhelm durch seine Gesandten in Wien und Frankfurt den Wunsch ausgesprochen, daß der Bundestag eine authentische Interpretation des Art. 13 der Bundesacte (über die Landstände) erlassen und dergestalt allen übermüthigen Forderungen des Bolks einen Damm entgegensehen möge. Fürst Metternich, der bisher der constitutionellen Bewegung thatlos und gedankenlos zugeschaut, ward erst durch diese würtembergischen Klagen zur Thätigkeit aufgestachelt. Es ist nicht anders, die reactionäre Strömung, welche jetzt begann und bald auf den Karlsbader Conserenzen weit über die von König Wilhelm erstrebten Ziele hinausschlagen sollte, hat ihre erste Quelle in den geheimen Umtrieden des liberalen Königs.

Auch dem teutonischen Treiben ber Burschenschaft vermochte ber König nicht ohne Zittern zuzuschauen. Bereits im Frühighr 1818 klagte er in feinen Briefen an ben ruffischen Sof, wie Deutschland einer fanatischen Bartei von Ruhestörern anheimgefallen sei. Bald follte diese trübe Auffassung der deutschen Dinge die herrschende an den beutschen Höfen werben. — Karl Sand hatte in Tübingen bäufig in Wangenheim's Hause verkehrt und sich belehren lassen von den mäßigenden Worten bes Curators. Als der Unglückliche jett auf feiner verhängnisvollen Reise nach Mannheim ihn besuchte und verfehlte, ba trieb eine unbestimmte schreckliche Abnung ben Befandten, bem Banberer in den Obenwald nachzureiten. Er traf ihn nicht, und die Ermorbung Ropebue's geschah. Die Raserei der Angst, welche jest die Höfe erfüllte, ward von dem Fürsten Wetternich ausgebeutet. Oftmals

ift geftritten worden über die Frage, ob die Manner des Wiener Cabinets, von thörichter Furcht verblenbet, wirklich glaubten, die Throne feien gefährbet burch eine fieberische Aufregung ber Nation, ober ob fie biefen Glauben nur beuchelten, um bie beutschen Bofe für ihr Spftem zu gewinnen. Mir scheint, feine ber beiben Behauptungen trifft bas Bielmehr mar in ber That Desterreichs Herrschaft in Deutschland schwer, wenn auch erst von ferne, bedroht. Wohl offenbarte bie öffentliche Weinung noch eine knabenhafte Unreife. Das Burichenfest auf ber Wartburg ward in gablreichen begeifterten Flugschriften als "bie Morgenröthe eines neuen beutschen Nationallebens" gefeiert. Nach Sand's unseliger That, die durch nichts merkwürdiger war als burch ihre zwecklofe Thorheit, predigten beutsche Lehrer ihren Schülern von Harmodios und Aristogeiten, und das gange Land hallte wider von ben Rufen schwächlichen unflaren Mitgefühls. Aber aus all biefem wirren Treiben, aus all ben machtlosen Ausfällen ber fübbeutschen Kammern wider ben Bundestag ivrach doch die eine ernste Thatsache: ber Geist ber Freiheitskriege war noch immer nicht erstorben. bie patriotische Presse und die begeisterte Jugend gewähren, so mußte früher ober später dies Bolf zum lebendigen Bewuftsein seiner Einheit gelangen, und bann ward Defterreiche Stellung in Deutschland unhalt-Fürst Metternich begriff also seine Lage sehr richtig, wenn auch seine nervöse Aengstlichkeit oft allzu schwarz sehen mochte. Meisterftud öfterreichischer biplomatischer Kunft, bag man die Mehrzahl ber beutschen Sofe dabin brachte, die beutschen Dinge mit österreis dischen Augen anzusehen und an eine Gefahr zu glauben, welche allerbings bie Berrichaft Desterreichs, aber bamals noch nicht die beutschen Schon im Juli 1819 stellte Desterreich ben Un-Dynastien bedrobte. trag am Bunde: wenn ein vorgeschlagenes Grundgeset die verfassungsmäßig nothwendige Einstimmigfeit am Bunde nicht gefunden habe, bann folle bie Mehrheit ber Bundesglieder berechtigt fein, ben abgelehnten Borfcblag bennoch provisorisch auszuführen! Der Antrag, ber bie liberalen Staaten mediatifirt batte, ward zu nichte burch Bangenheim's Damit war erwiesen, bag am Bunbestage ein entichloffenes Rein. Staatsftreich fich nicht burchführen ließ, und Fürft Metternich berief bie Minister ber größeren Staaten zu ben Besprechungen von Karls-Metternich's Hauptplan, den Artikel 13 der Bundesacte (bas Beriprechen ber Landstände) im Geiste Friedrich Gent's zu erklären und die Kammern Süddeutschlands in Postulatenlandtage nach öfterreichischem Muster zu verwandeln, scheiterte bort an dem erbitterten Widerstande des Grasen Winzingerode, der ihm das boshafte Wort entgegenwarf: "die Regierungen haben im Art. 13 den Grundsat der Bolkssouveränität angenommen, sie haben geglaubt diesen Point verzgeben zu können; die Partie ist angefangen, sie muß ausgespielt werden." Aber auch das wirklich Beschlossen— die Knechtung der Bresse und der Hochschulen, die Einleitung der Demagogen-Versolzungen— war ein Angriff auf das Allerheiligste unseres Volksthums, zugleich eine Berletzung der Landes- und Bundesgesetze.

Rönig Wilhelm ließ feine Hofzeitung gegen die Rarlsbaber Beschlüsse zu Felbe ziehen; er reifte klagend zu seinem Schwager nach Warschau, und bald nachber ermuthigte eine ruffische Rote die kleinen beutschen Sofe zum Widerstande gegen Desterreich, fragte eine andere bei England vertraulich an, ob nicht schon jest ber Zeitpunkt zum Ginschreiten ber großen Mächte in Deutschland gekommen sei. wollte man bem Czaren so feinbselige Schritte nicht zutrauen: notre homme à Stuttgart — schreibt ein f. f. Diplomat — n'a pas trop à se louer de ses succès à Varsovie. Wie anders, menn ein wahrhaft königlicher Wille zu Stuttgart geboten, wenn in Frankfurt auch nur Gin Gefandter von schlichtem, unerschrockenem Mannesmuthe getagt hätte! Was Würtemberg burch verwerfliche geheime Umtriebe im Auslande versuchte, das ließ sich erreichen auf dem Wege des Gefetes, wenn auch nur Gin Staat fein von ber Bundesacte gemährtes Recht gebrauchte. Die Beschlüffe ber in Karlsbad versammelten Minifter einiger beutschen Staaten, eine bunbeerechtlich ganglich ungiltige Urfunde, murben am 16. September 1819 bem Bundestage vorgelesen. Bier Tage barauf erfolgte bie Abstimmung, mahrend bas Gefet eine vierzehntägige Frist verlangt. Die Annahme geschah, ohne bag bie gesetlich nothwendige Berathung vorherging, durch einen Mehrheitsbeschluß im engeren Rathe, während die Bundesacte Einstimmigkeit und Abstimmung im Blenum vorschrieb. Da war es beilige Bflicht bes Mannes, ber fich fo gern ben getreuesten Bertbeibiger bes Bunbesrechts nennen borte, gegen biefen vierfachen Rechtsbruch zu protestiren und die österreichischen Ränke, wie er es bundesgesetlich durfte, an feinem Nein zerschellen zu laffen. Ein Aufschub von wenigen Tagen mußte gegen Defterreich entscheiben, ba bas unwürdige Wert allein burch die Ueberraschung gelang. Mit vollem Rechte faben bie fleinen Sofe ihre Selbständigkeit — und wahrlich nicht zu Gunften ber

nationalen Einheit — bebrobt, feit Fürft Metternich in Karlebab bem Minister eines Aleinstaates mit burren Worten erklart batte, bie einzige Bebingung ber Fortbauer ber fleinen Staaten fei allein ber Bunb! Mit einstimmiger Entrüftung erhob sich bie öffentliche Meinung wiber bie Rarlsbader Berichwörung. Bignon verglich die neue Mainzer Untersuchungscommission mit ben berüchtigten Prevotalhöfen ber Bourbonen; die französischen Blätter zurnten, man wolle den Deutschen bas Schicffal Bolens bereiten, fie ausstoßen aus ber Menscheit; und welche Stimmung ben Suben Deutschlands beberrichte, bavon gab balb nachber die Abresse einer Offiziersversammlung in Ulm an König Wilhelm ein benkwürdiges Zeugniß. Gie forberte offen ben Krieg gegen jene "fremben Regierungen, welche bas Glück bes würtembergischen Boltes mit Schmäbsucht betrachten, ohne ihren eigenen Unterthanen das Nämliche zu gönnen. — Auch ift das heer Em. königl. Majeftat feineswegs als eine unzureichende Streitmacht zu betrachten, benn bas ganze Bolk wird begeisterungsvoll unsere Reiben verstärken. " Nicht blos vor dem Bürgerkriege, auch vor der schlicht-gesetlichen Bflicterfüllung ber einfachen Wahrhaftigkeit schreckte ber Stuttgarter Hof zurück. Würtemberg widersprach zwar mehreren Artikeln ber Karlsbaber Beschlüsse, aber Wangenheim dulbete, daß das öffentliche Protofoll ber Nation die einstimmige Annahme ber neuen Bundesgesetze porlog und Würtemberge Wiberspruch in einer geheimen Registrande Run hatte er fein Recht mehr, zu klagen, wie er es verborgen wurde. liebte, über bas Gebeimhalten ber Bundesberathungen. — Seit brei Jahren harrte die Nation vergeblich auf ein Lebenszeichen ihrer höchsten Beborbe. Jest erschien es, und die erste wichtige That des Bundestags war — die provisorische Aufhebung mehrerer ber wichtigsten Beftimmungen ber Bunbesacte. Es war ein Hergang, so einzig, so unbegreiflich, daß die Presse sofort die Vermuthung aussprach, die Einstimmigkeit bes Bunbestags sei entweder erzwungen ober eine Lüge.

Wohl durfte die öfterreichische Partei jubeln, und Graf Buol den Bundestag am Abend jenes unseligen 20. Septembers zu einem glänzenden Feste vereinigen. Durch diese ersten Unterlassungssünden war der liberalen Opposition am Bundestage der Boden unter den Füßen hinweggezogen, und das zugleich widrige und lächerliche Schauspiel der beutschen Politik in den nächsten Jahren vorgezeichnet. Fürst Metternich umging nun den Bundestag, an dem er die Langsamkeit des Geschäftsganges und mehr noch die Ueberlegenheit der liberalen Ges

Um ben Ausbau bes Bunbesrechts, welcher in Bahrfandten scheute. beit eine Durchlöcherung des Rechtes war, zu vollführen, versammelte er bie beutschen Minister zu Wien, und ber engherzige Particularismus ber Mittelstaaten vergönnte ihm mindestens einen halben Erfola. Wahnbegriff bes "monarchischen Brincips" ward in das Bundesrecht eingeführt, und die Gesandten der Mittelstaaten nahmen ihn an: benn trot aller liberalen Rebensarten war diesen Regierungen bochwillfommen, eine Waffe für ben Nothfall gegen ihre Kammern zu besitzen. Sie meinten genug gethan zu haben, als fie wenigstens ihre eigenen Berfassungen durch den Artikel 56 der Wiener Schlufacte gesichert hatten, welcher die Abanderung der bestehenden Verfassungen auf nicht verfassungemäßigem Wege verbot. Dergeftalt steht in ber gesammten Schluffacte immer ein Artikel von absolutistischer Färbung einem anderen von constitutionellem Inhalte gegenüber. Die Mehrzahl der Höfe des Südwestens konnte die ganzliche Beseitigung ihrer Landes verfassungen nicht wünschen; benn eben unter bem Schute biefer Berfassungen reifte allmählich jener babische, barmstädtische, würtembergische Barticularismus, ber ben bynastischen Gelüsten ber Sofe in die Nicht die Höfe, mahrlich, grollten, wenn ber Be-Hände arbeitete. mohner ber constitutionellen "Musterstaaten" im Süben mit felbstgefälligem Stolze auf die preußischen Barbaren berabschaute. berglicher Freude berichtete kurz barauf ber babische Minister v. Berftett nach Wien, das conftitutionelle Wefen im Guben habe feineswegs gröfere Einbeit "im Sinne unserer Deutschthumler" bervorgerufen, fonbern "eine stets zunehmende abgesonderte Eigenthümlichkeit, wohurch bie einzelnen Regierungen offenbar an Stärke gewinnen. " Die beiben Keinde, ber Absolutismus von Wien und der constitutionelle Barticularismus ber kleinen Höfe, schlossen vorzeitig einen unwahren Frieden, gleichwie bereinst im Augsburger Religionsfrieden die hadernden Confessionen sich vor ber Zeit die Hände reichten, bevor sie sich innerlich versöhnt hatten. Heißsporne bes Absolutismus, wie ber Freiherr v. Blittersdorf, erklärten barum die Schlufacte für ben nachtheiligsten Friedensschluß, ben Defterreich feit Langem geschloffen. Und wie ber Augsburger Friede ben breifigjährigen Rrieg in feinem Schooke trug, so sollte das faule Compromis von Wien die deutsche Revolution gebaren. — Dann ertrug Bürtemberg wiberwillig, bag bie Schlufacte bem Bunbestage einfach zur Sanction ohne jebe Debatte vorgelegt ward, und Wangenheim mit feinen liberalen Genoffen fab fich alfo jebe Gelegenheit zum Widerspruch versperrt. Berücksichtigen wir auch billig die abhängige Stellung eines Gesandten und die Birkungen brutaler Einschüchterung: der Borwurf bleibt auf Wangenheim haften, daß er seine Entlassung nicht gesordert, als das Bundesrecht mit Füßen getreten ward. Vier Jahre lang arbeitete nun die liberale Minderheit zu Frankfurt an dem undankbaren Bersuche, die Birksamkeit jener Karlsbader und Wiener Beschlüsse zu untergraben, welche durch die Nachzgiebigkeit der Minderheit selbst zu Bundesgesegen erhoben waren. In solchem Kampse konnte der beste Ersolg nur ein halber Sieg sein, und Gentz hatte guten Grund, damals triumphirend zu schreiben, er sein "innerlich quasi teusslisch ersreut, daß die sogenannten großen Sachen zuletzt ein so lächerliches Ende nehmen."

Das bewährte sich bereits bei Wangenheim's Angriffen wiber bie Mainzer Central-Untersuchungscommission. Da Würtemberg sich ge= weigert, einen Abgeordneten nach Mainz zu schicken, so war der liberalen Minderheit jede Einsicht in ben Bang ber Untersuchungen ver-Der Bräfibent bes Bunbestages ftand in geheimem Briefwechsel mit dem Borsitzenden der Commission, und die lettere verharrte in würdigem Stillschweigen, als Wangenheim mit feinen Freunden wiederholt Berichterstattung forderte. Nach britthalbjährigem Harren verlangten endlich sieben ber kleinen Sofe sofortige Auflösung ber verbaften "schwarzen Commission", und Wangenheim wies in einer febr bittern Denkschrift nach, daß die Behörde völlig nuplos sei, da "noch fein irgend bedeutendes Individuum verhaftet" worden und jeder Bundesstaat selbst die Mittel zur Unterdrückung demagogischer Umtriebe Run endlich erschien ber verlangte Bericht, die Commission bemerkte jedoch, mit boshaftem Hinblick auf die liberalen Regierungen, über die noch schwebenben Untersuchungen enthalte sie sich jeder Mittheilung, weil fie eine vorzeitige Befanntmachung befürchte! Graf Buol gab ben Bericht feiner Getreuen in Mainz unentsiegelt an feine Betreuen in Frankfurt, b. h. an eine Commission bes Bunbestags, welche nur aus Gefandten jener Staaten bestand, bie auch in Mainz vertreten waren. Durch folche offene Feindschaft ber Mehrheit blieben Bürtemberg, Rurheffen, Medlenburg, die erneftinischen Länder u. a. ohne Renntniß ber Mainzer Acten. Erst in weit späterer Zeit haben biese Staaten sichere Kunde erlangt von dem ganzen Umfange jener beispiel-Iosen Berdächtigung der Nation, von dem Unglimpf wider Fichte und bie Helben ber Freiheitsfriege. Sie wußten nicht, daß die Demagogenverfolgungen nach dem eigenen Geständnisse der Untersuchungscommission lediglich hervorgerusen waren durch ein "weniger in bestimmten Thathandlungen als in Versuchen, Vorbereitungen und Einleitungen sich aussprechendes politisches Treiben." Sie ahnten nicht, daß Eine "offenen Aufruhr predigende Schrift" von der Commission selber als "die beinahe einzige in unseren Acten vorgekommene positive Handlung" bezeichnet wurde.

Nachdem der schwäbische Verfassungsstreit beendet mar, hielt es Rönig Wilhelm wieder für zweckmäßig, auf die Ausführung ber im Artikel 13 verheißenen Verfassungen zu bringen; und bei diesen Verhandlungen trat Wangenheim's gebiegene Tüchtigkeit stattlich bervor. Man lernte von ihm zu Frankfurt, was gründliche und rechtliche Beurtheis lung staatsrechtlicher Fragen sei. Immer wieder flagen bie Bundesprotofolle über bie fehr ausführlichen Gutachten Würtembergs — nicht ohne Grund: ber rechthaberische Mann war im Stande, ben Streit über eine Nebenfrage bis zur Duplik zu treiben, und sich turz zu fassen In einer cause célèbre jener Tage, in bem bat er nie gelernt. Lippe'schen Stänbestreite, zeigte Wangenheim, wie wenig er in Bürtemberg gemeint gewesen, mit bem alten Rechte ein leichtfertiges Spiel zu treiben. Auch in Lippe stand eine landständische Bertretung bes "schädlichen Feudal-Aristofratismus" mit ihren ritterlichen und bürgermeisterlichen Birilstimmen einer Regierung gegenüber, welche fraft ihrer neugewonnenen Souveranitat bem Lanbe eine "ben Begriffen ber Zeit entsprechende" Bertretung gewähren wollte. Wangenheim bewies bas, trot ber Auflösung bes Reichs, unzweifelhafte rechtliche Fortbesteben ber alten Verfassung, aber auch die Befugniß ber Regierung, das Repräsentationsrecht ber Unterthanen auszubehnen, so lange bie Rechte ber nur fich felbst, nicht bas land vertretenden alten Stande gewahrt Der Haber ist dann nach altheiligem Bundesbrauche burch lange Jahre hingezerrt worden; aber durch das Gutachten Wangenheim's, ber sich sogar auf Klüber, ben gefürchteten "gefährlichen Theoretifer," berief, ward fein Bruch mit ber öfterreichischen Bartei unbeilbar.

Das wurde vollends unzweifelhaft, da die schleswig-holsteinische Frage zum ersten Male in bescheidener Gestalt an den Bundestag herantrat. Im Jahre 1822 wandten sich Prälaten und Ritterschaft von Holstein mit der berühmten, von Dahlmann versaßten Beschwerdesschrift an den Bund und baten um Wiederherstellung der alten Landessversassung. In einem forgfältigen Gutachten bewies Wangenheim die

Bflicht bes Bundes, in Holftein einzuschreiten. hoffte Danemark mit ber Bersicherung durchzuschlüpfen, ber König-Herzog sei Willens, ben Herzogthümern bereinst eine Berfassung zu geben, so wies Wangenbeim nach, es handle sich um bestehendes Recht, und bas Versprechen bes Rönigs fei werthlos, wenn ber Bund ibm nicht eine feste Frist von wenigen Monaten fete für die Vollführung. Gegen diese Reterei erbob fich zornig Desterreich: "Se. Apostolische Maiestät werbe niemals bulben, bag ben beutschen Souveranen Friften gesett wurden gur Ertheis lung von Berfassungen." Das will sagen: Desterreich mar entschlossen zu verhindern, daß die Verheißungen der Bundesacte jemals etwas anderes würden, als eine gleignerische Phrase. Als Wangen= beim schon nicht mehr in Frankfurt weilte, ist bann ber berüchtigte Abweisungsbeschluß gefaßt worden — jener schmachvolle Bräcedenzfall für bas Berhalten bes Bundes in bem hannoverschen Verfassungsstreite.

Der unversöhnliche Gegensatz ber staatsrechtlichen Anschauungen Wangenheim's und ber öfterreichischen Partei enthüllte sich ganz nack, als ber Aurfürst von Beffen bie von "feinem Berwalter Jerome" verkauften Domänen wieber eingezogen hatte, und die Klagen der scham= los beraubten Räufer ben Bundestag zu jahrelangen Verhandlungen zwangen. In den ersten halbwegs erträglichen Jahren bes Bunbestags war die Meinung der Höfe bem klaren Rechte ziemlich günftig. einsam stand Hannover mit seiner chnischen Ansicht, "man musse zum voraus ben Unterthanen die Luft benehmen, dem eindringenden Feinde behilflich zu fein!" Als der Rurfürst in einem groben Briefe sich bas auffallende Benehmen bes Bundestags verbat, da antwortete Graf Buol ernft und würdig, "die Bundesversammlung stehe nie und nirgends unter einem Gliebe bes Bundes." Der Verweis aus Wien ob folder Recheit ließ nicht auf sich warten, und nach dieser abschreckenden Erfahrung riß unter ben Bunbesgesandten mehr und mehr bie Sitte ein, für jede kleinste Angelegenheit babeim Instructionen zu erbitten. Seitbem wurde die Stimmung ber Mehrheit am Bunde gleichgiltig, enblich feinbfelig gegen bie unglücklichen Domanenkäufer. Mit wackerem Borne erhob fich Bangenheim wider jene Berordnung bes Kurfürsten. welche ben Landesgerichten bas Urtheil über diese Rechtsfrage verbot. "Die Staatsgewalt," meinte er, "berechtigt bas regierende Subject nur bazu, wozu sie basselbe verpflichtet." Also Verweisung der Rläger an die Gerichte und Verbot an den Kurfürsten, den Rechtsweg zu stören. Ueber bas Recht ber Kläger wiederholte er bie von

Bfeiffer und Klüber ausgesprochenen Rechtsfäte — entsetliche Lebren für das Ohr von Diplomaten, welche gewohnt waren, den Thron für Alles, ben Staat für nichts zu halten. Der Staat sei ewig, biek es in Bangenheim's Gutachten, benn fein wefentlichfter Beftandtbeil, bas Bolf, dauere fort und habe das Recht, sich einem anderen Oberhaupt zu unterwerfen, wenn die rechtmäßige Opnastie am Regimente verbin-Da stürzte sich ber Grimm ber Legitimisten auf ben Frechen. ber bas monarchische Princip "in seiner Grundveste" angetaftet. Ce pitoyable personnage, fdrieb Metternich einem Bertrauten, a mis par ce travail le sceau à sa réprobation. Desterreich erklärte, Se. Apostolische Majestät muffe die Theorien des Würtembergers "als höchst bebenklich, ja in mancher Rüchsicht als gefährlich betrachten," bie Autorität aber von "berlei Rechtslehrern," bie ber Berichterstatter für sich angeführt, förmlich verwerfen. Damit, natürlich, war die Abweisung ber Domänenkäufer entschieden, und dem Freimuthe Wangenheim's dankt der Deutsche noch heute ein in der Geschichte civilisirter Bölfer beifpiellofes Gefet. Die österreichische Partei wollte sich für bie Aufunft die Widerlegung wohlbegrundeter Rechtslehren erfparen: ber Bundestag beschloß am 11. December 1823 — balb nachdem Wangenheim ausgeschieben war — bag wiffenschaftlichen Lebren in ber Gesetzgebung bes Bunbes keine Autorität zustehe, ja nicht einmal eine Berufung barauf gestattet sei. So wurde die klärende und mäßigende Einwirkung der Wiffenschaft auf die Gesetzgebung verboten in einem Lande, das fie, bei dem Ernfte feines wiffenschaftlichen Lebens, am leichtesten ertragen fann und, bei ber bürftigen und zweibeutigen Faffung ber Bunbesgefete, biefes Beiftanbes gelehrter Grafte am brin-Die Absperrung bes Bunbestags von bem geiftigen gendsten bedarf. Leben der Nation war vollendet.

Raftlos wie in diesen Fragen arbeitete Wangenheim für alle jene Pläne gemeinsamer deutscher Gesetzgebung, welche damals noch am Bunde angeregt wurden. Er schöpfte unermüblich Wasser in das Faß der Danaiden, schrieb Gutachten über einen beutschen Münzfuß, bewies sonnenklar, daß die Sittenlehre des modernen Judenthums sich mit unseren Gesetzen sehr wohl vertrage, also die Emancipation der Juden erfolgen müsse. Auch in Fällen, wo das selbstsüchtige Interesse seiner Heimath sich mit dem allgemeinen Wohle Deutschlands nicht vertrug, ließ der Wackere sich nicht abschrecken. Er wirkte eifrig für eine gemeinsame Gesetzgebung gegen den Nachdruck, obgleich dies Gewerbe

Disher in Bürtemberg viele Hände beschäftigt und als eine wichtige Quelle bes Bolkswohlstandes gegolten hatte. Ja er erreichte sogar eine für den lächerlichen. Geschäftsgang des neuen polnischen Reichstags wichtige Resorm. Man beschloß, wenigstens die Borfrage, ob der Bundestag über einen Gegenstand in Berathung treten solle, sei durch Wehrheitsbeschluß, nicht durch Einstimmigkeit, zu entscheiden. Wangenseim's Attaché, der junge Robert Mohl, hat damals an dem redlichen Wirken seines Shes gelernt, was es bedeute, die träge Masse des Bundestags durch kraftvollen Willen immer aufs neue in Fluß zu bringen. Die segensreichste Frucht seines Wirkens läßt sich nur zwischen den Zeilen der Bundesprotokolle herauslesen: durch den entschlossenen Widerspruch der Partei Wangenheim's ward einige Jahre lang verhindert, daß der Bundestag zu jenem willenlosen Diener des Wiener Hoses herabsank, dessen Fürst Metternich bedurfte.

Doch wie anders erscheint Wangenheim's Gebahren, wenn wir uns zu den Streitfragen wenden, bei welchen das Urtheil des muthigen Patrioten durch Preußenhaß und Trias-Doctrin getrübt ward! Sehr kleinlich freilich war Preußens Haltung in allen jenen Fragen des Staatsbürgerrechts, die Wangenheim mit rührigem Freisinn behandelte, und was nach diesem bald ungerechten dalb schwankenden Berfahren noch zu verderben war, das verdarb des Grafen Golz Unfähigkeit und starrer Stolz. Aber nur der Haß und die Verdlendung konnten gegen Preußen Partei ergreisen in jenem Handel, welcher in den zwanziger Jahren von allen Rheinbundsmännern ausgebeutet und noch weit später als ein Beweis angeführt ward für Preußens unersättliche Habgier. Wir meinen den preußisch-anhaltischen Zollstreit — dies erste unheimliche Spmptom der Krankheit unseres Parteilebens, der antinationalen Richtung des beutschen Liberalismus.

Auf dem Wiener Congresse hatte Preußen den großen, seit der Epoche nationalen Aufschwungs zu Beginn des 16. Jahrhunderts nicht wieder aufgetauchten Plan eines deutschen Reichszollwesens angeregt. Er scheiterte an dem Particularismus der Mittelstaaten. So blieben die deutschen Staaten getrennt durch zahlreiche Mauthlinien; die Deutschen konnten, so spottete man in der Fremde, nur durch Gitter mit einander verkehren. Dagegen standen unsere Fabriken, seit die Continentalsperre gefallen, fast schuklos gegen das Ausland, vornehmslich gegen die englischen Waaren, welche jetzt den deutschen Markt überschwemmten und den deutschen Gewerbssleiß an den Rand des Verschwemmten und den deutschen Gewerbssleiß an den Rand des Verschen Wardt

berbens brachten. Zu bem Jammer ber Binnenmauthen und ber gebaffigen, auch die Sittlichkeit bes Bolkes verberbenben Retorsionen trat binzu: die Absperrung des britischen Getreidemarktes durch die Korngefete, bas Steigen bes Arbeitslohnes - eine nothwendige Folge ber Hungeriahre - endlich ber Abfluß ber eblen Metalle zu ben großen finanziellen Unternehmungen ber britischen Regierung. Aus foldem Elend wucherten bie seltsamsten Meinungen empor: bei ben Ginen bie Berwerfung aller Zölle als eines absoluten Uebels, bei ben Anberen bie Theorie bes roben Merkantilspftems, welche Deutschlands Berarmung von dem vielen für die Colonialwaaren gezahlten Gelde berleitete, bei allen Parteien endlich ein leibenschaftliches Verlangen nach Befferung bes Bestehenden. Die Unfähigkeit bes Bunbestags, in ber Rollfrage etwas zu fördern, lag am Tage, seit er, vornehmlich burch Desterreichs und Baierns Schuld, nicht einmal in bem Hungeriabre 1817 eine Aufbebung der brudermörderischen Ausfuhrverbote bewirfen fonnte. Er gelangte erft im Jahre 1818, nachbem die Hungerenoth vorüber war, zu dem Ausspruche, eine Vereinbarung über biese Fragen musse ber Zufunft vorbehalten bleiben. Inbessen begann unter ben Kaufleuten und Fabrikanten eine nachhaltige Bewegung. Schon im Jahre 1816 ward auf ber Leipziger Messe ber Gebanke einer beutschen Rolleinigung ausgesprochen Zwei Jahre barauf wandten fich bie Industriellen des Rheinlandes mit einer Bitte gleichen Sinnes an ben Staatstangler, und um biefelbe Zeit forberte Nebenius in feiner Schrift über Englands Staatswirthschaft ein beutsches Mauthspftem. Die Bewegung wuchs, seit im Jahre 1819 ber beutsche Handelsverein unter der Kührung Friedrich List's zusammentrat. Wangenbeim warb burch biefen feinen jugenblichen Schüler in jene Bestrebungen eingeweiht und stand ihnen so nabe, daß er oft, mit Unrecht, als der Urbeber bes Handelsvereins angesehen wurde. Die Eingabe bes Vereins an ben Bundestag ward von dem Berichterstatter, bem verbienten Bublicisten v. Martens, mit schnöben Worten zurückgewiesen, obgleich bie thuringischen Staaten in richtiger Boraussicht mahnten, Die Beilung ber materiellen Roth sei bas sicherste Mittel, die Rube in Deutschland zu erhalten. Die frankfurter Staatsmänner faben in ben banbelspolitischen Bestrebungen eines Bereines großer Raufleute nur bas vorlaute Besserwissen unberufener Brivatleute. Sie meinten, selbst unter bem beiligen Reiche babe man bochftens an eine Ermäßigung ber Binnenzölle gebacht; jest, nachdem bie beutschen Staaten souveran geworden, sei auch dies nur ein frommer Wunsch. Ungeschreckt, als ein Demagog im besten Sinne, wie Deutschland keinen zweiten wieder sah, bearbeitete List die öffentliche Meinung durch seine Zeitschrift, das "Organ des deutschen Handels- und Gewerbstandes." Er sah das Ziel — die Beseitigung der Binnenmauthen — klar vor Augen; der Weg dahin blieb ihm, wie dem gesammten Liberalismus, dunkel. Man steiste sich auf den Artikel 19 der Bundesacte und verlangte einheitliche Ordnung des Handels durch den Bund, dem zu solchem Werke sowohl Macht als Muth mangelte.

Inzwischen hatte Breugen bas Gi bes Columbus zum Steben ge-Alle europäischen Mächte hulbigten noch bem Schutzollfhiteme; baber mar vorberhand ber erfte Schritt zur vollswirthichaftlichen Erstarkung für Deutschland — ber Schutz gegen bas Ausland. Breußen that diesen nothwendigen Schritt, es erließ jenes meisterhafte, von einem Hustisson als unübertrefflich gepriesene, Zollgeset vom Jahre 1818 — bie liberalfte Rollgesetzgebung jener Beit, bie allzu früh verlaffene Grundlage bes heutigen Zollvereins. Auf biefer Bahn schritt Preußen rühmlich vorwärts und erwirkte bald eine Milberung ber britischen Navigations-Acte. Die alten Einfuhrverbote Preußens fielen hinweg, die meisten Zollsätze waren erheblich gemindert, jedoch bie erniebrigten Zölle wurden fortan wirklich erhoben, eine strenge Grenzbewachung fämpfte wiber ben alten tief eingewurzelten Schmuggel-Was schien einfacher als ber Gebanke, bies Zollspstem, unter beffen Schirm die Balfte Deutschlands wirthschaftlich neu aufblühte, burch Berträge zwischen Staat und Staat von Grenze zu Grenze über alle Rleinstaaten auszuspannen? Diefer Blan, der im preußischen Cabinet von Anfang an gehegt ward, blieb vorderhand unausführbar, Angesichts ber unbegreiflichen Verblendung ber Cabinette wie ber öffentlichen Meinung. Breußen burfte an Differenzialzölle zu Gunften ber beutschen Bundesgenossen nicht benken, wenn es nicht seine Bolkswirthschaft der Feindseligkeit des Auslandes preisgeben wollte. Staat mußte sich also burch Zolllinien gleichmäßig gegen die beutschen Nachbarn wie gegen bas Ausland becken. Er that bamit nur auf verftändige Weise, was die anderen deutschen Staaten planlos und shstem-108 thaten, aber bei bem weiten Umfange und ben zerriffenen Grenzen bes Staats mußte bas preugische Bollibstem mehr als bie übrigen Binnenmauthen zahlreiche Interessen ber Nachbarn verleten. einstimmiger Entrüftung erhob sich die Nation außerhalb Breußens

wider dies angeblich bundesfeindliche, ja bundesgesetwidrige Verfahren. F. Lift war mit ben Unhängern Metternich's barüber einig, bag ber nordbeutsche Großstaat unsern Handel und Wandel zu Grunde richte. Rurhessen begann ein gehässiges Retorsionsspitem, bas Breugen lange in unverzeihlicher Gutmutbigfeit ertrug. Vor allem warb als ein Berbrechen getabelt, daß Preußen jett seine eigenen Gesetze ehrlich ausführte. Aus Sachsen ertonten bie bitterften Rlagen; war boch fein Gewerbfleiß bisher wesentlich burch ben Schmuggel nach Preußen ge-Aus dem Kreise jener mässerigen, gedanken- und gesinnungsbieben. losen politischen Bielschreiber, welche bamals, ein getreues Spiegelbilb bes altfächfischen Staatslebens, in Leipzig ihr Lager aufgeschlagen aus bem Rreise ber Rrug und Bölit erklang ber Ruf: ware bas preufifche Rollgeset selbst eine Wohlthat für die Nachbarlande, welcher Staat hat benn bas Recht, seinen Nachbarn Wohlthaten aufzubrängen? Die gesammte liberale Presse, erbittert über die preußischen Demagogenverfolgungen, wüthete blind auch gegen bas beste Werk, bas bie beutsche Staatskunst jener Tage geschaffen, und schalt auf Breußens engherzige Isolirung, wie sie später, als Preußen aus dieser Einsamkeit hinausschritt, auf seine Begemonie-Gelüste schmähete. Auf ben Biener Minister-Conferenzen vom Jahre 1820 entlud sich jählings dieser Groll aller Barteien gegen Breußen. F. Lift erschien nebst einigen Abgeordneten bes Handelsbereins, um die Zolleinigung Deutschlands und die Beseitigung bes preußischen Gesetes zu erbitten. Nicht minder unter ben Ministern war nur Gine Stimme, daß die Ausführung bes Artifels 19 ber Bundesacte lediglich durch Preugens Eigenfinn gehindert Ein Günftling Metternich's, der naffauische Minister v. Marfcall, hatte fogar die Stirn zu verlangen, daß bas preußische Gefet von Bundes wegen aufgehoben werde. Fürst Metternich sah mit stillem Wohlgefallen diefen Krieg ber Kleinen wider Preugen; benn natürlich, bas Prohibitivspftem bes Kaiserstaats ließ ber Tabel ber patriotischen Aleinen unangetaftet, da Niemand bessen Beseitigung zu hoffen wagte. Bergeblich erklärte Graf Bernstorff, daß bei ber losen Berfassung bes Bundes nur Verhandlungen von Staat zu Staat ein praktisches Ergebniß versprächen. Auch die Vorschläge einer genialen Arbeit von Nebenius, die von dem badischen Minister überreicht ward und die Rolleinigung auf der Grundlage einer dem preußischen Gesetze sehr nabe kommenden Regel empfahl, blieben unbeachtet. Graf Bernstorff mußte inmitten diefer leibenschaftlichen Ungriffe auf alle weitergebenben

Plane verzichten und sich mit der Vertheidigung des preußischen Ge-Man einigte fich endlich, in ber Schlugacte bem fekes begnügen. Bundestage abermals die Obsorge für Deutschlands Handel einzuicarfen, zu beutsch: Alles auf die griechischen Ralenden zu verschieben. Offener trat Breuken mit seinen Absichten beraus auf ber Elbschifffahrtsconferenz zu Dresben, wo fein Bevollmächtigter erklärte, mindeftens bie nordbeutschen Staaten batten bie Sicherung ihres Daseins und gemeinnütige Anstalten allein von Breugen zu erwarten, seien also fittlich verpflichtet, sich bem Zollwesen bes großen Nachbarftaats anzu-Die öfterreichische Partei erkannte mit Schrecken bie nationale Richtung ber preußischen Sandelspolitik. Gine merkwürdige ungebruckte Note Marschall's vom 6. Septbr. 1820, die ben befreundeten Regierungen mitgetheilt warb, benuncirte bas Berliner Cabinet bem . Wiener Hofe: "die Umsturzpartei" berrsche in Breußen und verfolge mit ihrer Zollpolitik baffelbe Ziel ber beutschen Einheit, bas ben teutonischen Jacobinern ber Burschenschaft vorschwebe!

Die Liberalen ahnten nichts von allebem. Sie fuhren fort, ihre Hoffnungen auf ben Bund zu setzen und ben Widerstand ber nordbeutschen Rleinstaaten gegen das preußische Zollgeset zu unterstüten. Sicherlich ward diesen preußischen Enclaven das Uebergewicht des Nachbars Nur ber Herzog von Anhalt = Röthen begrüßte in bem preußischen Gesetze die willkommene Gelegenheit, seinem Anhalt eine eigenthümliche Handelspolitik zu schaffen. Der fromme Herr stand in regem Verkehr mit dem alten ultramontanen Ränkeschmied Abam Müller, ber als öfterreichischer Conful in Leipzig weilte und balb, zur Belohnung feiner Umtriebe, als öfterreichischer Gefchäftsträger bei ben anhaltischen Höfen beglaubigt wurde. In biefer gläubigen Convertiten-Gesellschaft entstand ber Blan, in Röthen bem preußischen Schmuggel ein Afbl zu gründen. So frech ward nun unter landesväterlichem Schute das schlechte Handwerk betrieben, daß die Verzehrung von Baumwollwaaren in Köthen und Preußen fich verhielt wie 165:1000, während die Bevölkerung beider Staaten fich wie 9:1000 stellte. Als später Röthen in die preußische Zolllinie aufgenommen ward, hob sich bie Zolleinnahme in ben Provinzen Brandenburg und Sachsen sofort um nabezu 25 Procent! Preußen mußte biesem böhnischen Unfug steuern und belegte nun alle Waaren, welche, angeblich nach Köthen beftimmt, in Breugen eingingen, mit ber preugischen Berbrauchsfteuer, unter bem Borbehalt der Rückvergütung für ben Fall, daß das Ber-

bleiben biefer Waaren in Rothen wirklich nachgewiesen wurde. Makregel Breukens mar bart, ohne Frage, ja fie widersprach sogar ben Bestimmungen ber Wiener Congress-Acte, wonach bis zur endgiltigen Regelung ber Elbschifffahrt ber status quo auf ber Elbe aufrecht bleiben follte. Aber durfte die durchdachte fegensreiche Gefetgebung eines Grofftaates burch bie räuberischen Ränke eines enclavirten Zwergfürften zu Schanden werben? Ober follte Breugen die Ordnung feines Rollwesens aussetzen bis zu bem gar nicht abzusehenden Zeitpunkte, ba bie Elbuferstaaten sich endlich einigen würden? — Der Berzog hatte schon auf ben Wiener Conferenzen leibenschaftliche Beschwerben gegen Breufen erhoben, ja gebrobt, ben Beiftand ber ausländischen Garanten ber Bundesacte anzurufen. Jest wandte er sich nach Frankfurt mit Grünben, bie einer folden Sache würdig waren. Er versuchte nachträglich gegen die Theilung Sachsens zu protestiren, welche Anhalt zur preußischen Enclave herabgewürdigt, er beschuldigte Preußen, daß es bie "Mebiatisirung bes uralten Hauses Anhalt" beabsichtige. Die Bermittlungsvorschläge bes Nachbarstaats wies er von ber Hand und verlangte entweber einen Austausch seines Landes gegen ein nicht von Preußen umschlossenes Territorium ober die Zurückverlegung ber preußischen Zolllinie fo weit, bag Unhalt in ben "factischen Besit ber Souveranität" Ohne biefen gebe es für Anhalt feine Bundes- und Schlußacten. Das alles in einer pobelhaften Sprache und vermischt mit bochtrabenden Reden von der anhaltischen Handelspolitik, welche bei jedem anderen Bolke der Welt die Antwort gefunden hätten nicht in parlamentarischen Worten, sondern in dem allein zutreffenden " quod licet Jovi, non licet bovi."

In diesem erbärmlichen Handel, der selbst den alten Preußenseind Gagern auf die Seite des Berliner Cabinets trieb, stellte sich Wangenheim an die Spize der Gegner Preußens. Ein unverbesserlicher Doctrinär, wollte er Macht und Ohnmacht mit gleichem Maße messen. Die Belästigung, welche den Kleinstaat traf durch seine eigene Schuld und durch die Nothwendigkeit der geographischen Lage, schien ihm ein ruchloser Eingriff in die Souveränität der deutschen Staaten. Wiederum schaute er im Hintergrunde den drohenden Plan der Mainlinie, der allerdings in jenen Tagen viele Staatsmänner Preußens beschäftigte, und — was sichtlich seinen Entschluß zumeist bestimmte — er sah durch Preußens Versahren seinen eigenen Lieblingsplan eines Sonder-Zollvereins für das "reine Deutschland" gefährdet. Nur zu

fehr ward ihm ber Rampf erleichtert burch bas Ungeschick bes Grafen Golt, ber Breugens gute Sache mit ben ichlechteften Mitteln vertheis bigte und zuerst am Bundestage die sophistische Unterscheidung von Rechtsfragen und Interessenfragen aufbrachte, welche letteren nicht zur Competenz bes Bundes geboren follten. Die gesammte liberale Breffe ftand auf Wangenheim's Seite. Und abermals verfocht Bignon bie Sache ber Rleinstaaterei, benn "notre nation devine ce qu'elle ne sait pas"; fo errieth er benn, bag ber preugische Tarif, ben bie Schutzöllner als ein Zeichen ber Schwäche gegen bas Ausland angriffen, ein unerhört hober fei. Das Selbstgefühl beutscher Kleinfürsten fühlte sich befriedigt, wenn der Franzose harmlos fragte: warum sollte es unmöglich fein, die Hohenzollern durch das Haus Anhalt zu unterbrücken? Ohne die Eitelkeit Friedrich's I. ware ja Breugen noch heute eine Macht zweiten Ranges! — Lange mabrte ber mit bochfter Bitterkeit geführte Bank, ben wir heute belächeln murben, eröffneten und nicht bie Ranke ber nachfolger Wangenheim's bie troftlofe Aussicht auf ähnlichen Saber in ber Zukunft. Endlich geschab, was seitbem für alle wichtigen Fragen zur Regel ward: die Sache wurde bem Bundestage aus ber hand gespielt. Desterreich, bas Preugens Silfe in ben europäischen Sänbeln nicht entbehren konnte, übernahm die Vermittelung und bewog Unhalt, in die preußische Zolllinie einzutreten. Dieser Zollvertrag mit seiner übergärtlichen Schonung ber Souveranität bes uralten haufes Anhalt offenbarte unwidersprechlich, wie nichtig die Furcht vor Preußens Eroberungsluft gewesen. Die Freiheit der Elbschifffahrt, die Wangenbeim gefährdet meinte, ward in Wahrheit durch den Streit nicht be-Auf den gleichzeitigen Elbschifffahrts = Conferenzen zu Dresden bemährte das verklagte Preußen den besten, das klagende Anhalt den ichlechtesten Willen zur Erleichterung bes Stromverkehrs. blieb ber Haber für Wangenheim und seine Genossen ein lange anbaltenbes, überaus wirksames Mittel, bie unbelehrte öffentliche Meinung aufzuregen wiber die freiheitsfeindlichen und eroberungsluftigen Großmächte.

Noch häßlicheren Zwist erregten die Verhandlungen über das Bundesheerwesen. Spät und bitter rächte sich die Langsamkeit der Verhandlungen des Wiener Congresses über die Bundesverfassung. Als der Feldzug von 1815 begonnen ward, bestand der deutsche Bund noch nicht. Darum war auch zu dem zweiten Pariser Frieden der inzwischen gegründete Bund nicht zugezogen worden, und eigenmächtig hatten die

vier verbündeten Grogmächte Deutschlands fünftige Bundesfestungen Ein schwerer Fehler, jett ein willtommener Unlag für Wangenheim, um mit Oftentation zu erklären, ber Bund habe ein Recht, diese Festungen als ein aufgedrungenes Geschenk abzuweisen! Ein häklicher Bank begann über die Ernennung ber Commandanten ber Festungen, und Wangenheim beharrte in biefer reinen Machtfrage nach seiner boctrinären Weise hartnäckig auf der "vollkommenen Gleichbeit aller Bundesstaaten." Gemahnte es ihn nicht, dag er felber die Mittelstaaten in der Zeit des Rheinbundes oftmals gröblich dem Frosche verglich, ber sich zur Größe bes Ochsen aufblasen will? Während num bas selbstfüchtige Preußen bie französischen Entschädigungsgelber und eine hobe Summe aus seinen eigenen Mitteln nichtswürdigerweise gur Erfüllung seiner Bundespflicht, zur Befestigung bes Nieberrheins verwendete, wucherte das Haus Rothschild jahrelang mit den bei ihm unverzinslich niedergelegten 20 Millionen Francs, die für die Befestigung bes Oberrheins bestimmt waren! Die größte Schuld an diesem schmutigen Berfahren fällt unzweifelhaft auf die Schultern des Königs von Würtemberg und ber liberalen Batrioten im Guben. berten wörtliche Ausführung der Bariser Verträge, deren Verbindlich feit für ben beutschen Bund sie boch, wie wir vorbin saben, in Ginem Athem in Abrede stellten! Taub für den von Breußen unwiderleglich geführten Beweis, daß Ulm als großer Waffenplat für Oberbeutschland ungleich wichtiger sei, verlangte Würtemberg die Befestigung von Raftatt. Rönig Wilhelm fab in Ulm nur eine "Bormauer für Defterreich" und bat abermals ben russischen Schwager um Schut. War ben preußis schen Offizieren in der Militärcommission des Bundes zu verargen, wenn sie Wangenheim als ben Genossen Frankreichs baften? Nochmals schrieb Bignon, ber Unaufhaltsame, für die Kleinstaaterei, und liebevolle Fürsorge für Deutschlands Macht war es doch schwerlich, was den Bonapartisten bewog, gegen die Befestigung von Ulm zu protestiren. Endlich gab Würtemberg nach und verlangte die gleichzeitige Befestigung beider Pläte, aber jett widersprachen Desterreich und mehrere Rleinstaaten. So zogen sich die Dinge hin, bis im Jahre 1841 König Friedrich Wilhelm IV. ben General Radowit nach Wien und an die fürbeutschen Sofe schickte, um die Befestigung beider Bläte durchzuseten. Auch bann gewährte Würtemberg erft seine Zustimmung, nachdem bie uralte Angst vor Desterreich beschwichtigt und das Versprechen gegeben war, Desterreich werbe keine Garnison in Ulm halten. Um folder Nichtigkeiten willen blieb Oberbeutschland — wesentlich burch Wangenheim's Mitschulb — während eines Menschenalters ohne genügenden militärisschen Schut.

Den geheimen Sinn biefes rankefüchtigen Wiberftanbes erkennen wir erst aus ben Berbandlungen über die Eintbeilung des Bundes-Es war bitterer Ernst mit bem "Bunde im Bunde", bem "Beere im Beere" für bas "reine Deutschland". Die Gründung einer einheitlichen und furchtbaren kriegerischen Macht blieb freilich undenkbar, so lange zwei Großmächte im Bunbe weilten. Bescheibener als ber kleinste Kleinstaat hatte ber Bundestag von Anbeginn seine milis tärifche Aufgabe aufgefaßt: "es gelte nicht, eine gebietenbe Stellung im Staatenspfteme einzunehmen, sonbern eine vertheibigende mit Burbe zu behaupten." Und Baiern setzte gleich zu Anfang burch, daß die Sorge für Landwehr und Landsturm ben einzelnen Staaten vorbehalten blieb. Mochte Breugen die Steuerkraft seines Bolkes zum Schutze ber Aleinstaaten anstrengen: Baiern zog vor, eine Landwehr auf dem Papier, die allbekannten "Frohnleichnamsfoldaten", zu halten. Gewebe unfauberer Ränke ließ sich vollends erwarten, seit Raifer Franz in ben Bundeskriegssachen sich leiten ließ burch ben vormals fächsischen General Langenau, der berufen war durch seine geheimen Umtriebe für bie Herstellung Friedrich August's von Sachsen! Immerhin konnte ein Blick auf die Landkarte lehren, daß mindestens Nordbeutschland sich, man darf fagen mit Naturnothwendigkeit, dem Oberbefehl Preußens fügen mußte. Dahin waren ursprünglich Preußens Absichten gegangen. Sie mußten fallen vor bem einstimmigen Wiberspruch ber Mittelftaaten. Diefe waren barin einig, jeben preußischen Borschlag grundsätlich zu verwerfen, und gebachten, die Armeen bes "reinen Deutschlands" in zwei, bochstens drei Corps zu schaaren, welche zusammen ein selbstänbiges heer bilben folten. Den Mittelftaaten ward ber Triumph, bag nicht blos die Truppenzahl möglichst niedrig angesett wurde, sondern auch Desterreich und Breußen nur je brei Armeecorps zum Bundes-Das beutsche Bundesheer ward absichtlich geschwächt, nicht um ben nationalen Charakter bes Heeres rein zu erhalten benn ausdrücklich war bestimmt, daß auch die deutschen Brüder aus Benedig und der Bukowina zu den Bundestruppen zählen könnten sondern lediglich, damit bas "reine Deutschland" durch bas Heranziehen größerer Kräfte von ben Großmächten nicht erbrückt würde! Darauf ein unfäglich kleinlicher Streit über die gemischten Armeecorps. Bon Kurhessen behauptete Wangenheim beharrlich, daß es zu Sübbeutschland gehöre, und König Wilhelm ergrimmte persönlich, als Preußen auf den Vorschlag, diesem hessische würtembergischen Corps Mannheim zum Sammelplatz anzuweisen, die boshafte und treffende Bemerkung machte: "hat doch Niemand erlebt, daß, wenn ein Krieg mit Frankreich gedroht hat, die Schwaben nach der Pfalz marschirt sind, und Solches wird ihnen immer bedenklich vorkommen, so lange nicht mathematisch erwiessen, daß der Schweizerboden neutral bleiben wird."

In diefer Frage mußte Wangenheim endlich nachgeben. Dagegen ift die lächerliche Machtlofigkeit des Bundesoberfeldherrn wesentlich sein und ber Seinigen Werk. Ift es bem gesetzliebenben Deutschen beute nicht gestattet, eine parlamentarische Regierung zu forbern, so barf er fich bafür einer anderen parlamentarischen Einrichtung rühmen, bie kein Bolf ber Welt besitt - eines parlamentarischen Hauptquartiers, in welchem die Interessen der Armeecorps, ja sogar der Divisionen durch Bevollmächtigte vertreten sind. Diefe parlamentarische Segnung ift ein Geschenk ber liberalen Mittelstaaten. — Darauf folgte bitterer haber über die Erleichterung ber Militärlaften ber fleinften Staaten. Olbenburg klagte, für bie Grogmächte fei bie Aufstellung eines Beeres "eine Selbstbefriedigung," für die Rleinen aber "eine blos paffive Pflicht." Run ward gestritten, ob "bie zwei Bioniers und Bontonniers, sowie die brei reitenden Artilleristen Sr. Landgräflichen Durchlaucht von Heffen-Homburg" burch eine größere Anzahl von Infanteriften erfett werben sollten, und Wangenheim abnte nicht, welch' ein beißendes Epigramm auf seine gesammte Thätigkeit in der Militärfrage er nieberschrieb, als er sagte: "kann bas Bedürfniß, solche Trümmer zu etwas größeren Trümmern zu gestalten, ein wesentliches genannt Durch König Friedrich Wilhelm IV. tam fpater einige Bewegung in das Bundeskriegswesen, wenn anders wir von Bewegung reben burfen in einem faulen Sumpfe. Aber auch bann noch blieb bas einzige Berdienst ber von ben Mittelstaaten geschaffenen Bunbestriegs verfaffung biefes: Jebermann weiß, fie werbe, sobald ein Rrieg ausbricht, fofort über ben Saufen fturgen.

Während in Frankfurt für das "Heer im Heere" gewirkt ward, baute man außerhalb des Bundestages an dem Zollvereine für das "reine Deutschland". Nachdem auf den Wiener Conserenzen das gehöffte Bundeszollwesen gescheitert war, hatte noch zu Wien die Mehrzahl der Kleinstaaten sich über die Stiftung eines Sonderzollvereins

vorläufig verftändigt. Dieselben Staaten, welche Breufens neues Rollgefet als ein Berbrechen wiber bas Bunbesrecht verbammten, waren jest am Berte, sich felber ein gleiches Gefet zu geben! Man sprach fogar ernstlich von fräftigen Retorsionen gegen den Bundesgenossen im Norden. Im September 1820 versammelte man sich zu dem Darmftädter Handelstage. Der Freund von List und Nebenius, der Batriot und ber "reindeutsche" Doctrinär zugleich ward hier auf's freudigste erregt; Wangenheim murbe die Seele biefes Congresses, und wenn er erkrankte, find die Berhandelnben zu dem Unermüdlichen nach Frankfurt binüberaekommen. Mit großem Talent wußte er sich in biese schwierigen Fragen einzuarbeiten. Die Barteistellung der Berbandelnben ergab fich von selbst aus ber Lage ihrer Bolkswirthschaft. banbeltreibenden Rheinuferstaaten, vortrefflich vertreten durch Nebenius, munichten die bochstmögliche Annaherung an die Sandelsfreibeit; benn Nebenius verlor das große Ziel eines allgemeinen beutschen Rollvereins keinen Augenblick aus ben Augen, er erkannte, bag bobe Schutzölle im Guben ben späteren Anschluß an ben Norben erschweren müßten. Bangenheim's alter Bunbestagsgenoffe Aretin bagegen bestand auf boben Schupzöllen für den bairischen Gewerbfleiß und auf einem idealen Stimmenverhältniß, bamit Baiern fein politisches Uebergewicht in bem "reinen Deutschland" bewahre! Würtemberg stand politisch und wirthschaftlich in der Mitte, wenn auch näher an Sein Befandter, unterftutt von ben rührigen Agenten bes Baiern. Lift'ichen Sanbelsvereins, Miller von Immenstadt und Schnell, spielte inmitten diefes heftigen Streites ber Interessen mit Gifer die Rolle des Berföhners.

Gleichwie Lift bei seinen volkswirthschaftlichen Arbeiten ein hohes politisches Ziel im Auge hatte und in einem beutschen Zollbunde den Keim einer Constitution für Deutschland sah, so dachte Wangenheim, aus der handelspolitischen Einigung der Kleinstaaten werde der erssehnte Bund im Bunde erstehen. Solcher Hoffnung froh wollte der Leichtblütige den in Wahrheit sehr schlechten Fortgang des Werkes nicht erkennen. Bereits hatten die thüringischen Staaten sich zurückgezogen und Sonderberathungen in Arnstadt eröffnet. Baiern warf in den Wirrwarr der Meinungen einen neuen Streitpunkt hinein, den naiven Vorschlag, Preußen zum Beitritt aufzusordern. Als Preußen verschentermaßen keine Antwort gab, schwelgten die Diplomaten der Kleinsstaaten in patriotischer Entrüstung. Darmstadt mahnte zur Eile und

brobte andernfalls abzufallen, ba sein Landtag rasche Ordnung bes Rollwesens verlange. Trothem meinte Wangenheim im Sommer 1823 sich am Ziele und war höchlich überrascht, als Darmstadt seine Drohung wahr machte und sich zurudzog. Unter heftigen Rlagen und Gegenflagen löste ber Congreß sich auf, und ber gange Grimm seines Leiters ergoß sich — auf Breugen, bas burch feine Ranke Darmstadts Verrath verschuldet habe. Wo aber sein Breugenhaß mitspielt, ba ist bem Worte bes leibenschaftlichen Mannes nicht zu trauen. er boch beilig, die Mainzer Commission habe Geheimbunde entbedt, welche Deutschland für Preußen erobern wollten, und die jett veröffentlichten Acten erweisen bies als eine Unwahrheit. So steht auch jener Behauptung Wangenheim's bas entschiedene Rein eines andern Betheiligten, Rebenius, entgegen. Doch ebenso wenig konnen wir unbebingt uns verlassen auf die unschuldige Erklärung des übervorsichtigen babischen Staatsmanns: "allein durch unabweisbare Rücksichten auf seine Bolkswirthschaft wurde Darmstadt zum Abfall gedrängt; als Grenzland gegen den Norden und als Ackerbauland konnte dieser Staat sich von dem Sonderbunde keine Bortheile versprechen." Sicherlich haben auch solche Gebanken ben Entschluß bes Darmftäbter Hofes Aber noch liegen die Acten über den geheimnisvollen mitbestimmt. Hergang nicht vollständig vor. Schon jest läßt sich mit höchster Wahrscheinlichkeit sagen, bag allerbings auswärtige Einflusse, vornehmlich von Wien her, bei bem Abfalle Darmstadts mitwirkten. Die unglaubliche Trägheit und Unwissenheit in allen volkswirthschaftlichen Fragen, welche ben hof des Raifers Franz auszeichnete, ließ bort ben Gedanken, daß Desterreich jemals in einen beutschen Zollverein treten könne, gar nicht auffommen. Gent verwarf ben Plan eines Bunbesgrenzzolles als ein reines Hirngespinnst; ihm war, als wolle man ben Mond in eine Sonne verwandeln. Fürft Metternich hielt jene lächerlichen Brovincialzölle, welche die Kronländer des Kaiserstaats von einander absperrten, für eine musterhafte Einrichtung, empfahl sie noch in späteren Jahren bem preußischen Gesandten als ein Borbild für Preußen. Defterreich ben gegen Breugen gerichteten Darmstäbter Sonberbund anfangs mit gunftigen Augen an. Aber balb regte fich in Wien bie Furcht, ber gehaßte Würtemberger werbe in Darmstadt den politischen Bund ber Minbermächtigen gründen. In ungähligen Briefen mußte der getreue Berftett in Karlerube dem Fürften Metternich beschwichtigend versichern, von politischen Planen sei keine Rebe. Es ift

mehr als mahriceinlich, bag biefe politischen Besorgnisse, bie auch von einzelnen preußischen Staatsmännern getheilt wurden, in Metternich's ängftlicher Seele zulett überwogen und bas Wiener Cabinet zu einem brobenden Schritte in Darmstadt bestimmten. — Künf Jahre nur, und was man in Berlin erwartet, geschah: die Rleinstaaten wandten sich einer nach bem andern nach Berlin, um bem bundesfeindlichen breukiichen Zollspfteme beizutreten. In weiser Zurückhaltung verschmähte bas preußische Cabinet die Genoffen einzuladen, mas den souveranen Dünkel nur erbittert hatte. Man wartete, bis die wirthschaftliche Nothwendigkeit die bekehrten Feinde in das preufische Lager trieb und dergestalt die alten Blane des preußischen Beamtenthums und jener Nebenius'ichen Denkidrift unter bem Webgeschrei ber unbelehrten Liberalen ins Leben traten. Als die neue Größe des Zollvereins erstanden war und ber preußische Staat, trot ber kurzsichtigen Abmahnungen seines Handelsstandes, die größte nationale That vollbracht hatte, welche die Geschichte bes beutschen Bundes aufweist: da blieb von den Bundestagsverhandlungen über bas Mauthwesen und von ben Darmstädter Conferenzen nichts übrig als eine benkwürdige Lehre. Sie lautet: die wiberstrebenden wirthschaftlichen Interessen ber Bundesstaaten lassen sich allein verföhnen in einem Bunde ber fammtlichen fleinen Staaten unter Breugens Führung; benn am Bunbestage icheitert jebe Einigung an Defterreiche frembartigem Staatsbau, ein Gruppenspftem aber forbert bie gleichen Opfer wie ein Bund unter Preußens Führung, ohne einen einzigen feiner Bortheile zu gewähren. Es gereicht Wangenheim und feinem Ronige zu bober Chre, daß beibe in biefer Frage um Deutschlands willen ihre Abneigung gegen Breußen endlich überwanden. bie schwähischen Liberalen vor den Fallstricken des preukischen Absolutismus warnten und Rotted bas Fernbleiben bes Südwestens vom Rollvereine für eine Lebensfrage bes constitutionellen Deutschlands erklärte, unterftütte Wangenheim zu Beginn ber breißiger Jahre eifrig die Bestrebungen König Wilhelm's für ben Anschluß Würtembergs an ben Freies volkswirthschaftliches Urtheil hat der preukischen Zollverein. alternde Staatsmann freilich nie erlangt. Der Freund Lift's blieb eifriger Schutzöllner und schmähte zur Zeit ber beutschen Revolution tavfer auf Breußens "selbstfüchtige" Freihandelspolitik.

Noch während dieser Zollverhandlungen nahm Wangenheim Theil an dem Neubau der katholischen Kirche im Südwesten, in der ausgessprochenen Absicht, daß die gegen Rom vereinigten Südskaaten dereinst

ben politischen Kern "bes reinen Deutschlands" bilben follten. Leiber war die hochwichtige Sache bereits auf bem Wiener Congresse verborben, wo bes wackern Heinrich Beffenberg Bemühungen für eine felbftanbige beutsche Nationalkirche gewichtigen Widerstand fanden an dem Barticularismus Baierns, bas "fich felbst genug " war, und zugleich an ben ultramontanen "Dratoren" bes beutschen Clerus. Breukens Vorschlag, ber katholischen Kirche Deutschlands von Bundes wegen eine gemeinsame Berfassung zu verbürgen, ward erft burch Defterreich abgeschwächt, bann burch Baierns Ränke beseitigt. Dag Defterreich nunmehr an gemeinsamen Berhandlungen mit Rom nicht theilnahm, verstand sich ohnehin. Auch Baiern erklärte um die Wende ber Jahre 1815 und 1816 seinen Entschluß, als katholische Macht selbständig bei ber Curie vorzugehen, und man weiß, welch' klägliches Ende biefe Selbständigkeit nahm in dem Concordate vom Jahre 1817. Ueberdies batte ber Kurst-Brimas Dalberg voreilig auf seine weltliche Macht verzichtet, und wer mochte Preußen verargen, wenn es ben Brimat dieses napoleonischen Satraven nicht wiederherstellen wollte? Also war nicht mehr zu benken an die volle Ausführung des Wessenbergischen Planes einer beutschen Kirche unter einem Primas und einer Nationalspnobe. Die paritätischen Staaten, ober (wie Rom, ber alten Tradition getreu, zu fagen liebte) die akatholischen Kürsten Deutschlands standen jest allein. Daß auch sie nicht zusammengingen, bas ward bewirkt zum Theil burch die Schuld ber oberrheinischen Staaten, zum Theil durch Preugens ablehnende Haltung, am meiften aber burch die plötliche Umwandlung der Kirche felbst und der kirchlichen Meis Denn wunderbar hatte bas Geschick ben romischen Stuhl aus tieffter Entwürdigung zu den verwegensten Ansprüchen emborge-Vor wenigen Jahren erft war Napoleon's ftolzes Wort erklungen, die Vermischung des Wohles und Webes der Kirche mit den Intereffen eines Staates vom britten Range - "biefer Stanbal" -Im Gefühle ber Ohnmacht berief fich ber Papit gegen sei zu Ende. die Thrannei der Rheinbundsfürsten auf den, von ihm selber feierlich verworfenen, westphälischen Frieden; und von der deutschen Rirche, beren Bisthumer bis auf vier verwaift waren, fagte Graf Spiegel: "bie Glaubenslehren abgerechnet, sei alles andere baraufgegangen." Nach folder Noth folgte plötlich die triumphirende Rückfehr des Bapftes in die heilige Stadt; ber beilige Bater las die Meffe an bem Altar St. Ignatius' von Lopola, und im Guben Frankreichs warb zu Ebren ber alleinseligmachenben Kirche ein blutiger Glaubenstrieg gegen bie Protestanten geführt. Die romantische Schule beherrschte die Höfe, und den Fürsten des heiligen Bundes durfte der fromme Fürst Hohen-lohe sagen: nicht mehr durch Waffen würden die Ideen der Revolution besiegt, die Erziehung gelte es zu wandeln, die Jugend zurückzuführen in den Schook der Kirche!

Selbst die schweren Berluste der Revolutionszeit erwiesen sich jett als ein Sieg für die Curie. Eine bewunderungswürdige Rraft bes Dulbens und bes Harrens batte Rom in ben naboleonischen Tagen ber Bebrängniß bewährt. Der Heiligenschein bes Marthrthums war gewonnen, ein kleiner Theil bes Clerus burch bas Unglud vielleicht wirklich veredelt. Und vor allem, der beutsche Clerus war heimathlos geworben und burch die Säcularisation der geistlichen Staaten der römischen Partei in die Arme getrieben. Der heilige Stuhl wußte biefe Nieberlage ebenso geschickt auszubeuten, wie er später die vormals als "die feinste Berfolgung ber driftlichen Kirche" verworfene Freiheit aller Culte für sich zu benuten verstand. Wohl ertönte noch zur Zeit bes Wiener Congresses aus ben Reihen bes beutschen Clerus häufig das Berlangen nach einer deutschen Liturgie, und unter den Laien erhoben fich viele für die Abschaffung des Colibats, für eine Nationalkirche ober für ein Spftem ber Staatsallmacht, bem ber Geistliche nur als ein "höchft ehrwürdiger Staatsbiener" erschien. bas Geftirn Roms war im Aufsteigen, und zum Niedergange neigte sich die den Römlingen verhafteste Schule der van Espen und Hontbeim, die um "bas golbene Ralb ber Nationalität tanzte." verlassen, in Wahrheit, sab fich Wessenberg jest in ber beutschen Rirche; fast allein die Liebe seiner Diöcese zu ber apostolischen Reinheit seiner Berfönlichkeit hielt ihn aufrecht. Die scharfen Denker unter ben Laien freuten sich zwar seiner Milbe, wenn er in den Protestanten nur die "Rirche linker Seite" fab, und feiner Rühnheit, wenn er bas Bapftthum ein Gemisch von gesetzlichem Judenthum und selbstgeschaffenem Beibenthum nannte. Jedoch fie mußten feine Inconsequenz belächeln, wenn er tropbem "bie maßlose Subjectivität" ber ehrlichen Protestanten verwarf, und sie verharrten also in der alten Gleichgiltigkeit gegen alle kirchlichen Dinge. Die Masse des Bolkes natürlich, wo fie noch Sinn zeigte für die Kirche, war in ber hand ber römischen Eiferer. Und unter bem Clerus - wo waren sie noch, jene stolzen altablichen reichsummittelbaren Bralaten, welche bereinst zu Osnabrud

ben von Rom verdammten Frieden unterzeichnet, zu Ems die Unabhängigkeit der Erzbischöfe versochten hatten?

Seine einzigen mächtigen Bunbesgenoffen mufte Weffenberg, bei ber Rälte ber öffentlichen Meinung, auf ber Seite ber Regierungen suchen. Und bie oberrheinischen Staatsmänner allerdings hulbigten ber Lehre des Epistopalsbstems. Wangenheim stand in dieser Frage, wo bie Grillen ber Naturphilosophie ihn nicht beirrten, fest auf bem Boben ber Aufflärung bes achtzehnten Jahrhunderts, welcher boch die mütterliche Erbe seiner Bildung blieb. Ohne tiefere Kenntnik diefer Berbaltnisse. ließ er sich leiten durch den Rottenburger Domdekan Jaumann und einen vormaligen Domherrn, Schmit-Grollenburg, zwei eifrige Josephiner, welche bie Kirche nur im Zustande tiefster Demuthigung gekannt hatten und ben neuen Aufschwung ber Macht Roms nicht begriffen. Einen schweren Mangel an historischem Sinne verriethen biese Männer ber josephinischen Aufklärung, wenn sie bie im funfzehnten und zu Beginn des sechzehnten Jahrhunderts von der beutschen Nation wider Rom erhobenen Gravamina jest noch burchzuseten hofften, nachbem längst die Reformation vollzogen und die Absonderung ber Rationen eine Wahrheit geworden war. Und noch bedenklicher verkannten sie die wirkliche Lage, wenn sie in jedem Bischof jett noch einen Berbündeten bes Staats gegen Rom zu finden hofften und der Bewegung, welche Wessenberg's Diöcese erfüllte, eine große historische Bebeutung Bon bem stolzen unbeugsamen Willen ber Curie batten zuschrieben. sie keine Abnung. Wangenheim betrieb mit Feuereifer die Ernennung Wessenberg's zum Bischof von Rottenburg und zweifelte nicht. Rom werde zustimmen. Der naffauische Bevollmächtigte, ein katholischer Beiftlicher Roch, verheirathete fich mabrend ber Berathungen mit einer Bestürzt entfernte man ben unbequemen Mann, aber man fragte sich nicht, ob ber römische Stuhl ein Werk annehmen burfte, wobei ein abtrunniger Priefter die Hand im Spiele gehabt.

Preußen, das bereits die Zukunft seiner katholischen Kirche in Niebuhr's Hände gelegt, ging andere Bege. Alle glänzenden Borzüge und alle Fehler Niebuhr's zugleich sträubten sich wider jede Gemeinschaft mit den Staatsmännern des Oberrheins. Mit überlegener Sicherheit erkannte er, wie schwache Stützen das Epistopalspstem in dem deutschen Clerus fand. In der That, der kühne Gedanke einer Nationalkirche ließ sich allein verwirklichen entweder durch eine kraftvolle nationale Staatsgewalt, die dem zersplitterten Deutschland sehlte, oder durch eine

tiefgehende religiöse Aufregung der deutschen Katholiken, welche damals offenbar nicht vorhanden war. Eine solche Bewegung aber, wenn sie je begänne, würde, bei der tief innerlichen Richtung unseres Bolkes, sich nimmermehr begnügen mit einer Reform der Kirchenverfassung allein. Auch stand Nieduhr, in seinem Hasse gegen die Revolution, den Ultramontanen doch näher als der josephinischen Aufstärung. Dazu kam sein persönlicher Widerwille, ja seine ungerechte Härte gegen die Führer der nationalkirchlichen Partei, endlich die Geringschätzung des Preußen gegenüber "einer ziemlich langen Reihe von Landesherrschaften, welche nicht den achten Theil der deutschen Katholiken umfassen." Diese Besweggründe wirkten zusammen, und Preußen antwortete verneinend auf den Borschlag gemeinsamer Berhandlungen mit Rom.

So blieben die Bruchstude bes "reinen Deutschlands" allein. Bahrend Beffenberg feinen fühnen Bang nach Rom machte, um fich zu rechtfertigen bor bem Babfte, und bie Streitschriften biefes "beutschen Rirdenstreites" in alle Sprachen ber Welt übersett murben, eröffnete Bangenheim zu Frankfurt am 24. März 1818 bie Conferenzen ber oberrheinischen Staaten. Er burfte nachhaltiger Unterftützung versichert fein, benn unter den Abgeordneten fand er nur Gesinnungsgenossen, so bie alten Freunde vom Bundestage, Lepel und Harnier. Unter allae= meiner Zustimmung erklärte er bas Epistopalfpstem für bas einzig beilfame, verlangte Lanbesbisthumer, beren Grenzen jeber Staat felbft beftimme, und berief sich in allen zweifelhaften Fällen auf bas josephinische Rirchenrecht. Rach diesen Grundsäten ward ein organisches Gefet entworfen, bas von bem beiligen Stuble binnen einer bestimmten Frift ohne Abanderung anzunehmen fei. Wie mochte man glauben, von Rom burch ein so rücksichtsloses Verfahren irgend etwas zu erlangen? Und welche munberliche Ueberschätzung ber Macht ber Mittelftaaten, wenn Wangenheim jest Breufen um "bie Leitung und Förberung" ber Unterhandlung mit Rom bat, nachdem ihre leitenden Grundfäte ohne Breukens Mitwirkung festgestellt waren! Natürlich versprach Breuken blos das Unternehmen zu fördern. Tropdem hegte Wangenheim rosige Hoffnungen, fab in seinen Borschlägen die Magna Charta ber beutschen katholischen Kirche und dachte die Angelegenheit zur Bundessache zu machen, damit Baiern sich wieder befreie von feinem unfeligen Concorbate — während boch jeder halbwegs Kundige wußte, wie sehr bie mächtigfte Partei am Münchener Sofe von diefer Demüthigung bes Staates vor dem beiligen Stuble befriedigt war. Was Riebuhr scharf-

blickend vorausgefagt, geschah. Die Gesandten ber oberrbeinischen Staaten traten in Rom fo fcbroff und miktrauisch auf, bak Carbinal Consalvi fragte, ob man ben Papst für einen Türken halte, und mußten enblich unverrichteter Sache wieber abreisen. Und nodmals erfüllte sich eine Weissagung Niebuhr's. Die Erwartung ber oberrheinischen Staatsmänner, Die beutsche Beiftlichkeit würde mit ben Staaten vereint gegen Roms Willen die neue Kirchenberfassung einführen, erwies sich als verkehrt, und doch fehlte den Deutschen die navoleonische Härte, um mit einem "votre conscience est une sotte" ben Clerus zu zwingen. Sie mußten ben gröbften Uebermuth ber Curie ertragen, mußten anhören, wie Rom an protestantische Fürsten schrieb: "die Feinde der Religion, um ihre gottlofen Absichten zu erreichen, haben angefangen, ben Primat bes römischen Bischofs von allen Seiten zu bekämpfen." Endlich begnügten fich bie Staaten mit jenem befcheibenen Riele, worauf Niebuhr von vorn herein seine Absicht beschränkt Man verzichtete auf einen Bertrag mit Rom über bie Grenzen ber Staats- und ber Kirchengewalt und erwartete nur noch eine papstliche Circumfcriptionsbulle, welche ben Umfang ber Landesbisthumer ber neugegründeten oberrheinischen Kirchenprovinz bestimmen follte. Aber diese Bulle felbst follte zu einer neuen Niederlage für die Mittelstaaten werben. Sie hatten nicht bemerkt, daß eine verhängnifvolle Neuerung durch die Bulle eingeführt war. Nicht die katholischen Einwohner der Diöcesen, sondern das gefammte Gebiet der Bisthumer, also auch die darin wohnenden Brotestanten, waren der bischöflichen Mit anderen Worten: fünf neue Missionsbis-Gewalt unterworfen. thumer waren unbemerkt in Deutschland gegründet, mit all' jenen gefährlichen Rechten, welche ben Missionaren gegen bie Afatholiken — Reper und Heiben - zustehen! Hierauf versuchten die Staaten, selbstandig die Rechte der staatlichen Kirchenhoheit in einer Kirchenpragmatik nieberzulegen. Sie war in rein bureaukratischem Geiste gehalten, ba Wangenheim und seine Gefährten irgend eine Neigung für die tatholische Kirche nicht kannten, ja (ein wunderlicher Anachronismus!) ihre paritätischen Staaten als ben Reim eines neuen Corpus evangolico-Ueber biese Kirchenpragmatik mahrte ber haber mit rum ansahen. Rom weit über Wangenheim's Wirksamkeit binaus. Er ist nie zu einem von beiden Theilen anerkannten Austrage gelangt. Bangenheim mit so großer Hoffnung begrüßte "beutsche Kirchenstreit" endete mit ber Bertreibung Beffenberg's aus feinem Bisthume.

unverwüftliche Weltsinn ber mobernen Menschen hatte nicht vermocht, sich auf die Dauer für ben wohlmeinenben Kirchenfürsten zu erwärmen.

Auf Wangenheim, als ben Borfitenben in ben Conferenzen ber oberrheinischen Staaten, fiel jedes Lob und jeder Tadel, obaleich er aumeift nur ben Ringerzeigen feiner josephinischen Benoffen folgte. Gebr arge Rebler offenbar batte er in seinem keden Selbstwertrauen auf biesem ihm fremben Gebiete begangen. Dennoch war namentlich Breuken nicht berechtigt, ber Mittelftaaten zu spotten. Breukens Stellung zu Rom war febr gunftig, und Niebuhr kannte bas Terrain: er wußte, bag Berbandlungen mit ber Curie entweber fehr schnell ober gar nicht zum Tropbem vermochte Breugen nicht, bas Unversöhnliche Ziele kommen. zu verföhnen, die unveräußerlichen Rechte bes modernen Staates mit ben nie zu mäßigenben Ansprüchen Roms in Einklang zu bringen. Auch die bureaufratische Ueberhebung der Mittelstaaten gegen die Kirche sollen wir nicht allzu hart beurtheilen, biefe Rothwehr ber Schwachen gegen eine Weltmacht, welche noch immer das Wort nicht vergessen hat: "Deutschland, Deutschland ist ber Keind!" In der That blieb der Zustand der oberrheinischen Kirchenprovinz erträglich, bis durch den Kölner Bischofsftreit bie Macht bes Ultramontanismus aufs neue gewaltig anwuchs. Ein ehrenhafter, einträchtiger Sinn war unverkennbar unter Das bewies namentlich ein wichtiges Zugeben Tagenben lebendig. ständniß, welches Wangenheim der deutschen Fürsteneifersucht entrang. Darmftadt gab das uralte Mainzer Erzbisthum auf, Bürtemberg ftellte feinen königlichen Landesbischof unter ben großberzoglichen Erzbischof in Freiburg und borte rubig ben Spott ber Metternich'ichen Bartei über solche ideologische Staatskunft. So war in diesem einen Kalle der Bersuch einer Gruppenbildung nicht gänzlich gescheitert.

Dies Zusammenhalten gerabe ward von dem Fürsten Metternich gefürchtet. Die weitverzweigte Thätigkeit der verbündeten deutschen Mittelstaaten tritt in die rechte Beleuchtung erst, wenn wir sie verstehen als ein Glied in der großen Kette der europäischen Opposition wider die Weltherrschaft der heiligen Allianz. Noch während der Wiener Ministerconferenzen war jener von Thomas Moore jubelnd begrüßte "Sommenstrahl aus Süden" erschienen, der "den Eispalast des heiligen Bundes" zerschmelzen sollte. Und mit dem Dichter schlugen alle edlen Herzen freudig jener großen Bewegung entgegen, die jest von Portugal die Griechenland alle Länder des Südens durchraste. In Deutschland mußte das romantische Halbdunkel des Teutonenthums der hellen Ein-

ficht weichen, daß ber Rampf ber Bölfer ber Gegenwart um freie Staatsformen ein gemeinsamer ist, und bis heute verkünden die aus biesen romanischen Revolutionen herübergenommenen Schlagworte bes Barteilebens - ber Rame bes "Liberalismus", ber "Schmerzensichrei" u. a. — wie ftark und nachhaltig die heilfame, aufrüttelnde Wirkung dieser Stürme auf Deutschlands mübe öffentliche Meinung gewesen. Unter bem schreckenden Gindruck biefer großen Runde vertagte Kürst Metternich vorläufig in Wien seine fühnsten Blane zur Knechtung Deutschlands und mandte seine gesammelte Kraft ben europäischen Fragen zu. Die Reunion von Troppau verfaßte das Manifest des heiligen Bundes wider die "thrannische Macht der Rebellion und des Lasters", und Fürst Metternich entwickelte seinen Blan, ben beiligen Bumb ju einer ähnlichen permanenten öfterreichischen Bolizeibehörbe für Europa fortzubilben, wie ber Bunbestag für Deutschland war. Die Mittelftaaten erkannten bas Verberbliche biefer zur Bolizei berabgefunkenen Bolitik, fie fühlten, daß eine folde Anechtung ber Bolker augleich eine Mediatisirung ber Fürsten sei. Doch leiber war Wangenheim's unerschrockener Liberalismus ohne zuverlässige Bundesgenossen. von Parteien zerrissenen Stuttgarter Hofe stritten sich fortwährend um bie Oberhand ber bureaukratische Hochmuth gegen ben Landtag und bas dynastische Selbstgefühl, das den Großmächten sich nicht beugen wollte. Im bairischen Ministerium faß Wangenheim's liberaler Freund Lerchenfeld neben jenem Rechberg, den Wangenheim also vortrefflich schilberte: "er vergift die Angst vor den Grofmächten, wenn ihm Metternich bas Schreckbild der Revolution im Spiegel zeigt. "Sogar die badischen Staatsmänner Berftett und Blittersborff bachten bamals auf Augenblicke an einen Bund zur Sicherung ber Kleinstaaten, zulett überwog in Rarlsruhe boch ber haß gegen die Stuttgarter Ideologen. An solcber Un= einigkeit und an ber natürlichen Zagheit ber Ohnmacht brachen fich Burtemberge Verfuche, einen Gegencongreß ber Rleinen in Würzburg zu versammeln. Ununterbrochen indeß erklangen die Beschwerden bes . gewiffen beutschen Staates" (wie bie mighanbelten Zeitungen sich ausbruden mußten) gegen bie Willfür ber großen Mächte, und ein gewaltiger Freund erstand ihm: - England protestirte. In überschwänglichen Worten bankte Bürtemberg bem Cabinet von St. James. **R**önia Wilhelm sprach offen vor bem preußischen Gesandten, ein Jeder muffe herr in seinem Saufe sein. Wangenheim rief ungescheut, jett beginne ber Kampf bes constitutionellen Shitems gegen ben Absolutismus.

Englands Protest blieb ebenso unbeachtet, wie die Bermahrung bes Bapftes und Toscanas gegen ben Durchmarich ber öfterreichischen Die Desterreicher übernahmen ben Schergendienst für Ferbinand von Neapel - "ihre Retten felbst besubelnd," wie ber englische Dichter in heiligem Zorne rief. Auf der zweiten Reunion des heiligen Bundes zu Laibach ward ernstlich ber Plan besprochen, ben rebellischen Brinzen Karl Albert von Savoben seines Thronfolgerechts zu berauben. Doch sogar bieser Angriff auf bas Staatsrecht ber Mittelstaaten vermochte nicht, die Zagenden zu festem Wiberstande gegen die ungeheure Uebermacht zu verbinden. Ein Laibacher Manifest verfündete ber Welt die frohe Botschaft, daß Gott die Gewissen ber Rebellen mit Schreden gefchlagen, und behauptete ben Beruf ber großen Mächte, Die Verkündigung ward bem Bun-Europa vor Anarchie zu schüten. bestage mitgetheilt, und mit verhaltenem Ingrimm stimmten Wangenbeim und seine Freunde dem Antrage des österreichischen Gesandten zu, ber beutlich wie kein anderer die Lage ber Dinge aufbeckte. Deutsch= land lag adorirend zu den Füßen des Wiener Hofes und stammelte die Reben byzantinischer Eunuchen. Der Gesandte beantragte: "Ihren R. R. Majestäten die Bersicherung unseres ehrfurchtsvollsten Dankes für diese Mittheilung mit der ehrerbietigsten Versicherung angenehm zu machen, daß wir einhelligft in ihren Inhalten das schönste Denkmal tief verehren, welches biese erhabensten Souverane Ihrer Gerechtigkeitsund Ordnungsliebe zum bleibenden Trofte aller rechtlich Gefinnten feten konnten." Befriedigt von biesem "Siege bes Rechts über bas leibenschaftliche Treiben ber Friedensstörer" ernannte Raiser Franz seinen Minister zum Staatsfanzler.

Indessen ward die Lage der Opposition von Tag zu Tag unsicherer. In München überwog mehr und mehr der Einfluß Rechberg's, und als der bairische Bundestagsgesandte, Wangenheim's Freund Aretin, starb, ward er durch einen dem Wiener Hofe angenehmen Mann ersetzt. Kaum wagte noch Einer den positiven Plan des "Bundes im Bunde" zu versechten; ein Glück, wenn es nur gelang, die Angrisse Oesterreichs abzuwehren. In solcher verzweiselten Stimmung ließ Lindner abermals eine pseudonhme Denkschrift erscheinen: "Ueber die Lage Europa's" (Ansang 1822) — ein Pamphlet, schlau berechnet auf die persönlichsten Neigungen des Königs von Würtemberg. Nicht von der Repräsentativversassung kommt uns das Heil, "unter deren Schuze die Rebekünstler nach Brot gehen." An das Naturgeset vielmehr müssen

wir uns halten, "bas ben höheren Genius zum Regenerator ber Ge-Der "beutsche Bonaparte" wird "ben Genius ber fellschaft beruft." Bundespolitik" verfteben, burch eine einzige männliche Erklärung am Bundestage die öffentliche Meinung für sich gewinnen und, getragen von der Begeisterung der Nation, das Stabilitäts und das Repräsentatiospftem zugleich fturgen! - Dem Wiener Sofe schien bas Machwert fo wichtig, daß Bent daffelbe in einer meifterhaften Dentidrift mit überlegenem Hohne widerlegen mußte, und dies Memoire mit einer österreichischen Circularbepesche an alle Höfe gesenbet murbe. Der beutsche Bonaparte aber - ließ, um seine harmlose Unschuld zu beweisen, die Gentische Denkschrift in seiner Stuttgarter hofzeitung abbrucken! Bis zu biefer äußersten Rathlosigkeit also waren bie Männer ber Triaspolitik berabgekommen, daß sie durch große Worte beroische Entschlüsse in einem Manne, ber kein helb war, zu entzünden bachten, wie man basselbe im Jahre 1863 mit König Max II. von Baiern ver-Solche Täuschung über die Begabung eines Mannes läßt fucte! fich vielleicht verzeihen; verwerflich aber und bezeichnend für die Politiker der Kleinstaaten war der erstaunlich rasche Wechsel der Meis Freilich, wer mit Factoren rechnet, die nicht existiren, bem fällt leicht, seine Ueberzeugung auszuziehen wie ein vernuttes Rleib. Auch Wangenheim fand es jest gerathen, beschwichtigende Worte zu reden. Er schrieb in das wichtigste Organ des deutschen Liberalismus, in Murhard's politische Annalen, einen geschraubten Auffat zum Lobe der heiligen Allianz. Reiche Bewunderung zollt er bier bem Czaren, bessen Beistand noch immer bie geheime Hoffnung bes Stuttgarter Hofes war. Eine auf driftlichen Grundgebanken rubende Allianz könne nimmermehr dem Bolksrechte gefährlich werden; nicht Mißtrauen gegen ihre Stifter halte England von ihr fern, sondern der Materialismus jener englischen Handelspolitik, welche "den Wohlstand nach harten Thalern berechne!"

Die unentschlossene Schwäche ber Mittelstaaten gegenüber bem gewaltsamen Borschreiten bes Spstems der Intervention rächte sich schwer, als die Gefahr nunmehr dem deutschen Bunde näher rückte. Die dritte Reunion der Allianz trat zusammen, und wer in der Stickluft dieser unseligen Tage sich noch ein freies Herz bewahrt, sah mit Ekel auf die üppigen Feste von Berona. Bhron mahnte den weißen Czaren, heimzukehren und die Baschiren zu waschen und zu scheren, statt zu tanzen auf den rauchenden Trümmern des Bölkerglücks. Man wußte an den

fleinen Sofen, daß Metternich bier feine Plane gegen die fübbeutschen Staaten zu verwirklichen bachte. Den König Wilhelm nannte eine geheime österreichische Denkschrift "einen in der That und Absicht enticiebenen Keind bes beutschen Bundes." - Die unerwartete Benbung ber europäischen Händel kehrte freilich die Spite bes Congresses gegen Spanien. Indef enthüllte fich in ben Berathungen über Spanien und Italien beutlich, mas bie Mittelftaaten am meisten erschrecken mußte: ber wohlburchbachte Zusammenhang eines ganz Europa umfassenben Shitems ber Legitimität. Für Italien ward eine Centraluntersuchungscommission wie die Mainzer vorgeschlagen. Fast mit ben Worten ber Wiener Schlufacte fagte man von bem Könige von Spanien: es sei ein Berbrechen, wenn ein Fürst freiwillige Opfer von feiner Autorität bringe; nur theilweis übertragen, nicht veräußern lasse sich bie monarchische Gewalt. Die von Verona erlassene Circular= note der Ostmächte verlangte in dem Tone des Dictators "die treue und beharrliche Mitwirkung fämmtlicher Regierungen," fagte ben Mittelftaaten, mit unverkennbarem Sinweis auf Bürtemberg, "bag fie sich einer ernftlichen Berantwortung aussetzen, wenn fie Rathichlägen Gebör geben, die ihnen früher oder später die Möglichkeit rauben würden, ibre Unterthanen gegen das Berberben zu schützen, welches sie selbst ibnen bereitet batten!"

Aurückgekehrt aus Verona berief Metternich im Winter 1822 auf 1823 ben Grafen Bernstorff und andere Getreue nach Wien und legte ihnen eine Denkschrift vor, — die Kriegserklärung des Wiener Hofes gegen Wangenheim's Partei. Die füddeutschen Regierungen, hieß es barin, haben die bemofratischen Elemente so um fich greifen laffen, daß binnen Rurzem felbst das Schattenbild einer monarchischen Regierungsform in ihren Sänden zerfließen wird. Daß sie ohne äußeren Impuls sich wieder emporbeben, ist nicht wahrscheinlich. Also — Einwirtung burch ben Bund! Dazu aber sind nöthig eine "vereinfachte" Geschäftsordnung und — andere Gesandte an der Bundesversammlung. "Gesuchte und kunftreiche Darstellungen individueller Ansichten, Debatten, wobei nur Eigenliebe und Persönlichkeit ihre Befriedigung finden, Abichweifungen in abstracte Theorien, populäre Borträge, Tribunen-Beredsamkeit, das alles muß aus dem Bundestage verbannt sein. Daß die Idee einer Opposition in der Bundesversammlung nur aufkommen konnte, beweist hinlänglich, wie weit sie von ihrem ursprünglichen Berufe schon abgewichen sein mußte." Daber ferner geheime Protokolle,

bamit fürberhin nicht mehr "einzelne Gesandte" um die Gunft bes Bublicums bublen, und bamit bie "unnüten Spöttereien über bie unvermeibliche Geringfügigkeit" ber Bundesverhandlungen ein Enbe nebmen! Der also gereinigte Bundestag soll bann auf Anrufen ber Einzelstaaten die deutschen Berfassungen so auslegen, "wie es das bochfte ber Staatsgesetse vorschreibt." Namentlich foll die verfassungsmäßige Deffentlichkeit ber Stänbeverhandlungen von Bundes wegen babin aus gelegt werben, daß die Heimlichkeit die Regel bilbe; benn gegenwärtig werben "die noch an Zucht und Ordnung gewöhnten Unterthanen anderer beutschen Staaten" burch bas Befanntwerben "ber emporenb ften Maximen" tagtäglich aufgeregt. — Defterreichs Absicht, Die Berfassungsrechte ber Deutschen auf bas Mag ber österreichischen Freibeit berabzubruden, ließ fich nicht breifter aussprechen. Den Muth zu biesem keden Beraussagen gewann Metternich, weil er inzwischen lebr reiche Erfahrungen gesammelt hatte über die Verfassungstreue ber tleinen Fürsten. Schon vor bem Beroneser Congreß (September 1822) war Blittersborff heimlich nach Wien gereift, um zu eröffnen, bag fein Herr sich bem k. k. Spsteme anzunähern wünsche. Ein Gespräch Wetternich's mit Berftett in Innsbruck vollendete biefe Unnaherung. Aehrliche Winke kamen vom bairischen Hofe. König Max Joseph grollte seinen meisterlosen Rammern und hoffte von ben Grofmächten des changements favorables aux souverains. Ein Besuch bes Fürsten Metternich in München belehrte ihn, daß hier noch nicht Alles verloren war. — Den Schluß jener k. k. Denkschrift bilbeten Vorschläge gegen "bie Licenz ber Preffe." Sier hatte Gent feinem alten Grimme wiber bie liberalen Zeitungen die Zügel schießen lassen. Geenbet werden muß "bas halsbrechenbe Spiel," bas manche Regierungen burch ihre ftrafbare Nachsicht gegen die Bresse treiben. Darum Berlängerung ber Karlsbader Beschlüffe auf unbestimmte Zeit und birectes Ginschreiten bes Bundestags gegen drei Stuttgarter Blätter, die Neckarzeitung, ben beutschen Beobachter und die von Wangenheim begünstigten Murbardschen Annalen. — Aber von biefem Aeußersten ber Lüge wendete sich Graf Bernstorff angewidert ab. Er begann in magvollen Formen einen ernsten und erfolgreichen Wiberstand. Er verwarf jene beliebte " Auslegung" ber fübbeutschen Verfassungen gänzlich, weil man, "was unbedingten Rechtens ift, mit bemjenigen, was auf zweifelhaften ober schwachbegrundeten Befugnissen beruht", nicht verwechseln durfe. Er tabelte bie "leibenschaftliche Farbe" jener Gentischen Denkschrift über

vie Presse und bewirkte ihre Milberung.\*) Der Borschlag einer neuen Geschäftsordnung wurde, nach Bernstorss Rath, nicht als ein Antrag dem Bundestage vorgelegt, sondern lediglich der Instruction für den neuernannten österreichischen Bundestagsgesandten eingefügt. Metternich's Liebling Münch-Bellinghausen sollte die Opposition in Franksurt zu Baaren treiben, die Graf Buol nicht zu bändigen vermochte. Der Spuration des Bundestags stimmte der preußische Minister zu; Bangenheim's Anwesenheit erschien, nach Allem was geschehen, als eine Beleidigung gegen Preußen. Und schon drängte Metternich, der wacker Klüber müsse den preußischen Staatsdienst verlassen; sein deutsches Bundesrecht sei das "revolutionärste Buch, das seit Langem erschiesnen," sei die Quelle der Bangenheim'schen Theorien.

In Verona hatte die immerdar schwankende Freundschaft der großen Mächte einen schweren Stoß erhalten. Noch mehr war sie geslockert worden durch die griechtsche Revolution, so daß englische Blätter von dem Congresse von Verona trocken sagten, das werde die letzte Zusammenkunst der fünf großen Mächte gewesen sein. Angesichts dieser drohenden europäischen Verwicklungen mußte Oestetreich mit Sicherscheit auf Deutschlands unbedingte Abhängigkeit rechnen können; ist doch umser Volk dem Hause Habsburg nie etwas anderes gewesen, als ein gleichgiltiges Mittel für seine europäischen Pläne. Wie die Revolution in Neapel und Viewont, so sollte auch die bescheidene deutsche Resormspartet vernichtet werden.

Mit Spannung war Wangenheim biesen Ereignissen gesolgt, und längst schon sah er seinen Sturz voraus. War nicht bereits vor den Karlsbader Beschüssen der weit harmlosere Gagern beseitigt worden? und hatte nicht König Wilhelm wiederholt seinen Bundestagsgesandten gegen die gröbsten Ungrisse Desterreichs in Schutz nehmen müssen? — Zuerst in Börne's Briesen aus Paris ist eine geheime Denkschrift vom Jahre 1822 veröffentlicht worden, welche dem österreichischen General Langenau zugeschrieben ward und seitdem als ein ruchloses Beispiel dsterreichischer Tücke in vielen deutschen Geschichtswerken geprangt hat. Sogar Gustav Kombst, der so viele Geheimnisse des Bundestags mit unwillsommener Hand entschleiert hat, wagte über ihren Verfasser nur Vermuthungen. Wir wissen jetzt aus Wangenheim's letzten Schriften, was schon damals dem scharfen Blicke Blittersborss nicht entging: diese

<sup>\*)</sup> Rach den Berichten Bernftorff's an König Friedrich Bilbelm (Bien, 21. 3as nuar und 10. Februar 1823). Hofchr.

<sup>5.</sup> v. Ereitichte, Auffage. I.

Urfunde stammt aus ber Feber bes würtembergischen Gesandten, und bak er solche Mittel nicht verschmähte, beweist die Erbitterung der Streitenben. Er legte barin bem öfterreichischen General ben Blan in ben Mund, querft Baiern für Defterreich zu gewinnen und bann gur "Epuration" bes Bundestags zu schreiten; benn mabre bie Opposition in Frankfurt noch länger, so würden "die Bölklein endlich an die Möglichkeit glauben, daß fie ein Bolk werden konnten. " "Alles ift gewonnen, wenn um feines Benehmens gegen bie großen Mächte willen nur Giner rappellirt wird. "Dann werben bie anderen Bundestagsgesandten, "um fich in ihren einträglichen und zugleich rubigen Boften zu befestigen, felbst bazu mitwirken, ihre Bofe ben österreichischen, also auch ben preußischen Un= und Absichten aus treuer Anhänglichkeit an bas alte Raiserhaus entgegenzuführen." Das boshafte Schriftstuck ift ein glanzendes Brobstud von Wangenbeim's burschikosem Uebermuth. Gine Note ähnlichen Inhalts war wirklich von Langenau nach Wien geschickt worben: befreundete Befandte hatten warnend ihrem fdmabischen Benoffen bavon Runde gegeben, und er antwortete mit rücksichtslofer Verhöhnung.

Was aber that Würtembergs Regierung? Der König ersuchte feinen von Berona zurückehrenden Schwager um eine perfönliche Unterredung und erlangte diefe Gunft trot Metternich's Gegenbemühungen. Doch ibm gelang nicht, ben nunmehr wieder gänzlich für die Sache ber Legitimität gewonnenen Czaren auf seine Seite zu ziehen. Winkingerobe schrieb jett nach vergeblichen Gegenvorstellungen auf bes Königs ausbrücklichen Befehl die berufene Circularnote vom 2. Januar 1823 jur Wahrung ber Rechte ber Minbermächtigen. Er nannte bie Großmächte furzweg "Erben des Einflusses, den Rapoleon sich in Europa angemaßt," und fuhr fort: "Berträge abgeschlossen, Congresse zusammenberufen im Interesse ber europäischen Bölkerfamilie, ohne daß es ben Staaten bes zweiten Ranges gestattet ift, ihre besonderen Interessen zu mahren; die Formen selbst, unter welchen man sie zu den Berträgen juläßt und ihnen bie Beschlüffe ber überwiegenben Mächte zu erkennen giebt — diese verschiedenen Reuerungen in ber Diplomatik rechtfertigen wenigstens einen ausbrucklichen Borbebalt zu Gunften ber Rechte, bie jedem unabhängigen Staate unveräußerlich zusteben." Ein nur allzw gerechter Brotest gegen die Anmakung der Bentarchie. Aber die unausrottbare Begriffsverwirrung ber Mittelftaaten fehrte wieder, wenn ber Minister bann ben beutschen Bund eine Macht ersten Ranges nannte, bessen Ganzes doch nimmermehr ben Theilen nachsteben burfe — während ber Bund unzweiselhaft zu ben Mächten zweiten Kanges zählt und die zwei Großmächte thatsächlich nicht seine. Theile sind. Als dann das Veroneser Manisest dem Bundestage vorgelegt ward, und der russische Gesandte es mit den bedeutungsvollen Worten begleitete: "die Rationen sind nur so lange ruhig, als sie glücklich sind, und niemals hat sich das Glück in der Bewegung gefunden" — da meinte sogar die zahme Augsdurger Allgemeine Zeitung: "eine genaue Berathung ist nöthig, damit man sieht, die deutschen Bundesstaaten seien souveräne Staaten." Die österreichische Partei beantragte die übliche "dankbare Uebereinstimmung mit den Ansichten und Maßregeln" der Großmächte. Wangenheim dagegen wollte sich boshaft mit einer Anersennung der reinen Absichten begnügen, denn noch sehle die nähere Kenntniß der Verhandlungen von Verona, und — der Bund müsse Kücksicht nehmen auf seine Stellung zu allen auswärtigen Mächten. Von Allen verlassen, enthielt er sich der Abstimmung.

Dann übernahm Münch-Bellinghaufen ben Borfit, und er verftand, bald burch gewinnende öfterreichische Gemüthlichkeit, balb burch grobe Einschückterungen, die Herrschaft im Bunde zu behaupten. Gebanken jener Wiener Denkschrift begannen fich zu verwirklichen, zunächst die Blane wider ben europäischen Standal ber würtembergischen Breffe, wie Gent in seiner Denkschrift sagte. Bor allen hatte ber Stuttgarter "Deutsche Beobachter" ben Zorn ber hoben Versammlung erregt burch einen Auffat über die Diplomaten. "Ungeachtet es scheinen könnte, als spräche ber Bunbestag hier in eigener Sache," erklärte ber Ausfoug bes Bundestags ben Angriff auf "biefe angesehene Rlaffe von Beamten für unverträglich mit bem monarchischen Brincip und mit ber Sicherheit ber Bundesstaaten." Das Blatt ward unterbrückt, Würtemberg mit der Bollziehung dieses Beschlusses beauftragt. Bergeblich verlangte Bangenheim Frift zur Einholung von Inftructionen. Der Geift, nicht ber Buchstabe ber Bunbesgesetze sei entscheibend, meinte Munch; nur eine sofortige Unterbrudung werbe bie gewünschte moralische Wirfung äußern. Nach einigen Wochen mußte Wangenheim über die vollzogene Unterbrückung berichten, und Münch sprach barauf die Hoffnung aus, " biefe Strafe werbe bie Zeitungsichreiber geregelter, bie Cenforen porsichtiger machen." Hier, am Ende seines Wirkens in Frankfurt, berührte Wangenheim, förperlich leibend und tief niedergeschlagen, noch einmal jene Karlsbader Beschlüffe, beren übereilte Annahme sein ganges Schaffen verdorben hatte. Er beklagte, daß der Bundestag bie

Rarlsbader Brotofolle — bie nothwendige Erläuterungsquelle für die Karlsbader Beschlüffe - gar nicht kenne, und fand es "wenigstens zweifelhaft," ob ber Zustand bes beutschen Bolles, bas "nie von ber Bahn ber Treue und bes Gehorsams gewichen," die Fortbauer dieser Das war das lette Aufflackern der Opposition Beidlüffe forbere. Schon hatte Fürft Metternich begonnen, die Beiffagung ber Langenau'schen Note zu erfüllen, und ben Berrath in bas Lager ber Mittelftaaten geworfen. Jene scharfe Antwort Winkingerobe's auf das Manifest von Berona war durch die Bermittlung des Bundes tagsgesandten in französischen Blättern veröffentlicht worden. Oftmächte verlangten entschieden Genugthung, die Gesandten von Desterreich. Breuken und Aukland verlieken Stuttgart. Graf Winkingerobe erkannte jett, bak es geboten sei einzulenken; ben Grofmächten längst verhaßt, lud er jett auch den Haß der Liberalen auf sich. wurde endlich erreicht, was der ruffische Gefandte Anstett noch tur zuvor umfonst bei König Wilhelm in perfönlichem Swiegespräch durch zuseten versucht hatte: Wangenheim ward abberufen (Juli 1823), und man nahm fein Gutachten über bie westphälischen Domanenkaufe (jene gefährliche Theorie vom "ewigen Staate") zum Borwand. Umfonst bat ber Gesandte, man möge ihm biese Beschimpfung ersparen und ihn selber um seinen Abschied bitten lassen. Er hatte biese Bitte nicht gestellt da es noch Zeit war; jest ließ man ihn fallen. In seiner ritterlichen Ergebenheit gegen ben König erklärte er in ben Zeitungen jenen Borwand seiner Abberufung für die wirkliche Urfache, und man begreift, welchen Zorn unter ben Staatsmännern bes Bunbestags bies unbiplomatische öffentliche Auftreten, biese "Appellation an die sogenannte öffentliche Meinung" bervorrufen mußte. So gebeim wußte bie öfterreichische Bartei den Hergang zu halten, daß felbst ein Nabestebenber wie Stein von ber Bahrheit nichts ahnte und bem Entlaffenen feinen willfürlichen Austritt in herben Worten vorwarf. Es war die höchste Zeit, daß der König die Abberufung seines Gesandten genehmigte. Berzögerte er sie noch länger, so war man in Wien entschlossen, eine ber zahlreichen Tactlosigkeiten Wangenheims, welche die geheime Bolizei getreulich einberichtet, zu benuten und ben verhaften Mann burch eine öffentliche Beschämung zu stürzen. Il sora tué à la diète, schrieb Fürst Metternich einem Freunde.

Was verschlug es, daß ber König noch im selben Jahre, den Großmachten zum Trot, in einer geharnischten Thronrebe das Bertrauen

feines geliebten Bolles die sicherste Stüte feines Thrones nannte? Fast gleichzeitig erfolgte die Abberufung der getreuesten Genossen Wangenbeim's, ber beiben beffijchen Gefanbten Lepel und Harnier. Winzingerobe warb entlassen und rächte sich durch einen anonymen Zeitungsartifel, ber aus eigener Erfahrung bas Berbammungsurtbeil über die unklare, frivole und — vor allem — ohnmächtige Opposition der Mittelstaaten in den Worten zusammenfakte: "Abschaffung bes Minifteriums bes Auswärtigen; bann giebt es feine Circularnoten, die für nichts und wieder nichts so viel garm machen, die Regierung compromittiren und ben Staat gefährben." Bangenheim's Rachfolger, ber Freiherr von Trott, batte feine Lust baran, bie beiben Berricher bes Bundestags, ben gewandten Münch und ben plumpen Breugen Nagler, gelegentlich burch boshaften Wiberspruch zu franken; eine nationale Oppositionspartei zu leiten fam bem vormaligen Bräfecten Rönig Jerome's nicht in ben Sinn. 3m Sommer 1824 zog bann Metternich bei einem Besuche in Tegernsee ben baierischen Hof ganglich zu sich hinüber, die Verlängerung ber Karlsbaber Ausnahmegesetze und die Gebeimbaltung der Bundesprotokolle ward am Bunde beschlossen. Unangefochten bestand fortan jenes Spstem allmächtiger und allgegenwärtiger polizeilicher Aufficht, welches einen scharf beobachtenden nordamerikanis ichen Staatsmann, Everett, in biefen Jahren zu ber trockenen Bemerfung veranlagte: in den milberen Despotien hinterasiens ift die perfönliche Freiheit ber Einwohner ohne Zweifel minder beschränkt als in Deutschland. Die österreichischen Staatsmänner fanden "ben sittlichen Buftand ber gefährlichen Mittelflaffen wefentlich gebeffert," und bie Lehre von dem liberalen "Bunde im Bunde" schien vernichtet. Murbard's Annalen diese Theorien jest noch prediaten, konnte Gens in fein Tagebuch die verachtenden Worte schreiben: "tann vergeffen werben, ba keine Gefahr ift, daß sie die beutschen Sofe gewinnen konnte." Und da fein ängstliches Gemuth also von einer schweren Sorge entlaftet war, fo spottete er selbst ber Angst ber letten Jahre und schrieb als "haruspex ad haruspicem" an Abam Müller über bie polizeilichen Magregeln gegen bie Demagogen: "betrachten Sie bergleichen mehr als unschuldige Gemüthserheiterung für ben beutschen tiers-état!"

Den Alpbruck ber öfterreichischen Tyrannei hinwegzunehmen, blieb reineren und mächtigeren Händen vorbehalten, als den beutschen Mittelstaaten. Inmitten bes salbungsvollen Geredes der freiheitsmörderischen Romantik zeichnete Georg Canning die erhabenen Grundzüge ein-

facher, echter Staatskunst, die nicht zu glänzen sucht durch Einmischung in armselige häusliche Händel anderer Länder, sondern den Quell ihrer. Stärke zu Hause sindet in der Eintracht zwischen Boll und Regierung, zwischen Parlament und Krone. Und in denselben Jahren, da die Revolution in Spanien und Italien gebändigt, der deutsche Bollsgeist auf's neue geknebelt schien, erstand in den Freistaaten Südamerika's eine jugendliche, unansechtbare demokratische Macht, legte die Befreiung Griechenlands die Art an die Burzel des heiligen Bundes, und Canning rief sein triumphirendes "novus saeclorum nascitur ordo."

Es war ein unmögliches Unterfangen und zugleich ein jammervoller Beweis für die Unnatur ber Bundespolitik gewesen, daß ein geiftreicher Mann versuchen konnte, in einem Diplomatencongresse eine Oppositions partei zu bilden, welche fich lediglich ftutte auf die perfonliche Gefinnung abhängiger Gefandten. Der Entlassene zog nach Oresben, lebte bort in regem geselligem Berkehr mit geiftreichen Menschen, erzog feine Rinder selbst und versenkte sich wieder in wissenschaftliche Arbeiten und in die Spielereien der Naturphilosophie: eine Somnambule trieb zu Zeiten ihr Wesen in seinem Hause. Durch lange Jahre bat er an einem unförmlichen Werke über Republik und Monarchie gearbeitet, bas nie erschienen ift. Nachher siebelte er nach Coburg über, und an so manchem Nachmittag sah man bort ben stattlichen alten Herrn hinüberwandern nach dem lieblichen Landsitze Friedrich Rückert's. Bei dem Freunde fand er, was fein Berg begehrte: edlen Freimuth, warme Baterlandsliebe, geistvolle Deutung jener Fabelwelt des Morgenlandes, die feinen phantaftischen Hang immerbar reizte, endlich frohe Erinnerungen an die Zeit bes schwäbischen Berfassungstampfes, welche bie Beiben als treue Genossen mitsammen burchlebt hatten.

Da erfreute ihn nach Jahren plötzlich ein Zeichen ber Theilnahme aus ber alten Heimath. Ein schwäbischer Wahlkreis wünschte ihn zum Abgeordneten zu wählen für den Landtag vom Jahre 1833. König Wilhelm, der alten Freundschaft eingedenk, bestätigte ihm auf seine Bitte das Staatsbürgerrecht, dessen Besitz dem "Ausländer" nicht sicher war, und da überdies die Stadt Ehingen ihm ihr Ehrenbürgerrecht verlieh, so schien alles in Ordnung. Aber der offenherzige Mann legte seinen Wählern sein politisches Programm vor und verwarf darin allerdings, als ein Mann der rechten Mitte, wie er mit Stolz sich nannte, die Rotteck-Welcker'sche Schule mit ihren "überspannten, aus bloßen Verstandesbegriffen abgeleiteten Forderungen"; noch weit ent-

schiedener jedoch trat er dem "von einer verblendeten Aristofratie geleiteten Absolutismus" entgegen. Als ben Urheber ber herrschenben Aufregung bezeichnete er ben Bunbestag, ber "bie Civilifation rucwärts treibe." Mit vollem Rechte, benn in ben jüngsten Jahren war ber Bunbestag noch tiefer gesunken. Abermals kam über Deutschland eine Zeit wie jene ber Karlsbaber Beschlüsse. Das Biener Cabinet begann fich von dem Schreden zu erbolen, dem es nach der Julirevolution verfallen war: die volnische Erbebung neigte sich zum Ende, und bald erklang burch ben Welttheil das höhnische: l'ordre règne à Varsovie. Jest fand man in Wien den Muth, sich gegen die Nachwirkungen ber Juliwoche zu erheben. Sachsen und Kurheffen wurden von Wien aus vermahnt, ihre neu gegründeten Landtage in strenger Rucht zu halten; in Baben fdritt ber Bunbestag ein und vernichtete bas neue Brekgeset; die verhaßte Freiburger Hochschule mußte burch bie Absetung Rotted's und Welder's ihres Glanzes entkleibet werden. Allen constitutionellen Staaten zugleich galt bann ber berüchtigte Bunbesbeschluß vom 28. Juli 1832, welcher die beutschen Landtage einer fortwährenden Aufficht durch den Bund unterwarf, ihr Steuerbewilligungsrecht wie ihre Redefreiheit beschränkte. Ringsum in Europa fand ber Ruf ber Entruftung, ben bie mißhandelte Nation erhob, lauten Im Barlamente fragte Henry Lotton Bulwer, "ob je eine folde Verletung ber beiligsten Versprechungen erbort worden?" Und bies "in dem Geburtslande der Freiheit, in dem Lande Luther's, wo Die Freiheit bes Gebankens immer bas Losungswort gewesen ist, bas bas Bolf zum Siege führte!" — Offenbar tonnten constitutionelle Minister jenen Bundesbeschluß nicht ohne klare Pflichtverletung annehmen. Seit die Opposition im Bundestage zersprengt war, befolgten fämmtliche constitutionelle Mittelstaaten jenes begueme jesuitische Schaufelibstem, welches balb am Bunbe eine Stüte gegen bie Stänbe, balb am Landtage einen Anhalt gegen den Bund fuchte. Gerabe jett zitterte König Wilhelm's Regierung vor dem Augenblicke, wo sie ber erbitterten Bolfsvertretung Rebe fteben sollte wegen ber jungften Bun-Mit jener Ansprache also schlug sich Wangenheim zur Opposition, und von Stund' an erklärte sich die Regierung gegen seine Bahl. Noch einmal follte er ben Unsegen bes alten Berfassungstampfes erfahren. Wir entsinnen uns, wie biefer Streit endlich burch Die übereilte Annahme eines königlichen Entwurfs beendigt wurde. In ber so leichtfertig geschaffenen Berfassung fanden sich zwei Baragraphen

mit widersprechenden Bestimmungen über die Frage, ob der Gewählte im Königreiche wohnen müsse. Grundes genug für die Regierung, um Wangenheim's Wahl als ungiltig anzusechten, und sie gewann endlich dafür eine schwache Mehrheit in der Kammer. Die heftigen Debatten waren ein Triumph für Wangenheim, sie offenbarten, daß dieser herrliche Stamm den Werth des gehaßten "Fremden" jest zu schäsen wußte. Nicht blos die Minister — darunter Wangenheim's weltstügerer Schüler Schlaher — betheuerten scheinheilig ihr Bedauern über die Ungiltigseit der Wahl. Alle Parteien wetteiserten in dem Lobe des waseren Mannes, und sein alter Gegner Uhland sprach: "Giebt es nicht auch ein geistiges Heimathsrecht, das nicht ganz von der Scholse abhängt? Ift es nicht auch ein Wohnen im Lande, wenn man im Angedenken seiner Bewohner lebt und durch ihr Vertrauen zur Repräsentation berusen wurde?"

Noch während dieser Handel schwebte, legte Wangenheim sein politisches Glaubensbekenntnig nieder in ber umfänglichen Schrift: "Die Wahl bes Freiherrn von Wangenheim," Sier schilbert er sein Leben mit Worten, welche lebhaft an fein eigenes Wort gemabnen: "bie Naivität ist die Zwillingsschwester des Talents." Dann wagt er sich an die erste Principienfrage, welche damals die gefammte Presse beschäftigte, an bie Frage, ob jener ben Landesverfaffungen widersprechende Bundesbeschluß vom 28. Juli rechtsgiltig fei. Die tiefe Berlogenheit unferes Rechtszuftandes offenbarte fich ichrecklich in jenen Tagen. Regierungen von Bürtemberg und anderen Mittelftaaten verfündeten jenen Bundesbeschluß mit dem Beisate, damit sei keine Berletung ber Landesverfassung beabsichtigt; barauf erklärte ber Bunbestag feinerfeits, mit jenem Beifate fei feine Berletung bes Bundesbeschluffes beabsichtigt! So brehten sich die Regierungen im Kreise — und gleich ibnen bie Bublicisten. Wangenheim bewies zwar schlagend bas Recht ber Rammern, bie Minister wegen ber ben Bunbestagsgesanbten ertheilten Instructionen zur Berantwortung zu ziehen, und damit "die Möglichkeit einer gesetlichen Einwirkung ber Landtage auf ben Bundes-Aber wenn er dann kurzweg behauptete, jeder Bundesbeschluß sei unverbindlich, der einer Landesverfassung widerspreche, so war dies flarlich eine petitio principii. Fefte rechtliche Grundfate über bie Grenzen ber Bundesgewalt hat weber er gefunden, noch Rebscher, Paul Pfizer, H. A. Hofmann ober irgend ein anderer der Bielen, welche mit ihm gegen die jungften Bundesbeschluffe zu Felde zogen. Und in Babrheit, diese Rechtssätze sind unsindbar, denn die Bundesgesetze bilden ein geistloses Gemisch bundesstaatlicher und staatenbündischer Rechtslehren und stehen mit sich selber wie mit den vorher und nachher erschienenen Landesverfassungen in einem schlechterdings unversöhnlichen Widerspruche. — Angehängt war dem Werke ein Versuch über die Unmöglichkeit moderner Freistaaten, wozu Altmeister Eschenmader die Einleitung geschrieben. In der alten doctrinären Weise ward hier die monarchische Gewalt als der indissernitirende Punkt inmitten der socialen Gegensätze bezeichnet und den Freistaaten die wunderliche Fabel nachgesagt, daß in ihnen die Staatsmänner keinen besonderen Stand bilden könnten.

Bangenheim erlebte noch ben nächsten Bendepunkt der beutschen Geschicke, ben Regierungsantritt Friedrich Wilhelm's IV. und bas ichüchterne Ginlenken Breukens in ben Beg ber Reformen. deutsche Revolution brach an, und der bochbejahrte, schon des Athems faft beraubte Mann bewahrte noch bas alte Selbstgefühl, "fühlte sich berufen" - fo lauten feine Borte! - "ben Beg zu zeigen, wie aus ben Birrniffen ber Gegenwart herauszufommen fei." Es lobnt ber Mübe nicht, die beiden weitschweifigen Schriften näher zu betrachten, welche biefen Weg weisen follten : " Defterreich, Breugen und bas reine Deutschland" und "Das Dreikonigsbundnig und die Bolitik des Herrn v. Radowit." Ein Jammer fürwahr, wie in dem Elend der Kleinstaaterei unfere Staatsmänner zuchtlos und ohne die Schule einer großen Erfahrung bahinleben, und darum ihre Grillen sich endlich zu firen Ibeen verbärten. Zusammengebrochen war ber Bunbestag, schmachvoller als je ein Staatsbau, und nach diesem Gottesgerichte ber Geschichte magte ber alte Herr noch die Bortrefflichkeit ber Bunbesgesette zu behaupten — wenn nur ein liberaler Geist sie ausbaue! Daß er felber und feine liberalen Freunde nicht an den Ränken des öfterreichischen Bofes, sondern an der unverbesserlichen Erbärmlichkeit der Bundesgesete selbst scheiterten und nothwendig scheitern mußten diese einfache Wahrheit hat er nie begreifen wollen. Der Führer der Opposition am Bunde war jest ein Legitimist bes Bundesrechts ge-Der Ausbau biefer vortrefflichen Bundesgesetze foll geschen morben. burd ein Parlament. Für biefes wird ein unfehlbares, alle Intereffen verfühnendes Bablgefet entworfen — das bekannte Lieblingsthema aller Doctrinäre. Ueber dem Parlaments steht die executive Gewalt. die Trias, benn "das Leben felbst ist ja nicht zu begreifen wenn nicht

als Broduct zweier unendlich und absolut entgegengesetzer Factoren, welche zu der Lebenseinheit die gleiche Beziehung haben und darum in ihr zusammengeben. " Defterreich übernimmt baber bie Minifterien ber Juftig und bes Innern, Preugen ben Krieg und bas Auswärtige, Baiern an ber Spite bes reinen Deutschlands die Finanzen und bas Archiv- und Registraturwesen! Die Frankfurter Reichsverfassung ist schlechthin verwerflich, weil sie "bas preußische und bas rein-beutsche Bolk beibe um ihre Individualität betrügt. " Und wilber noch als in feiner Jugend erhob fich ber leibenschaftliche Greis zu Buthausbrüchen gegen Preußen, die alles überbieten, was die anerkannten Meister in biesem Gewerbe, die Görres, Klopp, Orges, je geleistet. reine Deutschland, gesondert von Preußen, nothwendig ben Fremden unter bie Füße geräth, hatte Wangenheim weber aus ben ruffischen Berhandlungen König Wilhelm's gelernt, noch aus den jüngsten Thaten bes bairischen Cabinets, das während der Revolution bei dem englischen Hofe feierlich protestirte gegen jede Schmälerung ber Souverd-Doch die Zeit war über ihn hinweggeschritten; nur die Historiker ber Deutschen Zeitung entsannen sich noch ber früheren Berbienste ihres Gegners und ehrten sich und ihn burch achtungsvolle Erwähnung feiner Schrift. Selbst die Augsburger Zeitung tehrte ihm ben Ruden, fie fühlte, daß die Triaslehre mindestens eines moderneren Flitterbutes Der in alten Tagen trot mander Seltsamkeit unzweifelhaft zu den besten deutschen Bublicisten zählte, sab, gleich seinem Genoffen Lindner, feine letten Werke völlig unbeachtet; fie waren lediglich bem Historiker wichtig burch zahlreiche Mittheilungen aus ber geheimen Geschichte des deutschen Bundes. Auch im persönlichen Verkehre blieb Wangenheim ber Alte, fieberisch lebendig, liebenswürdig, von schrankenloser Offenheit; fein Gespräch ein erstaunliches Durcheinander tollen Unfinns und geistreicher Gebanken. Am 19. Juli 1850 ist Wangenheim gestorben. Wer die Summe dieses Lebens zieht, wird jene berbe Rlage nicht unterbrücken können, welche leiber jedes Blatt der deutschen Bunbesgeschichte uns entlodt: fostliche Rrafte fruchtlos vergeubet!

Derweil ich biese Zeilen schrieb, klang mir immerbar die Weise bes alten Sängers durch den Sinn: "Leut' und Land, die meine Kinderjahre sah'n, sind mir so fremde jetzt, als wär' es Lug und Wahn." Wir haben das deutsche Parlament und die Anfänge mindestens einer beutschen Staatskunst geschaut: die kleinlichen Windungen der alten Bundespolitik verstehen wir nicht mehr. Seit jener erste Versuch deuts

icher Staatstunft ber Gewalt bes Hauses Habsburg unterlag, bat fich bie Bebeutung ber Macht so tief in unser politisches Denken eingegraben, bag wir nur mit Lächeln eines Staatsmannes gebenken können. ber große politische Liele erstrebte, ohne über irgend eine Macht zu gebieten. Und boch ziemt es am wenigsten uns, die wir ehrlich zu Breuken balten, mit Mikachtung auf Wangenbeim zu bliden. Er vermak fich. eine Lebensaufgabe unferes Bolles zu löfen, welcher Preußen sich schwach versagte. Mit ber Ohnmacht ber Mittelstaaten begann er ienen Rampf bes beutschen Liberalismus wiber Desterreichs Herrschaft, welchen allein Breuken führen kann und führen foll und noch immer nicht be-Die dauernde Wiederkehr folden Irrthums ist unmöglich, seit die Angst vor den verbündeten nationalen und liberalen Ideen bie kleinen Sofe ber Reaction und bem Hause Habsburg in die Arme getrieben hat. Defterreichs Stellung zu bem beutschen Liberalismus ift burch die Ratur der Dinge vorgezeichnet. So lange der Reubau des beutschen Staates nicht vollendet ift, wird Wien für Deutschland immer ber Herb ber Reaction bleiben, mag bort ein Metternich ober ein Breuken aber wird bann erst gesunden, wenn Schmerling berricben. es begriffen hat, daß jene Berschmelzung des nationalen und des liberalen Gebankens bie köftlichste Frucht unserer jungften Entwicklung und burch menschliche Macht nicht wieder aufzulösen ist. -

## Ludwig Uhland.

(Leipzig 1868.)

Ift es vortheilhaft, den Genius bewirthen, — wie neidenswerth ist bann bas Haus, bas eines eblen Sängers Lieb preisend gegrüßt bat! Noch leben Manche, benen Lubwig Uhland's Mufe ein bergliches Wort in ihr Beimwesen gesenbet, aber kein Saus in Deutschland bat fie so reich beschenkt wie bas königliche Saus von Würtemberg. Als bie foweren Hungerjahre kaum vorübergegangen, lag eine tiefe und gerechte Trauer auf dem schwäbischen Stamme um den Tod der Königin Ratharina. Ihr Bolf batte von ihr bas gute Wort gebort : "belfen ift ber hohe Beruf der Frau in der menschlichen Gesellschaft", und hatte sie von Butte zu Butte zieben seben in ber barten Zeit, Arbeit bringend ben feiernben Sänben. Bor folder menfclichen Größe beugte fich bie Dufe bes bürgerlichen Sängers, die sich rühmte: "sie hat nicht Antheil an bes Hofes Festen." Fast zaghaft, unwillig, auch nur ben Schein ber Schmeichelei auf sich zu nehmen, trat sie unter die Trauernden und legte auf ben Sarg ber Rönigin ben "Rranz von Aehren" mit einem bet schönsten Gebichte beutscher Sprache: 11. 75 FX +1 06

> Und hat fie nicht bie Lebenben erhoben, Die Tobten, die nicht hören, darf fie loben.

Ein Menschenalter ging darüber hin, und im November 1862 eilten von nah und fern Leibtragenbe zu der Bahre des Sängers. Wer aber im Lande Würtemberg seine Empfindung nach dem Winke des Hoses zu stimmen wußte, hütete sich forglich, dem Todten, der nicht hörte, ein letztes Zeichen menschlichen Mitgefühls zu erweisen.

Gern begönne ich biese Schilberung mit einem minber bitteren Worte — wäre nur biese häßliche Thatsache eine vereinzelte Erscheinung! Doch leiber, wenn wir ber zahlreichen nationalen Erinnerungsfeste ber jüngsten Jahre gebenken: wie gehässig hob sich da die Gleichgiltigkeit, bas schlecht verhehlte Migtrauen ber Höfe ab von ber warmen

Theilnahme ber Menge! Der politische Barteikampf wirkt bereits verwirrend und verfälschend auf jene Gefühle, die unser Bolt als einen gemeinsamen Schat begen sollte, er läkt ben Ginen als frembe, unbeimliche Gestalten jene Männer erscheinen, zu benen die große Mehrheit bes Bolkes mit herzlicher Liebe emporblickt. Nicht felten zwar haben folche Feste ber Erinnerung ben Ranken ber Barteien, ber eitlen Selbstbespiegelung als willfommener Borwand gedient, und sehr verletzend tritt bei solchem Anlag bem ernften Beobachter eine traurige Schwäche unserer Gefittung entgegen: wir mobernen Menschen sind allzu bereit, auf gegebenen Anstok gleich einer Heerbe alle bas Gleiche zu thun, bas Gleiche zu empfinden. Dennoch ist die Gesinnung, welche beute eine Rebe, eine Schrift über Uhland nach ber andern hervortreibt, in ihrem Grunde echt und tüchtig. Denn eben weil die Höfe mit anderen Augen als bas Bürgerthum auf unsere Geschichte bliden, eben barum sollen wir laut bezeugen: nicht wir haben es vergeffen, wie rein und ichon ber Dichter von unserem Sause, von beutschem Land und Bolf, gesungen und wie wader er für uns gefochten hat.

Wie viel heiterer und menschlicher war doch die Sitte bes deutschen Hauses in den Tagen der Kindheit unseres Dichters, als vordem, da Schiller fich aufbäumte wiber die Unfreiheit bes schwäbischen Wefens! Ein Stilleben freilich war es, schlicht und schmucklos, bas in ber Enge bes ehrenfesten wohlhäbigen Bürgerhauses zu Tübingen sich abspann: boch keinen gesunden Trieb des Kindes verkümmerte die verständige Rucht, und biefem Anaben am wenigsten ware es ein Segen gewesen, hatte er ankämpfen muffen gegen erbrudenben Zwang. Denn wohl bie erste Empfindung, die jedem sich aufbrängt beim Rückschauen auf dies schöne Dasein, ift bas Erstaunen, wie leibenschaftslos biefer reizbaren empfänglichen Künftlerfeele bas Leben verlief. Selbst jene tiefe mannliche Liebe, die Uhland's ganzes Herz erfüllte, der er so oft im Liebe Worte gelieben, die Liebe zu seiner Kunft, wie gehalten und ruhig tritt fie zu Tage! Jahre lang konnte er harren, schmerzlos harren, bis ber Gott ihn rief, und seine Dichterfraft, die man erstorben wähnte, uns mit neuen edlen Gaben beschenkte. Roch ift es nicht unnüt, diese Thatfache laut zu betonen. Denn wenigstens ben Nachwehen jener Zeit ber falschen Geniefucht, die auch einen Ubland unter die prosaischen Menschen verwies, begegnen wir noch beute. Immer wieber boren wir die Unterscheidung von poetischen Naturen und poetischen Talenten, und allzu oft vergißt man die triviale Wahrheit, daß schon der Name einer

ţ

poetischen Natur die schöpferische Kraft bezeichnet. Wir Deutschen vornehmlich sind es uns schuldig, solche Borurtheile einer schwächlichen Epoche entschlossen abzuschütteln. Wir müßten ja, wären sie begründet, das Ungeheuerliche thun und uns selber unseren polnischen Nachbarn, die Engländer den Iren als prosaische Naturen unterordnen! Die Erzscheinung freilich ist auch unter deutschen und englischen Künstlern selten, daß zu großer Kraft und Wärme der Phantasie ein gehaltenes Gleichmaß der Stimmung, nüchterner Ernst und trockene Schrosseit des Auftretens sich gesellen. Diese Verdindung des Widerstrebenden in Uhland's Bilde hat oftmals auch jene befremdet, welche bescheiden verstehen, daß in den seinsten Naturen die Charakterzüge sich am seltsamsten mischen.

Und doch verbankt der schwähische Dichter seinem nückternen altbürgerlichen Sinne einen guten Theil seines Ruhmes. Reine glud lichere Mitgift konnte ber Sanger fich wünschen in jenen verworrenen Tagen der Romantif, die Uhland's Bildung bestimmten. Nach volls thumlichen Stoffen verlangte die junge Dichterschule; fie empfand, daß bas Ibeal der klaffischen Dichtung unserem Bolke ein fremdes sei, und bas Bilb ber Göttin mit ben Rosenwangen heute nur bas Herz weniger Hochgebildeter ergreifen könne. Sehr lebhaft fühlte auch Uhland ben Gegenfat ber antiken und ber germanischen Gesittung. fat aus feiner Jugend "Ueber bas Romantische" fagt barüber: "Die Griechen, in einem ichonen genugreichen Erbftriche wohnend, von Natur beiter, umbrängt von einem glänzenden, thatenvollen Leben, mehr äukerlich als innerlich lebend, überall nach Begrenzung und Befriedigung trachtend, kannten und nährten nicht jene bammernde Sehnsucht nach bem Unenblichen. Der Sohn bes Norbens, ben seine minber glänzenden Umgebungen nicht so ganz hinreißen mochten, stieg in sich hinab. Wenn er tiefer in sein Inneres schaute als ber Grieche, so sab er eben barum nicht fo klar. Er verehrte feine Götter in unscheinbaren Steinen, in wilben Gichenhainen: aber um diefe Steine bewegte fich ber Rreis des Unfichtbaren, durch biese Gichen wehte ber Obem bes Himmlischen." — Glückliche Tage, ba eine hochbegeisterte Dichterjugend auszog nach bem Wunderlande der germanischen Vorwelt und aus ben lange verschütteten Schachten ber mittelalterlichen Gefittung ungeahnte Schäte zu Tage forberte! Bahrend heute Bolitit, Bollewirthschaft, Wissenschaft im Vorbergrunde unseres nationalen Wirkens fteben, gab bamals die Dichtung bem gesammten geiftigen Leben Unftof

und Richtung. Das vielgerul mte Weltburgerthum ber Deutschen warb bamals erft zur Wahrheit, feit uns bas Berftanbniß aufging für bas Gemütheleben unserer eigenen Borgeit, seit ber bistorische Sinn unter ben Deutschen reifte. Wir lernten ben Bolksgeist in seinem Werben belauschen, ben Glauben, die Runft, die Sitte verschollener Tage in ihrer Nothwendigkeit versteben. Die religiöse Innigkeit ber Romantik machte mit einem Schlage bem felbstgefälligen Rationalismus ein Enbe, ber fo lange über "die Nacht bes Mittelalters" vornehm gelächelt batte. Die Hellenen ber mobernen Welt erbauten sich wieder an bem überschwänglichen Reichthume bes Gemuths, ber in ben Bilbwerken bes Mittelalters fo rührend hervorbricht aus ber Gebundenheit unfertiger Formen. Das Auge ber Menschen erschloß sich wieder für die feierliche Großheit ber gothischen Runft, die vorbem nur von einer stillen Bemeinde bellblickender Verehrer verstanden ward. Lange batte sich ber politische Idealismus der Deutschen — wo er bestand — an den Bilbern ber Reformationszeit und bes großen Friedrich begeistert; nur bann und wann war ein Lieb von Arminius erklungen; jest umfaßte bie Sehnsucht ber Patrioten mit leibenschaftlicher Bewunderung die Belbengestalten ber Stauferkaifer. Wir wurden wieder Berren im eigenen Hause und begriffen eben darum jett erst die innige Verwandtschaft ber Bölkerfamilie bes Abendlandes. Gine neue Welt voll gemüthlicher Innigfeit und Sehnsucht, voll phantastischen Zaubers und malerischer Schönheit ging ben Romantikern auf: "bas Dunkelklare," geftebt Ubland, "ift mir überall bie bebeutenbfte Farbung, im menfc lichen Auge, im Gemälbe, in ber Poesie, wie bei Novalis." Auch bas landschaftliche Auge des Bolkes ward ein anderes. So lange Menschen leben, wird der Streit nicht enden, ob die beitere Bracht eines ionischen Tempels herrlicher sei als das ahnungsvolle Dunkel eines gothischen Domes, der zürnende Achilleus erhabener als die lancräche Chriembild. Nur in Einem, in dem Verständniß der Seele der Landschaft, war die Romantik ber klaffischen Kunft eben so gewiß überlegen, als ein schwellender duftiger Kranz beutscher Waldblumen tausenbmal schöner ift benn jene straff gewundenen Lorbeerguirlanden, welche bie Bilbwerke ber Alten schmücken. Herrlicher, sinniger benn je ward nun von den Dichtern besungen der feierliche Ernst der Waldeinsamkeit, da bie Geister bes Walbes über ben schweigenben Blättern weben, und der wollustige Zauber jener Sommernächte, da der berauschende Duft ber Lindenblüthen dem Träumenden den Sinn verwirrt und bas

Mondlicht auf den bemooften Schalen klarer Brunnen spielt, und die erhabene Pracht des Hochgebirges, wo weltbauende Mächte in den gewaltigen Formen jäh abstürzender Felsen sich offendaren. Niemals, sicherlich, auch nicht in den prosaischen ersten Jahrzehnten des achtzehnten Jahrhunderts, waren unter den Germanen gänzlich ausgestorden jene träumerischen Gemüther, die vor solchen Scenen ursprünglicher Naturschönheit von den Schauern des Weltgeheimnisses sich durchzittern ließen; aber jezt erst ward weithin im Volke die Freude lebendig an diesen "romantischen" Reizen der Natur. Kaum ein Städtchen heute in Deutschland, das nicht irgendwo einen lauschigen Platz dem Freunde der Natur wohlumfriedigt zu stillem Genusse böte; die romantische Dichtung hat an dieser weiten Verbreitung des Natursinkies im Volke ein reiches Verdienst.

Bergebliche Mühe, in wenigen Worten die vielseitigen Amegungen zu schildern, die von biefer geistvollen Dichterschule ausgingen. Sie begnügte fich nicht, unserem Bolle für seine Borzeit, seine wunderreiche Sagenwelt und die Schönheit seines Landes den Sinn zu eröffnen; bald ichweifte fie hinweg zu den Schäten ber Runft aller Zeiten und aller Böller. Das Bolfsthümliche in der Gefittung aller Nationen begann sie zu verstehen und zu übertragen. Ihr danken wir eine unermefliche Erweiterung unseres Gefichtstreises. Unsere barte männliche Sprache erwies fich zum Staunen ber Welt zugleich als bie empfanglichfte, schmiegfamfte, spiegelte getreulich bie Schonheit jeder fremben Dichtung wider, fie nahm in ihrem Tempel gaftlich die Götter aller Doch nach so weiten Entbedungsfahrten war bie roman-Bölker auf. tische Schule unversehens zur gelehrten, bem Bolle entfrembeten Didtung geworden in einem anderen, ärgeren Sinne, als die klaffiche Boeste es je gewesen. Den weiblichen Naturen ber Tied und Schlegel war es eine Freude, sich zu versenken in die Träume einer untergegangenen Welt, und balb erschien ihnen nur bas Frembartige poetisch, und aus der Luft an den glücklich bewältigten kunftlichen Formen ber romanischen und orientalischen Dichter erwuchs unserer Dichtung, was ber Sprache und bem Gemuthe ber Germanen am meisten zuwiber ift: bas virtuose Spielen mit ber Form. Mehr feine, empfängliche Runfttemer als icopferische Rünftler, wandten fich die Baupter ber Schule hinmeg von der sprödesten und geiftigften Gattung der Boefie, dem Drama, bat vor allem einen reichen Inhalt verlangt. Als hätte nie ein Leffing gelebt, wurden die Grenzen von Boesie und Prosa wiederum verwischt, und bie

Ueberfülle ber aus ber Dichtung aller Bölker aufgesammelten poetischen Bilder hinübergetragen in die neue Wissenschaft, die nicht mehr nach Beweisen, nur nach "Anschauungen" suchte, und in die neue Religion, die nicht mehr das Gemüth erbauen, nur den Schönheitssinn erfreuen wollte.

Bor solchen Berirrungen der Berfeinerung und lleberbildung ist Uhland bewahrt worden durch seine köstliche schlichte Einfalt. Er war aufgewachsen in einer Umgebung, wie sie dem Reisen des Künstlerssinnes nicht günstiger sein konnte, in einem schönen, reichen, sagensberühmten Lande, wo doch nirgends eine übermächtige Pracht der Nastur den freien Sinn des Menschen erdrückt. Er ist immerdar ein Schwabe geblieben und hat der kindlichen Liebe zu seiner Heimath oftsmals Worte geliehen, am rührendsten wohl in jenen Versen, die ein Thal seiner Heimath also anreden:

Und fink ich bann ermattet nieber, So öffne leise beinen Grund Und nimm mich auf und schließ' ihn wieber Und grüne fröhlich und gesund.

Wer je füdwärts geschaut hat von Hohentübingen, wo ber Blick die ganze Rette ber Alp vom Hobenzollern bis zum Hobenstaufen beberricht, bem wird dies edle Landschaftsbild aus Ubland's schönsten Liebern immer wieder entgegentreten. Beil feine Dichtung also naturlich empormuchs aus dem mütterlichen Boben des schwäbischen Landes und Bolkes, so bewahrte sie sich jene berbe Naturwahrheit, die den meisten Kunstwerken der Romantik sehr fern liegt: auch wo fie zarte, sanfte Stimmungen ausspricht, wird sie nur selten verschwommen. Bor langen Jahren ichon ging unter ben Schwaben bie Rebe: jebes Wort, bas ber Uhland gesprochen, ift uns gerecht gewesen. Die Stammgenossen erhoben ben Dichter auf ben Schild, über die Schultern gewöhnlicher Menschen empor; wer ihn verkleinert, frankt ben gesammten Stamm. Eben diefe volksthumliche Tuchtigkeit giebt feinem Wefen eine harmonische Rube, eine geschlossene Festigkeit, die nur wenigen Saugern der Romantik eignet. Nicht leicht konnten die Dichter einer Schule, die so ganz in der Sehnsucht nach längst entschwundenen Tagen lebte, jene olhmpische Ruhe, jene selige Heiterkeit der Seele erwerben, welche dem Klaffiker Goethe das Recht gab, Tadlern und Lobrednern lächelnd zu fagen: "ich habe mich nicht felbst gemacht." harmonische Charaftere sind unter den Heroen der Romantik fast facher, echter Staatskunst, die nicht zu glänzen sucht durch Einmischung in armselige häusliche Händel anderer Länder, sondern den Quell ihrer. Stärke zu Hause findet in der Eintracht zwischen Bolf und Regierung, zwischen Parlament und Krone. Und in denselben Jahren, da die Revolution in Spanien und Italien gebändigt, der deutsche Bolksgeist auf's neue geknebelt schien, erstand in den Freistaaten Südamerika's eine jugendliche, unansechtbare demokratische Macht, legte die Befreiung Griechenlands die Art an die Burzel des heiligen Bundes, und Canning rief sein triumphirendes "novus savelorum nascitur ordo."

Es war ein unmögliches Unterfangen und zugleich ein jammervoller Beweis für die Unnatur der Bundespolitik gewesen, daß ein geiftreicher Mann versuchen konnte, in einem Diplomatencongresse eine Oppositions partei zu bilben, welche fich lediglich ftütte auf die perfönliche Gefinnung abhängiger Gefandten. Der Entlassene zog nach Dresden, lebte bort in regem geselligem Berkehr mit geiftreichen Menschen, erzog seine Kinder felbst und versenkte sich wieder in wissenschaftliche Arbeiten und in die Spielereien der Naturphilosophie: eine Somnambule trieb zu Zeiten ihr Wesen in seinem Hause. Durch lange Jahre hat er an einem unförmlichen Werke über Republik und Monarchie gearbeitet, das nie erschienen ift. Nachher siedelte er nach Coburg über, und an so manchem Nachmittag sah man dort den stattlichen alten Herrn hinüberwandern nach dem lieblichen Landsitze Friedrich Rückert's. Bei dem Freunde fand er, was fein Berz begehrte: edlen Freimuth, warme Baterlandsliebe, geistvolle Deutung jener Fabelwelt des Morgenlandes, die seinen phantaftischen Hang immerdar reizte, endlich frohe Erinnerungen an die Zeit bes schmäbischen Verfassungskampfes, welche bie Beiben als treue Genoffen mitfammen burchlebt hatten.

Da erfreute ihn nach Jahren plötslich ein Zeichen ber Theilnahme aus ber alten Heimath. Ein schwäbischer Wahlkreis wünschte ihn zum Abgeordneten zu wählen für den Landtag vom Jahre 1833. König Wilhelm, der alten Freundschaft eingedenk, bestätigte ihm auf seine Bitte das Staatsbürgerrecht, dessen Besitz dem "Ausländer" nicht sicher war, und da überdies die Stadt Ehingen ihm ihr Ehrenbürgerrecht verlieh, so schien alles in Ordnung. Aber der offenherzige Mann legte seinen Wählern sein politisches Programm vor und verwarf darin allerdings, als ein Mann der rechten Mitte, wie er mit Stolz sich nannte, die Rotteck-Welckersche Schule mit ihren "überspannten, aus bloßen Verstandesbegriffen abgeleiteten Forderungen"; noch weit ents

schiedener jedoch trat er dem "von einer verblendeten Aristofratie geleiteten Absolutismus" entgegen. Als ben Urheber ber herrschenben Aufregung bezeichnete er ben Bundestag, der "die Civilisation rucwärts treibe." Mit vollem Rechte, benn in den jüngsten Jahren war ber Bunbestag noch tiefer gesunken. Abermals kam über Deutschland eine Zeit wie jene ber Karlsbaber Beschlüsse. Das Biener Cabinet begann sich von bem Schrecken zu erholen, dem es nach ber Julirevolution verfallen war; die volnische Erhebung neigte sich zum Ende, und balb erklang burch ben Welttheil bas böhnische: l'ordre règne à Varsovie. Jest fand man in Wien ben Muth, sich gegen bie Nachwirkungen ber Juliwoche zu erheben. Sachsen und Kurheffen wurden von Wien aus vermahnt, ihre neu gegründeten Landtage in ftrenger Rucht zu halten; in Baben schritt ber Bunbestag ein und vernichtete bas neue Brekgefet; die verhafte Freiburger Hochschule mufte burch bie Absetung Rotted's und Welder's ibres Glanzes entfleibet werben. Allen conftitutionellen Staaten zugleich galt bann ber berüchtigte Bunbesbeschluß vom 28. Juli 1832, welcher die deutschen Landtage einer fortwährenden Aufsicht durch den Bund unterwarf, ihr Steuerbewilligungsrecht wie ihre Revefreiheit beschränkte. Ringsum in Europa fand der Ruf der Entrüftung, den die mißhandelte Nation erhob. lauten Im Parlamente fragte Henry Lytton Bulwer, "ob je eine folde Verletung ber heiligsten Versprechungen erhört worden?" Und bies "in dem Geburtslande der Freiheit, in dem Lande Luther's, wo die Freiheit des Gedankens immer das Losungswort gewesen ist, das bas Bolk zum Stege führte!" — Offenbar konnten constitutionelle Minister jenen Bundesbeschluß nicht ohne klare Pflichtverletzung annehmen. Seit die Opposition im Bundestage zersprengt war, befolgten fämmtliche constitutionelle Mittelstaaten jenes bequeme jesuitische Schaukelsbstem, welches balb am Bunde eine Stüte gegen die Stände, bald am Landtage einen Anhalt gegen ben Bund suchte. Gerade jett zitterte König Wilhelm's Regierung vor dem Augenblicke, wo sie der erbitterten Bolksvertretung Rebe steben follte wegen ber jungsten Bun-Mit jener Ansprache also schlug sich Wangenheim zur besbeschlüsse. Opposition, und von Stund' an erklärte sich die Regierung gegen seine Noch einmal sollte er ben Unsegen bes alten Berfassungstampfes erfabren. Wir entsinnen uns, wie bieser Streit endlich burch die übereilte Annahme eines königlichen Entwurfs beendigt wurde. In ber so leichtfertig geschaffenen Berfassung fanden sich zwei Baragraphen

mit widersprechenden Bestimmungen über die Frage, ob der Gewählte im Königreiche wohnen müsse. Grundes genug für die Regierung, um Wangenheim's Wahl als ungiltig anzusechten, und sie gewann endlich dafür eine schwache Mehrheit in der Kammer. Die heftigen Debatten waren ein Triumph für Wangenheim, sie offenbarten, daß dieser herrliche Stamm den Werth des gehaßten "Fremden" jetz zu schäten wußte. Richt blos die Minister — darunter Wangenheim's weltslügerer Schüler Schlaber — betheuerten scheinheilig ihr Bedauern über die Ungiltigkeit der Bahl. Alle Parteien wetteiserten in dem Lobe des waseren Mannes, und sein alter Gegner Uhland sprach: "Giebt es nicht auch ein geistiges Heimathsrecht, das nicht ganz don der Scholle abhängt? Ist es nicht auch ein Wohnen im Lande, wenn man im Angedenken seiner Bewohner lebt und durch ihr Vertrauen zur Repräsentation berusen wurde?"

Noch während dieser Handel schwebte, legte Wangenheim sein politisches Glaubensbekenntnig nieder in der umfänglichen Schrift: "Die Wahl des Freiherrn von Wangenheim." Sier schildert er sein Leben mit Worten, welche lebhaft an fein eigenes Wort gemabnen : "bie Naivität ist die Zwillingsschwester des Talents." Dann wagt er fich an die erste Brincipienfrage, welche damals die gefammte Breffe beschäftigte, an die Frage, ob jener den Landesverfassungen widersprechende Bundesbeschluß vom 28. Juli rechtsgiltig fei. Die tiefe Berlogenheit unseres Rechtszustandes offenbarte sich schrecklich in jenen Tagen. Regierungen von Bürtemberg und anderen Mittelftaaten verkündeten jenen Bundesbeschluß mit dem Beisate, damit sei keine Verletung ber Landesverfassung beabsichtigt; barauf erklärte ber Bundestag feinerfeits, mit jenem Beifate fei feine Berletung bes Bunbesbeschluffes beabsichtigt! So brehten sich die Regierungen im Kreise — und gleich ihnen die Bubliciften. Wangenheim bewies zwar schlagend bas Recht ber Kammern, die Minister wegen ber ben Bunbestagsgefandten ertheilten Instructionen zur Berantwortung zu ziehen, und damit "die Möglichkeit einer gesetlichen Einwirkung der Landtage auf den Bundes-Aber wenn er dann furzweg behauptete, jeder Bundesbeschluß sei unverbindlich, ber einer Lanbesverfassung widerspreche, so war bies flarlich eine petitio principii. Feste rechtliche Grundsäte über bie Grenzen ber Bundesgewalt hat weber er gefunden, noch Rebicher, Poul Bfizer, S. A. Hofmann ober irgend ein anderer ber Bielen, welche mit ihm gegen die jungften Bundesbeschluffe zu Felbe zogen. Und in Babrheit, diese Rechtssätze sind unsindbar, denn die Bundesgesetze bilden ein geistloses Gemisch bundesstaatlicher und staatenbündischer Rechtslehren und stehen mit sich selber wie mit den vorher und nachher erschienenen Landesversassungen in einem schlechterdings unversöhnlichen Widerspruche. — Angehängt war dem Werke ein Versuch über die Unmöglichkeit moderner Freistaaten, wozu Altmeister Eschenmader die Einleitung geschrieben. In der alten doctrinären Weise ward hier die monarchische Gewalt als der indissernitirende Punkt inmitten der socialen Gegensähe bezeichnet und den Freistaaten die wunderliche Fabel nachzgesagt, daß in ihnen die Staatsmänner keinen besonderen Stand bilden könnten.

Bangenheim erlebte noch ben nächsten Benbepunkt ber beutschen Geschicke, ben Regierungsantritt Friedrich Wilhelm's IV. und das schüchterne Einlenken Breugens in ben Beg ber Reformen. deutsche Revolution brach an, und der hochbejahrte, schon des Athems faft beraubte Mann bewahrte noch bas alte Selbstgefühl, "fühlte sich berufen 4 — so lauten seine Worte! — "ben Weg zu zeigen, wie aus ben Wirrnissen der Gegenwart berauszukommen sei." Es lohnt der Mübe nicht, die beiden weitschweifigen Schriften näber zu betrachten, welche biesen Beg weisen sollten: "Defterreich, Breugen und bas reine Deutschland" und "Das Dreikönigsbündniß und die Bolitik des Herrn v. Radowit." Ein Jammer fürwahr, wie in dem Elend der Kleinftaaterei unfere Staatsmänner zuchtlos und ohne die Schule einer großen Erfahrung babinleben, und barum ihre Grillen sich endlich zu Zusammengebrochen war ber Bunbestag, firen Ibeen verbärten. schmachvoller als je ein Staatsbau, und nach biefem Gottesgerichte ber Geschichte magte ber alte herr noch die Bortrefflickfeit ber Bunbesgefette zu behaupten — wenn nur ein liberaler Geist sie ausbaue! er felber und seine liberalen Freunde nicht an den Ränken des öfterreichischen hofes, sondern an der unverbesserlichen Erbärmlichkeit der Bundesgesete felbst scheiterten und nothwendig scheitern mußten diese einfache Wahrheit hat er nie begreifen wollen. Der Führer der Opposition am Bunde war jest ein Legitimist des Bundesrechts ge-Der Ausbau biefer vortrefflichen Bunbesgefete foll geschehen burd ein Barlament. Für biefes wird ein unfehlbares, alle Intereffen versöhnendes Bahlgefet entworfen — das bekannte Lieblingsthema aller Doctrinare. Ueber bem Parlamente fteht die executive Gewalt, die Trias, benn "bas leben selbst ist ja nicht zu begreifen wenn nicht

als Product zweier unendlich und abfolut entgegengesetzter Factoren, welche zu ber Lebenseinheit die gleiche Beziehung haben und darum in ihr zusammengeben. " Defterreich übernimmt baber bie Ministerien ber Justig und bes Innern, Preußen ben Krieg und bas Auswärtige, Baiern an ber Spike bes reinen Deutschlands bie Rinanzen und bas Archiv- und Registraturwesen! Die Frankfurter Reichsverfassung ist schlechthin verwerflich, weil sie "bas preußische und bas rein-beutsche Bolk beibe um ihre Individualität betrügt." Und wilber noch als in feiner Jugend erhob sich ber leibenschaftliche Greis zu Wuthausbrüchen gegen Breußen, die alles überbieten, was die anerkannten Meister in diesem Gewerbe, die Görres, Rlopp, Orges, je geleistet. reine Deutschland, gesondert von Breuken, nothwendig den Fremden unter die Auke geräth, batte Wangenheim weder aus den russischen Berhandlungen König Wilhelm's gelernt, noch aus den jüngsten Thaten bes bairischen Cabinets, das während ber Revolution bei bem englischen Hofe seierlich protestirte gegen jede Schmälerung der Sowerd-Doch die Zeit war über ihn hinweggeschritten; nur die Siftoriker ber Deutschen Zeitung entsannen sich noch ber früheren Berbienste ibres Gegners und ehrten sich und ihn durch achtungsvolle Erwähnung seiner Schrift. Selbst die Augsburger Zeitung kehrte ihm den Rücken, fie fühlte, daß die Triaslehre mindestens eines moderneren Flitterputes Der in alten Tagen trot mancher Seltfamkeit unzweifelhaft zu den besten deutschen Bublicisten zählte, fah, gleich seinem Genossen Lindner, feine letten Werke völlig unbeachtet; sie waren lediglich bem Hiftoriker wichtig durch zahlreiche Mittheilungen aus ber geheimen Gefchichte bes beutschen Bundes. Auch im perfonlichen Verkehre blieb Bangenheim der Alte, fieberisch lebendig, liebenswürdig, von schrankenloser Offenheit; sein Gespräch ein erstaunliches Durcheinander tollen Unfinns und geiftreicher Gebanken. Am 19. Juli 1850 ist Wangen-Wer die Summe dieses Lebens zieht, wird jene berbe beim gestorben. Rlage nicht unterbrücken können, welche leiber jedes Blatt ber beutschen Bunbesgeschichte uns entlocht: foftliche Rrafte fruchtlos vergeubet!

Derweil ich biese Zeilen schrieb, klang mir immerbar die Beise bes alten Sängers burch ben Sinn: "Leut' und Land, die meine Kinderjahre sah'n, sind mir so fremde jetzt, als wär'es Lug und Wahn." Wir haben das deutsche Parlament und die Anfänge mindestens einer beutschen Staatskunst geschaut: die kleinlichen Bindungen der alten Bundespolitik verstehen wir nicht mehr. Seit jener erste Bersuch deuts

scher Staatstunft ber Gewalt bes Hauses Habsburg unterlag, bat sich bie Bebeutung ber Macht so tief in unser politisches Denken eingegraben, daß wir nur mit Lächeln eines Staatsmannes gebenken können, ber große politische Ziele erstrebte, ohne über irgend eine Macht zu gebieten. Und boch ziemt es am wenigsten uns, die wir ehrlich zu Breuken balten, mit Mikachtung auf Wangenheim zu blicken. Er vermak fic. eine Lebensaufgabe unferes Boltes zu lösen, welcher Breuken sich schwach versagte. Mit ber Ohnmacht ber Mittelstaaten begann er ienen Rampf bes beutschen Liberalismus wider Desterreichs Herrschaft, welchen allein Breuken führen kann und führen soll und noch immer nicht beaonnen bat. Die bauernbe Wieberkehr folden Irribums ist unmöglich, seit die Angst vor den verbündeten nationalen und liberalen Ideen bie kleinen Höfe der Reaction und dem Hause Habsburg in die Arme Desterreichs Stellung zu bem beutschen Liberalismus getrieben hat. ist burch die Ratur der Dinge vorgezeichnet. So lange der Reubau des beutschen Staates nicht vollenbet ift, wird Wien für Deutschland immer ber Herb ber Reaction bleiben, mag bort ein Metternich ober ein Schmerling berrschen. Breußen aber wird bann erst gesunden, wenn es begriffen bat, daß jene Verschmelzung des nationalen und des liberalen Gebankens die köftlichste Frucht unserer jüngsten Entwicklung und burch menschliche Macht nicht wieder aufzulösen ist. -

## Ludwig Uhland.

(Leipzig 1868.)

Ist es vortheilhaft, ben Genius bewirthen. — wie neidenswerth ift bann bas haus, bas eines eblen Sängers Lieb preifend gegrußt bat! Noch leben Manche, benen Lubwig Uhland's Muse ein herzliches Wort in ihr Beimwefen gesendet, aber tein Saus in Deutschland hat fie fo reich beschenkt wie das königliche Saus von Würtemberg. Als die schweren hungeriahre kaum vorübergegangen, lag eine tiefe und gerechte Trauer auf bem schwäbischen Stamme um ben Tob ber Rönigin Ratharina. Ihr Bolf hatte von ihr bas gute Wort gehört: "belfen ift ber bobe Beruf der Frau in der menschlichen Gesellschaft", und batte sie von Butte zu Butte zieben seben in ber harten Zeit, Arbeit bringend ben feiernben Banben. Bor folder menfchlichen Größe beugte fich bie Dufe bes bürgerlichen Sängers, die fich rühmte: "fie hat nicht Antheil an bes Hofes Festen." Fast zaghaft, unwillig, auch nur ben Schein ber Schmeichelei auf sich zu nehmen, trat sie unter die Trauernden und legte auf ben Sarg ber Königin ben "Kranz von Aehren" mit einem ber schönsten Gebichte beutscher Sprache: 11. 40. 4 x 4. WW.

> Und hat fie nicht bie Lebenben erhoben, Die Tobten, die nicht hören, barf fie loben.

Ein Menschenalter ging darüber hin, und im November 1862 eilten von nah und sern Leidtragende zu der Bahre des Sängers. Wer aber im Lande Würtemberg seine Empfindung nach dem Winke des Hoses zu stimmen wußte, hütete sich sorglich, dem Todten, der nicht hörte, ein letztes Zeichen menschlichen Mitgefühls zu erweisen.

Gern begönne ich biese Schilberung mit einem minder bitteren Worte — wäre nur diese häßliche Thatsache eine vereinzelte Erscheinung! Doch leider, wenn wir der zahlreichen nationalen Erinnerungsfeste der jüngsten Jahre gedenken: wie gehässig hob sich da die Gleichgiltigkeit, das schlecht verhehlte Mißtrauen der Höfe ab von der warmen

Theilnahme ber Menge! Der politische Parteilampf wirkt bereits verwirrend und verfälschend auf jene Gefühle, die unser Bolt als einen gemeinsamen Schat begen sollte, er läßt ben Ginen als frembe, unheimliche Gestalten jene Männer erscheinen, zu benen bie große Mehrheit bes Bolfes mit berglicher Liebe emporblickt. Nicht selten zwar haben folche Reste ber Erinnerung ben Ranken ber Barteien, ber eitlen Selbst= bespiegelung als willsommener Borwand gedient, und sehr verlezend tritt bei solchem Anlak bem ernsten Beobachter eine traurige Schwäche unserer Gefittung entgegen: wir mobernen Menschen sind allzu bereit, auf gegebenen Anstoß gleich einer Heerbe alle bas Gleiche zu thun, bas Bleiche zu empfinden. Dennoch ist die Gesinnung, welche beute eine Rebe, eine Schrift über Uhland nach ber anbern bervortreibt, in ihrem Grunde echt und tücktig. Denn eben weil die Höfe mit anderen Augen als bas Bürgerthum auf unsere Geschichte bliden, eben barum follen wir laut bezeugen: nicht wir haben es vergeffen, wie rein und schon ber Dichter von unferem Saufe, von beutschem Land und Bolt, gesungen und wie wader er für uns gefochten hat.

Wie viel beiterer und menschlicher war boch die Sitte bes beutschen Baufes in ben Tagen ber Kindheit unferes Dichters, als vordem, ba Schiller fich aufbäumte wiber die Unfreiheit bes schwähischen Wesens! Ein Stillleben freilich war es, schlicht und schmudlos, bas in ber Enge bes ehrenfesten wohlhäbigen Bürgerhauses zu Tübingen sich abspann: boch keinen gesunden Trieb des Kindes verkümmerte die verständige Rucht, und biefem Anaben am wenigften ware es ein Segen gewesen, hatte er ankämpfen muffen gegen erbrudenben Zwang. Denn wohl bie erfte Empfindung, die jedem sich aufbrängt beim Rückschauen auf dies schöne Dafein, ift bas Erstaunen, wie leibenschaftslos biefer reizbaren empfänglichen Künftlerfeele bas Leben verlief. Selbst jene tiefe mannliche Liebe, die Uhland's ganzes Herz erfüllte, ber er so oft im Liebe Worte gelieben, die Liebe zu seiner Kunft, wie gehalten und ruhig tritt fie zu Tage! Jahre lang konnte er harren, schmerzlos harren, bis der Gott ihn rief, und feine Dichterfraft, bie man erftorben mahnte, uns mit neuen eblen Gaben beschenkte. Noch ift es nicht unnüt, biefe Thatfache laut zu betonen. Denn wenigstens ben Nachweben jener Zeit ber falichen Geniefucht, die auch einen Ubland unter die profaischen Menschen verwies, begegnen wir noch heute. Immer wieder hören wir die Unterscheibung von poetischen Naturen und poetischen Talenten, und allzu oft vergift man die triviale Wahrheit, daß schon der Name einer

ţ

poetischen Natur die schöpferische Kraft bezeichnet. Wir Deutschen vornehmlich sind es uns schuldig, solche Borurtheile einer schwächlichen Epoche entschlossen abzuschütteln. Wir müßten ja, wären sie begründet, das Ungeheuerliche thun und uns selber unseren polnischen Nachbarn, die Engländer den Iren als prosaische Naturen unterordnen! Die Erscheinung freilich ist auch unter deutschen und englischen Künstlern selten, daß zu großer Kraft und Wärme der Phantasie ein gehaltenes Gleichmaß der Stimmung, nüchterner Ernst und trockene Schrosseit des Auftretens sich gesellen. Diese Verdindung des Widerstrebenden in Uhland's Bilde hat oftmals auch jene befremdet, welche bescheiden verstehen, daß in den seinsten Naturen die Charakterzüge sich am seltsamsten mischen.

Und doch verdankt der schwäbische Dichter seinem nüchternen alt bürgerlichen Sinne einen guten Theil seines Ruhmes. Reine glud lichere Mitgift konnte ber Sänger sich wünschen in jenen verworrenen Tagen ber Romantif, die Uhland's Bilbung bestimmten. Nach volls thumlichen Stoffen verlangte die junge Dichterschule; sie empfand, baß bas Ibeal ber klassischen Dichtung unserem Bolke ein frembes sei, und bas Bild ber Göttin mit ben Rosenwangen beute nur bas Berz weniger Hochgebilbeter ergreifen könne. Sehr lebhaft fühlte auch Uhland ben Gegensat ber antiken und ber germanischen Gesittung. fat aus feiner Jugend "Ueber bas Romantische" fagt barüber: "Die Griechen, in einem schönen genufreichen Erbftriche wohnend, von Natur beiter, umbrängt von einem glänzenden, thatenvollen Leben, mehr äußerlich als innerlich lebend, überall nach Begrenzung und Befriedis gung trachtend, kannten und nährten nicht jene dämmernde Sehnsucht Der Sohn bes Norbens, ben seine minber nach bem Unenblichen. glänzenben Umgebungen nicht so ganz hinreißen mochten, stieg in sich Wenn er tiefer in sein Inneres schaute als ber Grieche, so sab er eben barum nicht so flar. Er verehrte feine Bötter in unscheinbaren Steinen, in wilben Gichenhainen: aber um diese Steine bewegte fich ber Kreis des Unsichtbaren, durch diese Eichen wehte ber Obem bes Himmlischen." — Glückliche Tage, ba eine hochbegeisterte Dichterjugend auszog nach dem Wunderlande der germanischen Vorwelt und aus ben lange verschütteten Schachten ber mittelalterlichen Gesittung ungeahnte Schätze zu Tage förderte! Während heute Politik, Bolkswirthschaft, Wissenschaft im Vordergrunde unseres nationalen Wirkens stehen, gab damals die Dichtung dem gesammten geistigen Leben Answs

und Richtung. Das vielgerühmte Weltbürgerthum ber Deutschen warb bamals erft zur Wahrheit, feit uns bas Berftanbnig aufging für bas Gemüthsleben unferer eigenen Borgeit, feit ber biftorische Sinn unter ben Deutschen reifte. Wir lernten ben Bolksgeist in seinem Werben belauschen, ben Glauben, die Runft, die Sitte verschollener Tage in ihrer Nothwendigkeit versteben. Die religiöse Innigkeit der Romantik machte mit einem Schlage bem felbstgefälligen Rationalismus ein Enbe, ber fo lange über "bie Nacht bes Mittelalters" vornehm gelächelt hatte. Die Hellenen der modernen Welt erbauten fich wieder an dem überschwänglichen Reichthume bes Gemüths, ber in ben Bildwerken bes Wittelalters so rührend hervorbricht aus der Gebundenheit unfertiger Formen. Das Auge der Menschen erschloß sich wieder für die feierliche Großheit ber gothischen Runft, die vordem nur von einer stillen Gemeinde bellblickender Verebrer verstanden ward. Lange batte sich ber politische Idealismus der Deutschen — wo er bestand — an den Bilbern ber Reformationszeit und des großen Friedrich begeistert; nur bann und wann war ein Lieb von Arminius erklungen; jest umfaßte bie Sehnsucht ber Batrioten mit leibenschaftlicher Bewunderung die Belbengestalten ber Stauferkaifer. Wir wurden wieder Herren im eigenen Hause und begriffen eben darum jetzt erst die innige Verwandtschaft ber Bölkerfamilie bes Abendlandes. Eine neue Welt voll gemuthlicher Innigkeit und Sehnsucht, voll phantastischen Zaubers und malerischer Schönheit ging ben Romantikern auf: "bas Dunkelklare," gesteht Uhland, "ist mir überall die bedeutendste Färbung, im menschlichen Auge, im Gemälbe, in ber Poefie, wie bei Rovalis." Auch bas lanbschaftliche Auge bes Bolkes ward ein anderes. So lange Menschen leben, wird ber Streit nicht enden, ob die beitere Pracht eines ionischen Tempels herrlicher sei als bas ahnungsvolle Dunkel eines gothischen Domes, ber zürnende Achilleus erhabener als die lancräche Chriembild. Nur in Einem, in dem Verständniß der Seele der Landschaft, war die Romantik ber klafsischen Kunft eben so gewiß überlegen, als ein schwellender duftiger Kranz beutscher Waldblumen tausendmal schöner ift benn jene straff gewundenen Lorbeerguirlanden, welche die Bildwerke ber Alten schmücken. Herzlicher, sinniger benn je ward nun von den Dichtern besungen der feierliche Ernst der Waldeinsamkeit, da bie Geister bes Walbes über ben schweigenden Blättern weben, und ber wolluftige Zauber jener Sommernächte, ba ber berauschende Duft ber Lindenbluthen bem Träumenden ben Sinn berwirrt und bas

Monblicht auf ben bemoosten Schalen klarer Brunnen spielt, und die erhabene Pracht des Hochgebirges, wo weltbauende Mächte in den gewaltigen Formen jäh abstürzender Felsen sich offenbaren. Niemals, sicherlich, auch nicht in den prosaischen ersten Jahrzehnten des achtzehnten Jahrhunderts, waren unter den Germanen gänzlich ausgestorden jene träumerischen Gemüther, die vor solchen Scenen ursprünglicher Naturschönheit von den Schauern des Weltgeheimnisses sich durchzittern ließen; aber jetzt erst ward weithin im Bolke die Freude lebendig an diesen "romantischen" Reizen der Natur. Kaum ein Städtchen heute in Deutschland, das nicht irgendwo einen lauschigen Platz dem Freunde der Natur wohlumfriedigt zu stillem Genusse böte; die romantische Dichtung hat an dieser weiten Verbreitung des Natursinkies im Bolke ein reiches Verdienst.

Bergebliche Mühe, in wenigen Worten die vielseitigen Anregungen zu schildern, die von diefer geistvollen Dichterschule ausgingen. Sie begnügte fich nicht, unferem Bolle für feine Borzeit, feine wunderreiche Sagenwelt und die Schönheit seines Landes den Sinn zu eröffnen: balb fcweifte fie hinweg zu ben Schäten ber Runft aller Zeiten umd aller Bölker. Das Bolksthümliche in ber Gesittung aller Nationen begann sie zu verstehen und zu übertragen. Ihr danken wir eine unermegliche Erweiterung unferes Gefichtsfreises. Unsere harte männliche Sprache erwies sich jum Staumen ber Welt zugleich als bie empfänglichfte, schmiegsamfte, spiegelte getreulich bie Schönheit jeber fremben Dichtung wider, fie nahm in ihrem Tempel gaftlich die Götter aller Bölter auf. Doch nach so weiten Entbedungsfahrten war die romantische Schule unversehens zur gelehrten, bem Bolte entfrembeten Dich tung geworben in einem anberen, ärgeren Sinne, als bie Kaffifche Den weiblichen Naturen ber Tied und Schlegel Poesie es je gewesen. war es eine Freude, sich zu versenken in die Träume einer untergegangenen Welt, und balb erschien ihnen nur bas Frembartige poetisch, und aus der Luft an den glücklich bewältigten künftlichen Formen ber romanischen und orientalischen Dichter erwuchs unserer Dichtung, was ber Sprache und bem Gemüthe ber Germanen am meisten zuwiber ift: bas virtuose Spielen mit ber Form. Mehr feine, empfängliche Runstkenner als icopferische Künftler, wandten fich die Häupter ber Schule binmeg von der sprödesten und geiftigften Gattung der Boefie, dem Drama, das vor allem einen reichen Inhalt verlangt. Als hätte nie ein Leffing gelebt, wurden die Grenzen von Poesie und Prosa wiederum verwischt, und die

Ueberfülle ber aus ber Dichtung aller Bölker aufgesammelten poetischen Bilder hinübergetragen in die neue Wissenschaft, die nicht mehr nach Beweisen, nur nach "Anschauungen" suchte, und in die neue Religion, die nicht mehr das Gemüth erbauen, nur den Schönheitssinn erfreuen wollte.

Bor solchen Verirrungen der Verfeinerung und Uederbildung ist Uhland bewahrt worden durch seine köstliche schlichte Einfalt. Er war aufgewachsen in einer Umgedung, wie sie dem Reisen des Künstlersinnes nicht günstiger sein konnte, in einem schönen, reichen, sagenberühmten Lande, wo doch nirgends eine übermächtige Pracht der Natur den freien Sinn des Menschen erdrückt. Er ist immerdar ein Schwabe geblieben und hat der kindlichen Liebe zu seiner Heimath oftmals Worte geliehen, am rührendsten wohl in jenen Versen, die ein Thal seiner Heimath also anreden:

> Und fink ich bann ermattet nieber, So öffne leise beinen Grund Und nimm mich auf und schließ' ihn wieber Und grüne fröhlich und gesund.

Wer je füdwärts geschaut hat von Hohentübingen, wo der Blick die ganze Rette ber Alp vom Hobenzollern bis zum Hobenstaufen beberricht, dem wird dies edle Landschaftsbild aus Uhland's schönsten Liebern immer wieber entgegentreten. Weil feine Dichtung also naturlich empormuchs aus dem mütterlichen Boben des schwäbischen Landes und Bolkes, so bewahrte sie sich jene derbe Naturwahrheit, die den meisten Kunstwerken der Romantik sehr fern liegt: auch wo sie zarte, sanfte Stimmungen ausspricht, wird fie nur felten verschwommen. Bor langen Jahren schon ging unter ben Schwaben die Rebe: jedes Wort, bas ber Uhland gesprochen, ift uns gerecht gewesen. Die Stamm= genoffen erhoben ben Dichter auf ben Schild, über die Schultern gewöhnlicher Menschen empor; wer ihn verkleinert, frankt ben gesammten Stamm. Eben biefe volksthumliche Tüchtigkeit giebt feinem Befen eine harmonische Rube, eine geschlossene Festigkeit, die nur wenigen Sangern der Romantik eignet. Nicht leicht konnten die Dichter einer Schule, die fo gang in ber Sehnsucht nach längst entschwundenen Tagen lebte, jene olbmpische Rube, jene selige Beiterkeit ber Seele erwerben, welche dem Klassiker Goethe das Recht gab, Tadlern und Lobrednern lächelnd zu fagen: "ich habe mich nicht felbst gemacht." harmonische Charaktere sind unter den Heroen der Romantik fast allein die Männer der Wissenschaft, so Savignh, die Grimms, und der liebenswürdigste der Menschen, Sulpiz Boissere; unter den Dichtern der Romantik stehen neben Uhland nur sehr wenige, deren Seele nicht getrübt ward durch einen unklaren, unfreien, friedlosen Zug. Auch er schaute mit der indrünstigen Sehnsucht der Menschen des Mittelalters zu dem Ueberirdischen empor; so recht den Herzschlag des Dichters hören wir in dem frommen Gedichte "Die verlorene Kirche":

3ch fab binaus in eine Belt Bon beil'gen Frauen, Gottesftreitern.

Aber suchte Friedrich Schlegel in jener Vorzeit ben phantaftischen Reiz bes Alten und Fremben, einer unfreien Gefittung, fo liebte Uhland das Mittelalter, weil er in ihm die ungebändigte Kraft eines ursprünglichen, farbenreichen Bolkslebens und, vor allem, die Herrlichfeit des vaterländischen Wesens bewunderte. So wurde jener burch feine afthetische Neigung bem freien Leben ber Gegenwart- entfrembet und, obwohl er am lauteften ben Ruf nach volksthümlicher Dichtung erhoben, in eine undeutsche, katholische Richtung getrieben. aber ward ber vornehmfte Dichter jener jungeren fraftigeren Richtung ber Romantik, welche ber ursprünglichen Absicht ber Meister getreuer blieb als biefe felber, und in unferer Borzeit nur das noch heute Lebenbige, bie beutsche Weise, bewunderte. Darum schöpfte er, gleich ben Brübern Grimm, aus ber liebevollen Erforschung bes beutschen Alterthums Muth und Kraft zum Kampfe ber beutschen Gegenwart; barum verwarf er jeden Versuch, die Formen mittelalterlicher Gesittung in unferen Tagen wieder zu erweden, und sprach berbe Worte wider die "erzwungene Begeifterung", als es wieder lebendig ward um den alten Arahn in Köln und der schönste aller Dome aus Schutt und Trümmern zu neuer Bracht emporftieg. — Nicht unfere klasslichen Dichter, beren Werke ihn nur theilweise tiefer berührten: Die Dichtungen bes Mittelalters, die Volkslieder vornehmlich sind seine Lehrer gewesen, und mit diefen Worten ift auch fein Plat in der Geschichte unserer Dichtung Es ift mahr, schon Goethe's Ihrische Muse hatte viele ihrer herrlichsten Klänge dem deutschen Volksliede abgelauscht. Goethe's geniale Vielseitigkeit war biese Anregung nur Gine unter vielen anderen, ja im Alter stellte er sich zornig dem romantischen Nachwuchs als einen "Plaftiker" gegenüber; Uhland bagegen bat bas Eigenste seiner Rraft an ben Gebichten bes Mittelalters gebilbet. Sie wirkten auf ben Mann taum minder mächtig als auf ben Anaben an

jenem Tage, da er zuerst das Nibelungenlied vortragen hörte und, so sagt man, in tiefer Bewegung aus dem Zimmer eilte. An dem Liede von Walther und Hilbegunde fand er als Student zuerst eine Poesie, die sein innerstes Wesen ergriff. "Das hat in mich eingeschlagen", bekennt er. "Was die klassischen Dichtwerke trop meines eifrigen Lessens mir nicht geben konnten, weil sie mir zu klar, zu fertig dastunden, was ich an der neueren Poesie mit all ihrem rhetorischen Schmucke vermiste, das fand ich hier: frische Vilder und Gestalten mit einem tiesen Hintergrunde, der die Phantasie beschäftigte und ausprach!"

So ward ihm bas bobe Blud, inmitten einer überbilbeten, nach ben frembesten und fernsten Reizen jagenden Runft, einen festen Kreis ebler Stoffe zu beherrschen, welche barum unfehlbar wirken mußten, weil ein ganzes Bolk sie durch Jahrhunderte gehegt und gebildet hatte. Und noch schärfer sogar schied er sich ab von den älteren Romantikern burch seine Weise, die Form der Kunst zu handhaben. Sein feines Dhr empfand, daß eine Sprache voll Barten bes musikalischen Wohl-Klangs ber romanischen Rebe nur bis zu einem gewissen Grabe fähig Auch er hat Sonette und Gloffen gedichtet und die Affonang ftatt bes Reimes gewagt; aber ungleich magvoller als die Tieck und Solegel brauchte er biefe fremben Formen, und nach uralter beutscher Beise war ihm in ber Kunst ber Inhalt bas Bestimmenbe. Wäre ihm in seinem "Sängerstreite" mit Rückert statt der guten Sache: "Falschbeit franket mehr benn Tob", die schlechte Meinung: "eh'r falsch als tobt", jur Bertheibigung zugetheilt worben: er hatte ficherlich nicht iene kunftvollen, feinen Wendungen gefunden, wodurch fein Gegner sich au beden mufite; ein Scherz vielmehr batte ibm aus ber Noth belfen müffen. Schon im Jahre 1812 lobte er fich bie "ursprünglich beutsche Art," die Innigkeit ber Empfindung, im Gegensat zu der formen- und bilberreichen Dichtung bes Sübens. Der alte Spruch: "schlicht Wort und gut Gemuth ift bas echte beutsche Lied", war ihm fortan ber Bablipruch seiner Kunft. Die einfacheren Formen aber, die er bem Genius unserer Sprache gemäß fand, hat er mit vollendeter Kunft beberricht, während Tieck mitten in ber gesuchten Formkunftelei oftmals fogar die Correctheit vermiffen läßt. Und gelang es ber älteren Romantit, weil nur ein äfthetisches Wohlgefallen fie zu bem beutschen Alterthume führte, fehr felten die naive Beife bes Mittelalters gu treffen, so wußte Uhland, weil er mit ganger Seele in jene Borgeit sich verfenkte, feine Mären fo gludlich in treuberzig alterthumlichem Tone

vorzutragen, daß wir heute kaum noch begreifen, wie folche Stoffe jemals anders dargestellt werden konnten. Sein natürliches, wissenschaftlich geschultes Sprachtalent hat unserer modernen Dichtung eine Fülle schöner alterthümlicher Wendungen und Wörter neu geschenkt, bavon die junge Welt kaum weiß, daß fie uns einst verloren waren. Seinem strengen Formensinne war ein Greuel jenes phantaftische Berzerren der Natur, jenes Spielen mit "duftenden Farben" und "tonenben Blumen", das die Romantik liebte. Feste, starke Umrisse aab er. wo es noth that, seinen Gestalten, also daß wir aus manchen seiner Gebichte den tüchtigen Zeichner erkennen, der in der Ausübung ber bilbenden Kunft fein Formgefühl schulte. Mit Recht hat man ihn darum einen Klassiker unter den Romantikern gebeißen. Diefer ernste Rünstlersinn offenbarte sich vornehmlich in Uhland's weiser Selbstbeschränfung, einer antiken Tugend, die uns Modernen nicht leicht fällt. Rünftler von Grund aus und ein benkender Rünftler, wie jede Zeile feiner Gebichte zeigt, hat er vielleicht weniger als irgend einer unferer namhaften Dichter die Neigung zur Kritik und literarischen Fehde ver-Auf das Können, das ganze und rechte Können ging er aus; er am wenigsten wollte bas Schlagwort ber romantischen Dilettanten gelten laffen, daß man ein Dichter fein könne, ohne je einen Bers geschrieben zu haben. "Größeren Gedichts Entfaltungen" hatte er einft in jugendlicher Zuversicht seinen Lesern versprochen; boch als ihn bie ersten Bersuche belehrten, daß ihm die bramatische Kraft verfagt sei, zog er sich zurück auf die Lyrik und das lyrische Epos. Er begnügte fich, auf diesem engen Gebiete Muftergiltiges zu leiften, berweil bie Chorführer der Romantik nach allen bochsten Kränzen der Kunst zugleich die Hand ausstreckten, ja in Blänen ganz neuer Kunstformen sich verloren und, im Grenzenlosen schweifend, nur wenig in sich Vollenbetes ichufen.

Den letten Grund aber dieses tiefgreisenden Unterschieds zwischen Uhland und der Schlegel-Tieck'schen Richtung verstehen wir erst, wenn wir erkennen: in Uhland lebte ein tief sittlicher, thatkräftiger Ernst, der die thatlose, ironische Weltanschauung der Romantik schlechthin verwarf. Solchem sittlichen Pathos hatte einst Schiller die Liebe des Bolkes verdankt, obwohl er sehr selten volksthümliche Stosse besanz. Denn mit unsehlbarer Sicherheit empfindet das Bolk — unter den Germanen mindestens — ob ein Künstler mit seinen Vildern blos geistreich spielt oder ob er sein Herzblut ausströmen läßt in seine

Gebichte, und noch bat niemand durch ein feines Spiel sich des Volkes In der Form allerdings hat Schiller's hochpathetische Herr erobert. Weise nicht das Mindeste gemein mit dem naiven einfachen Wesen ber Ubland'ichen Dichtung, bas ber Weife Burger's und Goethe's weit Schiller's Geift aber, sein sittlicher Ernft, seine fühne näber ftebt. Richtung auf die Gegenwart und ihr öffentliches Leben, ward in Uhland und ben Sangern ber Freiheitsfriege aufs neue lebenbig. Darum ward Uhland durch seine romantischen Reigungen nicht gehinbert, in ber Biffenschaft ein nüchterner methobischer Forscher, im Leben ein Berfechter bes mobernen Staatsgedankens zu fein. Mit sicherem Tafte wußte er Leben und Dichtung auseinanderzuhalten, und jeder mbstischen Liebhaberei ber romantischen Genossen stellte er seinen berben protestantischen Unglauben gegenüber. Wenn Justinus Kerner von bem "Geifte ber Mitternacht" erzählte, bann lachte Ubland, bann war er felber "ber Zechgefell, ber keinem glaubt." Und wurde er ja einmal burch eine Erzählung von geheimnisvollen Naturwundern zum Liede begeistert, wie schön wufte er bann seinen Stoff aus bem trüben bumpfen Traumleben in eine freiere burchgeiftigte Luft zu erheben! ibm berichtet ward von dem Mädchen, das im Mohnfelde schlief und, erwacht, mitten im lauten Leben weiter träumte, so ward ihm bies ein Anlaß, bas Schlafwandeln bes Dichters zu schilbern, bem bas Leben zum Bilbe, bas Wirkliche zum Traume wirb:

> O Mohn ber Dichtung, webe Um's haupt mir immerbar!

In unseren nüchternen Tagen vermag auch ein flacher Ropf die Schwächen der Romantik leicht zu durchschauen, und oft vergessen wir, wie tief wir in ihrer Schuld stehen. Jene geistig hoch erregten Tage dursten sich, nach Immermann's wahrem Geständniß, einer Dichtigkeit des Daseins rühmen, die unserem schnell lebenden, unruhig nach außen wirkenden Geschlechte verloren ist. Noch war die Welt von Schönheit trunken, noch galt ein edles Gedicht als ein Ereigniß, das tausend Herzen froh bewegte, und auch die Häupter der romantischen Schule umstrahlt noch etwas von dem Glanze der glückseligen Zeit von Weismar, "wo der bekränzte Liebling der Kamönen der innern Welt geweihte Gluth ergoß." Aber eine Dichterschule kann durch eine Fülle neuer Gedanken und Anschauungen, die sie in das Volk warf, die Nation zum bleibenden Danke verpssichten und dennoch an echten Kunstwerken sehr arm sein. Stellte nun Einer die Frage: welche

Kunstwerke ber romantischen Spoche sind nicht blos historisch wichtig durch die Anregung, die sie unserem Volksgeiste gaben, sondern in sich vollendet und unsterblich? — so würde ein ganz schonungsloses Urtheil doch nur die Antwort sinden: einige meisterhafte Uebertragungen und Nachbildungen fremdländischer Dichtung und — die lyrischen Gedichte Uhland's und einiger ihm verwandter Sänger.

Als Chamisso in Paris im Jahre 1810 ben breiundzwanzigiäh- . rigen Uhland kennen lernte, fcbrieb er mit feiner liebenswürdigen Laune einem Freunde: "es giebt vortreffliche Gebichte, die jeder schreibt und keiner liest: doch hier ist einer, der macht Gedichte, die keiner schreibt und jeder lieft." Und langfam, aber einmuthiger von Jahr zu Jahr, begann bie Nation in bas Lob einzustimmen, als fünf Jahre später bie "Gebichte" erschienen waren. Den Weg zum herzen seines Bolles bat ber Dichter zuerst gefunden burch jene Lieber, welche ber Weise bes alten Volksliedes so treu, so naiv nachgebildet waren, wie es vordem nur Goethe verstanden. Er hat zuerft in weiteren Kreisen bas Berftändniß wieder erweckt für diese volksthümlichen Alange, und wenn Eichendorff und Wilhelm Müller felbständig, unabhängig von Uhland ihr shrisches Talent bildeten, so banken sie doch ihm, daß das Bolk ihren Liebern froh bewegt lauschte. Schien es boch, als ware bie unfelige Kluft wieder überbrückt, die heute die Gebilbeten und die Ungebilbeten unferes Bolfes icheibet, als tonte ber Befang, von namenlofen fahrenben Schülern erfunden, unmittelbar aus der Seele des Bolkes Unwillfürlich fragte ber Hörer, ob nicht am Schluffe bes Sanges ein Bers hinweggefallen sei, bas alte treuberzige:

> Der uns bies neue Lieblein fang, Gar fcon hat er gefungen; Er trinkt viel lieber ben kuhlen Wein Als Waffer aus bem Brunnen.

Der Gesang ist heute, wie zur Zeit ber italienischen Renaissance die Redekunst, die geselligste der Künste. Das arme Volk liest wenig, am wenigsten Gedichte; fast allein durch den Gesang wird ihm das Thor geöffnet zu der Schatzkammer deutscher Poesie. An Kunstwerth stehen Uhland's erzählende Gedichte seinen Liedern ohne Zweisel gleich; aber die Bedeutung des Mannes für die Gesittung unseres Volkes beruht vornehmlich auf den Liedern. Sie haben dem Sänger den schönsten Nachruhm gebracht, der dem liprischen Dichter beschieden ist. Sie leben in ihrer leichten sangbaren Form im Munde von Tausenden, die seinen

Namen nie gehört, fie klingen wiber, wo immer Deutsche fröhlich in bie Weite ziehen ober zum beiteren Gelage fich schaaren. Es war eine Stunde feliger Genugthuung, als er einmal auf ber Wanderung burch die Hardt in den Klostertrümmern von Limburg unerkannt rastete und seine eignen Lieber, von jugenblichen Stimmen gesungen, burch bas Gewölbe schallten. Alle die hoffnungsvollen Anfänge freier, volksthumlicher Gefelligkeit, welche beute bas Naben einer menschlicheren Befittung verfünden, alle die fröhlichen Fahrten und Feste unserer Sänger und Turner und Schüten banken einen guten Theil ihres poetischen Reizes bem schwäbischen Sänger: fein Wunder, daß er felber sich an folder Volksfreude nicht fatt seben konnte. Fast bäucht uns ein Märchen, bag es einft eine Zeit gegeben, wo am Beimachtfeuer beutscher Solbaten bas Lieb noch nicht erklang: "ich hatt' einen Kameraben," daß einst beutsche Handwerksburschen über ben Rhein gezogen sind, die noch nicht sangen von ben "brei Burschen."

Doch sehen wir näher zu, so finden wir auch in dem einfachsten biefer Lieber einen enticheibenben Bug - eine tunftvolle Steigerung, einen schlagenben Abschluß — ber bas Gebicht alsbald auf die Höhe ber Kunstpoesie erhebt und mit so großer Innigkeit und Frische ben burchgebilbeten Berftand bes Rünftlers gepaart zeigt. Lehrer, bem beutschen Bolksliede, bat Uhland auch die Runft ber gemüthlich bewegten Erzählung abgeseben. Er vermag es, einen kleinen anekbotenhaften Zug mit so viel schalkhafter Anmuth zu einer Ballabe zu erweitern, wie vor ihm wieder nur Goethe. Sein Eigenstes und Schönstes schuf er in ber erzählenden Dichtung dann, wenn er fich ein Herz fafte und die trotige, redenhafte Kraft der beutschen Heldenzeit berb und mit Laune barftellte, wie in ben Rolandsliebern, wohl feinen Und wie das Bolkslied nicht in die Grenzen eines besten Balladen. Lanbes gebannt bleibt, fondern der Sang von Liebes Lust und Leib, von Helbenzorn und Helbentod burch alle Bölker wandert und in der Frembe fich umbilbet, so hat auch Uhland sein beutsches Wesen nicht verleugnet, wenn er frembländische Sagenstoffe besang. fichtstreis umfaßte bas gesammte Alterthum ber driftlich-germanischen Bölker; nur fehr felten hat ihn ein Bilb ber antiken Gefittung zum Liebe begeistert, und ganglich fern lag feinem beutschen Gemutbe bie Sagenwelt bes Orientes, wie sehr sie auch ben Meister ber Form verloden mochte. Sehr tief hatte er fich eingelebt in ben Beift ber fubländischen Sänger bes Mittelalters: burch bas liebliche Gedicht "Ritter Paris" weht ein Hauch schalkhafter Grazie, barum ihn jeber Troubabour beneiden könnte. Fast scheint es, wenn Uhland die Mären der
liederfrendigen Provence nachdichtet, als singe hier wirklich ein alter Sübfranzose, als erfülle sich die wehmüthige Berheisung des modernen provençalischen Dichters: o moun pais, bello Prouvenço, toun dous parla pou pas mouri. Und doch ist dies nur ein Schein: aus Uhland's sübländischen Gedichten so gut wie aus seinen angelsächsischen und nordfranzösischen Balladen weht uns heimathliche Luft entgegen, er behandelt diese fremden Stoffe mit der gemüthlichen Innigkeit und in der tief bewegten Beise der Germanen, nicht mit der seierlichen Grandezza und dem rhetorischen Pathos südlicher Romanzen.

Richt immer freilich ift ihm bies gelungen. Oft nahm er aus ben romanischen Stoffen auch legendenhafte Wundergeschichten mit berüber, die den modernen Hörer kalt laffen, oder häßlich phantaftische Buge: - fo fteht in bem ichonen Chelus "Sangerliebe" fremb und verletend die Romanze von dem Caftellan von Couci, beffen Berg von seiner Geliebten versveist wird. Manchmal — was uns noch mehr abstößt - schleichen sich mit den fremden Bildern auch frembe Empfindungen in feine Seele. Bor bem Bilbe bes "Wallers" ober ber trauernden Ronne, die entfagt und betet "bis ihre Augenlider im Tode fielen ju," fteht ber gefunde Sinn ber modernen Deutschen befremdet still: was gilt fie une, diese zugleich schwächliche und überschwängliche Empfindung der Borzeit der Romanen? Ja sogar unter ben Balladen, die auf beutschem Boden spielen, finden sich neben vielen ursprünglichen Schilberungen beutscher Kraft und beutscher Laune boch auch einige sentimentale Gebichte von sehnfüchtigen Mähchen und trauernben Rönigen, bie uns fein festes Bild hinterlassen. den, wenn wir an seinen Liebern das innige Naturgefühl und die tief bewegte Stimmung bewundern, so scheinen uns doch einzelne inhaltslos, wir wünschten, ber Dichter hatte nicht blos fein bewegtes Berg, sonbern fein reiches Herz gezeigt. Solche Mängel mochte Goethe im Auge haben, wenn er in Augenblicken übler Laune sehr hart und bitter von ber Uhland'schen Dichtung sprach. Doch all' biefen Schwächen hat der Dichter felber die beste Vertheidigung geschrieben:

> Scheint euch bennoch Manches kleinlich, Nehmt's als Zeichen jener Zeit, Die so brildend und so peinlich Alles Leben eingeschneit.

Ilne freilich, unferem berben bistorischen Realismus, fällt es leicht zu erkennen, wann Ubland die harten barocken Züge unserer Borzeit verwischt bat. Bir lächeln, wenn uns in Erzählungen aus bem Mittelalter, biefer treuloseften aller Zeiten, von beutscher Treue überschwänglich geredet wird, und seit die fortschreitende Cultur bas Haar unferer Mädchen gebräunt bat, fällt uns die ausschließliche Begeifterung für blondes Haar und blane Augen fo schwer, wie die übermäßige Freude an ben Rosen und Gelbveigelein. Aber frage sich Jeder, ob auch bas Unfterbliche in Uhland's Gedichten geschaffen werben konnte von einem Dichter, der minder treuberzig für das biderhe Mittelalter! schwärmte, ber weniger unbefangen sich begeisterte für "Jugend, Frühling, Festpokal, Mädchen in der holden Blüthe ?? In unseren rauheren Tagen geht auch ber Jugend biese naive Schwärmerei sehr rasch verloren, boch barum mangelt auch unseren neuen Lyrifern die Jugendfrische, bie berzbewegende Innigfeit des alten Sangers. Und wie verschwindend gering ift doch die Zahl jener Gebichte, welche auch Uhland angefränkelt zeigen von der unklaren Gefühlsfeligkeit feiner Zeit! Rur Beinrich Beine's Gehässigkeit konnte aus bem Liebe: "Abe, bu Schäfer mein" ben Grundton der Uhland'ichen Dichtung berausbören. vies eine Lied — beiläufig eines seiner allerfrühesten Jugendgedichte - ftellen sich hundert andere voll mannhafter Kraft und unverwüstlicher Lebensluft.

Gern verstummt die Rritif vor diesen Gedichten; über ihnen liegt ber Zauber einer völlig abgeschlossenen Bilbung. Sie find bas getreue Spiegelbilb ber ebelften Empfindungen einer reichen Zeit, die wir mit allen ihren Berirrungen aus unserer Geschichte nicht missen können, nicht streichen wollen: die alte Burschenschaft vornehmlich lebt nur noch in ben Liebern Uhland's und seiner Genossen. Ift auch jene Gesittung in unferem Bolke längft einer anderen, harteren gewichen: tobt ift fie bar-In allen neueren Bolfern feben wir eine feltfame Erscheium nicht. nung, welche bem mobernen Menschen gar sehr erschwert, sich auf seine eigenen Füße zu stellen. Gebanken und Anschauungen, die das Bolk längst überwunden, kehren in dem Leben des Einzelnen wieder als Momente seiner perfonlichen Entwicklung. Längft vorüber find unserer Nation die Tage der Romantik und des jungdeutschen Weltschmerzes; aber noch beute fommt kein geiftreicher Deutscher zu seinen Jahren, ber nicht einmal, wehmuthig wie ein Uhland'icher Bursch, bem scheibenben Freunde bas Geleite gegeben und später mit Byronischem Uebermuthe sich aufgelehnt hätte wieder die Unnatur der "alternden Welt." Dem Manne ziemt, die Gedanken seiner Jugend zu überwinden, nicht, wie man heute liebt, sie zu schelten; denn ihnen dankt er, daß er ein Mann geworden. Wir wären die Deutschen nicht mehr, die wir sind, wenn je an der lauten Tafelrunde unserer Burschen die stürmische Weise nicht mehr erklänge: "wir sind nicht mehr besim ersten Glas.", Und mir graut, wenn ich mir vorstelle, es kömte je die Zeit kommen, da der deutsche Jüngling zu verständig wäre, um in der heißen Sehnsucht herzlicher Liebe zu singen:

Welt, geh' nicht unter, Himmel, fall' nicht ein, Eb' ich mag bei ber Liebsten sein!

Was die klugen Leute die unbestimmte nebelhafte Weise von Uhland's Lyrik nennen, ist oftmals nichts anderes als das Wesen aller lyrikchen Dichtung selber: jene hocherregte Stimmung, die den Leser geheimnisvoll ergreift und ihm einen Ausblick gewährt in das Unendliche. Oder wäre es nöthig, auch nur ein Wort zu verlieren gegen jene Barbarei, die Uhland darum getadelt hat, daß seine Lieder sich der Musik so willig sügen? In dem Gedichte "Traum," das man auch oft allzu weichlich gescholten hat, liegt doch nichts anderes als der überaus glückliche Ausdruck einer Stimmung, die unserem Volke von Anbeginn im Blute liegt. Die Klage um die Vergänglichkeit irdischer Lust wird von unserer gesammten Dichtung, dem Volksliede insbesondere, in tausend Formen wiederholt und ist selten rührender ausgessprochen worden als in dieser Vision von der Absahrt der "Wonnen und Freuden":

Sie fuhren mit frischen Winben, Fern, ferne sab ich schwinben Der Erbe Luft und Heil.

Und wieder, wie köstlich heben sich ab von diesen weichen Tönen der Sehnsucht die Klänge neckischer Lebenslust! Nicht nur die Beise des derben Spottes weiß der Dichter anzuschlagen, auch das harmlose, so zusagen gegenstandslose Spielen der Laune hat er den "Lügenliedern" unseres Bolkes abgelauscht, und aus manchem seiner Gesänge Klingt und die alte lustige Beise entgegen: "ich will anheben und will nicht lügen: ich sah drei gebratene Tauben sliegen." —

"Niemand taugt ohne Freude!" Wie follte Uhland nicht zu bem guten Borte fich bekennen! Kein Geringerer hat es ja gesprochen als Balther von der Bogelweide, den er als seinen liebsten Lehrer verehrte.

Daß Ubland mit anderem, modernerem Sinn als die Tied und Schlegel auf das geliebte Mittelalter zurückfah, das erkennen wir am leichtesten an biefer Borliebe für Balther, ben vielleicht freieften Beift bes beutschen Mittelalters, ber mit seiner hellen bewusten Empfindung uns Neueren näher steht als irgend einer seiner Zeitgenossen. nichfach, offenbar, war die Berwandtschaft ber Beiben. Ein Meifter ber Form in ber Dichtkunft, aber "mehr gestaltend als bilberreich." bat Walther gleich seinem späteren Schüler seine Herrschaft über bie Form nie migbraucht zu leerem Spiele mit bem Bobllaut ber Sprace. Die Form ward ihm geschaffen durch den Inhalt, seine prächtigen, volltonenden Weisen versparte er, bis es galt Konige zu preisen ober bie auserwählten schönsten ber Frauen. Uhland, ber so warm und traulich bie behagliche Enge bes häuslichen Lebens befang, spottete boch bitterlich bes Dichters, ber in einer Welt bes Kampfes nur "fein groß, gerriffen Berg" zu betrachten mußte. Auch bierin war ihm ber alte Sänger ein Lehrer gewesen: — ber politische Dichter, ber "in seinem besonderen Leben das öffentliche spiegelte" und aus voller Reble seines Landes Rubm fang: "beutsche Mann sind wohlerzogen, gleich ben Engeln find die Beib gethan." Sehr ungleich freilich waren den Beiben die Gaben des Gluds zugetheilt, und wir freuen uns ber freieren Gesittung der Gegenwart, wenn wir den stolzen, seghaften, mit seinem Könige tämpfenden Bürger unferer Tage mit dem fahrenden Ritter vergleichen, ber Herberg und Gaben beischend von Burg zu Burg zieht und, als ihm endlich eines Rürsten Gnabe eine kleine Sofftatt geschenkt. jubelnd in die Weite ruft: "ich hab' ein Leben, all' die Welt, ich hab' ein Leben." Auch barin waren die Beiben verschieben geartet, bag Walther's höchste Kraft in bem Spruche, bem Sinngebichte, sich be-Dem modernen Dichter bagegen ist zwar auch manches mäbrte. gluckliche Sinngebicht gelungen, fo jenes liebliche "Berfpätete Hochzeitslieb." das wirklich aus der Noth eine Tugend zu machen weiß und die Saumnik bes Sangers alfo entschulbigt:

> Des schönsten Glüdes Schimmer Umschwebt euch eben bann, Wenn man euch jetzt und immer Ein Brautlieb singen tann;

boch niemand wird in Uhland's Sinngebichten, benen oftmals die rechte lakonische Kraft sehlt, das Eigenste seines Talentes suchen.

Es war ein Liederfrühling kurz und reich. Ein edles Bilb ber

Jugend war Uhland's Dichtung gewesen, und als mit den Jahren diese jugendlichen Gefühle ihm seltener das Herz schwellten, hörte er auf zu singen. Nach seinem dreißigsten Jahre sind nur wenige seiner Gedichte entstanden. Darunter allerdings einige seiner schönsten Romanzen, und auch die rührenden Naturlaute zarter inniger Empfindung entslossen noch dann und wann dem Munde des gereisten Mannes, so damals, da ihm in einem Sommer beide Eltern starben und er beim Andlick eines fallenden Blattes die wie im Winde verwehende Rlage schrieb:

O wie vergänglich ift ein Laub, Des Frühlings Kinb, bes herbstes Raub! Doch hat bies Laub, bas nieberbebt, Mir so viel Liebes überlebt.

Es ift mußig ihn barum zu preisen, daß seine Formgewandtheit ihn nicht verführt hat zu Schöpfungen, die das Gepräge der Nothwendigkeit nicht mehr getragen bätten. Wir muffen fagen, er konnte nicht anders als schweigen, wenn ber Gott ihn nicht rief. Schon ber junge Mann gesteht: "zu jeder äfthetischen, wenn auch nicht productiven, Arbeit ist eine Stimmung erforberlich, welche bie launische Stunde nach Willfür giebt ober verfagt." Einmal erregt pflegte feine bichterische Kraft lange anzuhalten, es war, als ob ein Lied bas andere weckte. Sein Wesen läßt sich nur mit bem frangofischen entier bezeichnen. Jeber Gebanke, jede Beschäftigung nahm ihn ganz und auf die Dauer bahin, felbst die politischen Arbeiten raubten ihm, einmal begonnen, Doch wenn seine Dichtung allmählich verdie Lust zu anderem Thun. stummte, um so lauter erhob ber Chor seiner Nachfolger die Stimme, und da ein literar=historisches Zeitalter jeden Künstler sauberlich in einer Schublabe unterbringen muß, so mußte auch er, ber bem Unwefen ber literarischen Ramerabschaft immer gram war, als bas Haupt ber "schwäbischen Dichterschule" gelten und — manche Sünden seiner Nachfahren entgelten. Wohl waren diefe Sänger alle getränkt von dem warmen Naturgefühle ihrer Heimath, und mit gerechtem Stolze tonnte Justinus Rerner rufen:

Bo ber Winger, wo ber Schnitter fingt ein Lieb burch Berg und Flur, Da ift Schwabens Dichterfchule, und ihr Meifter heißt Natur.

Wie sie einst mit gesundem schwäbischen Sinne gegenüber der Phantasterei der Schlegel'schen Richtung ihre protestantische Nüchternheit bewahrt, so haben sie später die reinen Formen der lhrischen Dichtung gerettet, da der Feuilletonstil des jungen Deutschlands alle Kunstformen

zu verwischen brobte; sie haben beutsches Wefen und züchtige Sitte getreu behauptet, während ber weltbürgerliche Rabicalismus und bie französischen Emancipationslehren über uns hereinbrachen. Aber mit ber unermüblichen Fertigkeit ber Meisterfänger wurde jetzt ber so leicht nachzuahmende, so schwer zu erreichende Balladenstil Uhland's nachgebilbet. Die poetische Stimmung, jenes "Dunkelklare", geht manchen gereimten Geschichtserzählungen ber Schüler verloren. Die geringe Empfänglichkeit für die Schönheit ber Antike war Uhland's natürlicher plaftischer Kraft ungefährlich gewesen, bei ben Nachfolgern bestraft sie fich burch die unklare verschwommene Zeichnung. Schon bem Meister war das hinreißende Bathos großer Leibenschaft versagt, ihm fehlte ber Trieb, bas Geheimniß der Weltenleitung in schweren Seelenkampfen zu ergründen: bei vielen ber Späteren erscheinen biefe Schwächen gerabezu als platte Gemüthlichkeit und Gedankenarmuth, wofür Frische und Natürlichkeit der Darftellung keinen Ersatz gewähren. Wie überhaupt die Runft mit Halbmahrheiten virtuos zu spielen ben boshaften Satiren Beinrich Beine's ihren gefährlichen Reiz verleiht, fo ift auch eine halbe Wahrheit sicherlich enthalten in jener Schmähschrift, welche ben Spott bes Uebermüthigen über die Geistesarmuth ber schwäbischen Schule er-Als endlich in Schwaben jeder Fels, wo ein Ritter ben andern aof. erichlug, seinen Sanger gefunden batte, und die Duffelborfer Maler unfere Gallerien immer wieber mit sehnsüchtigen blonden Mädchen und trauernden letten Rittern ihres Stammes bevölferten, ba entstand wefentlich gefördert durch die Ueberproduction ber schwäbischen Schule - in unferen tuchtigften Mannern ber weit verbreitete, beklagenswerthe Wiberwille gegen alle lyrische Dichtung. Bei solchem Sinne ber Männer ift Uhland heute allerdings vornehmlich ein Liebling unserer Jugend, mahrend Beranger, ber oft mit ihm Berglichene, auch bem älteren Geschlechte unter seinen Landsleuten noch jest aus ber Seele rebet. Aber, ein leichtsinniges Barifer Kind, hulbigt dieser gleich willig ben eblen wie ben unwürdigen Leibenschaften seines Bolkes: bes beutschen Dichters lauterer Sinn hat nur der reinen Begeisterung der Jugend Worte gelieben. -

"Augen wie ein Kind hat der Alte" hören wir oft die Jüngeren erstaunt sagen, wenn sie die verwitterten Züge eines Soldaten der Freisbeitskriege erblicken. In der That, eine seltene Frische und jugenbliche Reinheit der Empfindung, die so nicht wiedergekehrt ist, bildet den entscheidenben Charakterzug jenes Geschlechtes, und sie ist auch der schönste

Reiz von Uhland's Dramen. Fremd zugleich und liebenswürdig klingt unserem kurz angebundenen Wesen ber zärtliche Erguß der Freundschaft Ernst's von Schwaben an der Leiche seines Werner's:

> Die Lufte weben noch, bie Sonne scheint, Die Ströme rauschen und ber Werner ftirbt! —

ober die eble Resignation Friedrich's von Desterreich, ber sich freut:

Daß ich noch Kronen von mir ftogen, noch Den Kerter tann ermäblen ftatt bes Throns.

An ähnlichen Zügen hoher thrischer Schönheit sind die beiden Dramen reich. Sogar die Landschaft spielt mit, nach der Weise der lhrischen Dichtung; sie spiegelt wider oder hebt durch den Contrast die Leidenschaften der bramatischen Helben. Nicht minder kommt des Dichters episches Talent zur Entfaltung in den zahlreich eingestreuten Erzählungen — kleinen Romanzen, die überall eine große Anmuth und Sichers beit der Zeichnung verrathen; ja die gesammte Weltanschauung des Dichters ist episch; seinen Kaiser schildert er nach homerischer Weise und mit den Worten des mittelalterlichen Erzählers:

Und feine Schulter ragt' ob allem Bolt.

Das eigentlich bramatische Talent bagegen hat sich Uhland in ebler Bescheidenheit selbst abgesprochen. Rimmermehr wird es blinden Bewunderern gelingen, diefem Bekenntniffe bes Dichters fein Bewicht zu Uhland beshalb zu ben ersten Dramatikern ber Deutschen zählen, weil seine Dramen "nationale" Stoffe behandeln, bas beißt profaisch am Stoffe fleben und bas Wefen aller Runft verkennen. Bie im Wettstreit ber Rebe ber armere Geift, ber die Hörer burch rednerifchen Schwung bezaubert, unfehlbar und mit vollem Rechte ben helleren Roof besiegt, welchem die hinreifende Gewalt der Rede fehlt: ebenso und mit gleichem Rechte triumphirt auf den Brettern ber bubnenkundige bramatische Handwerker über ben echten Dichter, ber bie Runft der dramatischen Aufregung nicht versteht. So recht bas Gegentheil jenes burchgreifenden, revolutionären Gifers, ber ben bramatischen Belben macht, ift bie gabe Rraft bes treuen Beharrens, welche bas Bathos ber Helben Uhland's bilbet. Und wieder so recht bas Gegentbeil jener ganz bestimmten endlichen Zwecke, welche ber bramatische Held verfolgen foll, ift jene gegenstandslose sittliche Begeisterung, bie einen guten Plan verwirft, weil nichts barin zu finden fei, "nichts, was begeiftern könnt' ein ebles Berg. " Nur felten zeigt Uhland's Dialog bas bramatische Platen ber Geifter auf einander: mit vorgefagten Entschlüssen treten zumeist seine Menschen auf die Bühne, erzählen, sprechen ihre Empfindungen aus und die Scene schließt oft ohne jedes dramatische Ergebniß. Auch widerstredt es dem warmen Herzen des Dichters, das Böse mit dem unbefangenen Behagen des Dramatisers zu schildern. Die politischen Pläne, die er seinen Helden in die Seele legt, erscheinen als Beiwert, nicht als ein Pathos, das den ganzen Menschen erfüllt. Auf der Bühne tritt den modernen Hörern das fremdartige Wesen der Eulturformen und der Empfindungen des Mittelalters sehr auffällig entgegen, um so auffälliger, da der Dichter manche Scenen — den Kirchendann, den Ritterschlag — sichtlich nur deshalb mit Borliebe behandelt hat, weil der romantische Reiz des fremden Costüms ihn lockte, nicht weil sie dramatisch nothwendig waren.

Dergeftalt find diese Dramen rasch von der Buhne verschwunden. Dem Lefer wird ihre lyrische Schönheit immer theuer bleiben, und eben barum wird er mit reinerer Freude vor dem älteren der beiden Werke verweilen. Willig vergift er ben verfehlten Bau bes "Ernft von Schwaben", beffen Handlung mit bem Höhebunkte beginnt, benn gar zu liebenswürdig tritt uns aus dem Bilde der beiden treuen Freunde bas warme reine Berg bes Dichters entgegen. Das Schauspiel "Lubwig ber Baier" ift, obwohl es Schritt für Schritt ben Berichten ber alten Chronisten folgt, boch weit funstgerechter gebaut als bas Erst= lingsbrama, und ohne Zweifel hat feiner ber fpateren Bearbeiter biefer umbramatischen Fabel ben schwäbischen Dichter erreicht. Aber ber sprobe Stoff gewährte bier Uhland's ihrischem Talente weniger Spielraum. Am reichsten entfaltet sich diese Begabung in dem Fragmente "Ronrabin". Reine andere Fabel unserer Geschichte fam allen Ibealen bieses Dichters und dieser Zeit so willig entgegen. Noch ein anderes schönes Bruchstück hat er uns hinterlassen, bas kleine Epos "Fortunat". Es ift lehrreich, zu beobachten, wie auch ein fo schlichter, aller Baradorie abgeneigter Dichtergeist durch ben Reiz bes Contrastes zum Gesange begeiftert werben kann. Diese übermüthigen, muthwilligen Berse entstanben bem ernften, ftrengen Manne in Tagen schwerer Sorge um Haus und Staat. Aber feltfam, wie er, ber in feinen fleinen Gebichten uns burch die gedrungene Kürze der Darstellung in Erstaunen sett, bei größeren Entwürfen in's Weite zu geben liebte. Schon ber zweite Befang bes Fortunat ift eine Abschweifung nach Arioftischer Beise, und eben beshalb mag auch die Vollendung des anmuthigen Gedichts unterblieben fein.

Der Dichtung Uhland's schaut Keiner auf den Grund ber nicht Runde hat von seinem wissenschaftlichen Wirken. Er felber fagte scharf: "wer sich nicht mit meinen Studien befagt bat, tann auch nicht über mich schreiben." Die lebensvolle poetische Schilberung unferer Borwelt erwuchs ihm aus gründlicher gelehrter Reuntnik. Wohl durfte er von seinen alten Büchern rühmen: "Durch ihre Zeilen windet ein grüner Bfad sich weit." Dank ben Romantikern: nicht mehr eine ermübenbe Masse gleichgültiger Namen brachten bie Gelehrten beim aus Die Seele unferes Bolkes in ber ber Erforschung unserer Vorzeit. Borwelt erschloß sich den Nachlebenden, und Ubland hat ein Großes mitgeschafft an diesem Werke beutscher Wissenschaft. Ein gutes Wort aus feinen letten Jahren bezeichnet schlagend, wie er Sinn und Biel feines wiffenschaftlichen Schaffens verftand. "Gine Arbeit biefer ftillen Art, schreibt er einem Freunde, sett sich freilich dem Vorwurf aus, daß sie in ber jetigen Lage bes Baterlandes nicht an ber Zeit sei. trachte sie aber nicht lediglich als eine Auswanderung in die Vergangenheit; eher als ein rechtes Einwandern in die tiefere Natur bes beutschen Bolkslebens, an bessen Gesundheit man irre werden muß, wenn man einzig die Erscheinungen des Tages vor Augen hat, und bessen eblern, reinern Geist geschichtlich barzuftellen um so weniger unnüt fein mag, je trüber und verworrener die Gegenwart fich anläßt." Der Bedanke einer Geschichte ber beutschen Dichtung im Zeitalter ber Staufer, einer schwäbischen Sagenkunde beschäftigte ihn lange, und wenn von diefen weitaussehenden Planen nur Giniges - bies Wenige allerdings meisterhaft — ausgeführt ward, so errathen wir leicht ben Grund: für den Lyrifer liegt ber Reiz des Schaffens im Unlegen und Erfinden. Streng methodisch wie nur sein Freund Immanuel Bekker betrieb er diese germanistischen Studien, aber auch den Dichter erkennen wir wieber in bem Verfaffer bes schönen Buches "Walther von ber Bogelweibe". woraus oben einige bezeichnende Urtheile mitgetheilt wurden. einfach edle Prosa ist nicht weniger fünstlerisch als der Wohllaut seiner Wie dem Rünftler ziemt, suchte er hier aus ber Person bes Dichters die Dichtung zu erklären und brachte also in die Literaturgeschichte des deutschen Wittelalters einen neuen nothwendigen Ge-Nur die geschichtliche Bedeutung und den äfthetischen Werth der Gedichte unserer Vorzeit hatte man bisher gewürdigt, noch nicht sie betrachtet als Offenbarungen reicher dichterischer Persönlich feiten.

Richt minder den Dichter erkennen wir, wenn er in der für die germanische Methologie Eroche machenden Abhandlung über den Methus vom Thor nicht nur den allegorischen Sinn der alten Naturmothen enträthselt, sondern auch den Heidengott uns menschlich nabe führt und in dem Bändiger aller tobenden Elemente uns den demofratischen Gott zeigt, ben gewaltigen Arbeitsmann, ben geliebten Freund bes Bolfes, ben ber Bauer nedend am rothen Barte gupft. Froh und beimisch fühlt sich ber rüftige Mann unter bem starken Bolke, bas "im Donnerhalle bie Nähe seines Freundes erkennt." lich zog er auf weite Wanderfahrten, um aus Fels und See, aus bem Beifte bes Ortes felber bie Beftalten unferer Sagen greifbar und lebendig hervorfteigen zu feben. An ber Hand ber Natur führten bann feine Beiträge zur schwäbischen Sagenkunde ben Leser in die fremde Welt halbverschollener Ueberlieferungen ein. Wir steigen mit ihm auf bie Trümmer bes alten Schloffes Bodman am Bobenfee, wir boren ben Schall entfernter Gloden leife über ben rauschenden See ber klingen und wir verstehen, wie einst hier in karolingischer Zeit den schlafenben Hirten Bipin bas wonnevolle Geläute zum fernen Rlofter loctte. Wir sehen den Nebel über den Bassern sich ballen, der den Schiffer beirrt und die Reben mit kaltem Reife schädigt, und wir begreifen, wie die Launen des Nebelmännleins feltsam hineinspielen in bas Geschick bes alten Geschlechtes ber Bobman. 11hland's erftes gelehrtes Werk war eine Abhandlung über das altfranzösische Epos gewefen, und das feine Verständnig ber Volksdichtung, das die Kenner in biefem Auffate erfreut, bewährte fich auch in den jahrelangen Forschungen für sein lettes größeres gelehrtes Werk über das deutsche Bolkslied. Der Tod hat den bedachtsamen Arbeiter in diesem Unternehmen unterbrochen. Bollenbet ift nur ber Borläufer ber verheißenen Abhandlung, die köstliche Sammlung beutscher Bolkslieder, die in jebem guten beutschen Sause eine Stätte finden sollte, benn fie ift, mas ber Sammler wollte, "weber eine moralische, noch eine afthetische Muftersammlung, sonbern ein Beitrag zur Geschichte bes beutschen Bolkslebens." Wie "bes Knaben Wunderhorn", bem Uhland's Jugend fo Großes verdankte, verräth auch biefe Sammlung, daß schönheitsfundige Dichterhande bie Auswahl geleitet; aber an der Bergleichung beider Werke ermessen wir zugleich den ungeheuren Fortschritt der germanistischen Wissenschaft von bilettantischer Unfertigkeit zu kritischer Schwerlich ift es ein Zufall, daß ber Sammler ben be-Strenge.

beutenden wirksamen Plat am Schlusse seines Buches den Liebern bes streitbaren Protestantismus angewiesen hat. Des Kranzes letzte Blätter sind: "Eine feste Burg ist unser Gott" und jenes herrliche Lied eines sächsischen Mädchens aus den Tagen des schmalkaldischen Krieges:

Stets foll mein Angesicht sauer sehn, Bis bie Spanier untergehn —

ber fräftige Ausbruck einer großen politischen Leibenschaft, bie seitbem bie Seele ber mittelbeutschen Stämme leiber nie wieber so gewaltig erschüttert hat.

In mannichfachen Formen (schon Vielen ist dies aufgefallen) kebrt in Uhland's Gedichten ein Ibealbild wieder — ber streitbare Sänger: mag ber Dichter ben Normannen singend und bie schweren Schwerter schleubernd vor dem Eroberer reiten lassen, mag er Aeschhlos und Dante preisen, weil sie für Freiheit und Vaterland gesungen und geftritten, ober Körner's Schatten heraufbeschwören zu zorniger Mabnung an die Ueberlebenden. In friedlichem, aber nicht minder ernstem und aufregendem Rampfe hat er selber sich zu diesen Sängern und Helben gesellt. Die Zeit ist hoffentlich nabe, ba wir Deutschen aufhören werden, etwas Auffälliges zu sehen in dieser Berkettung bürgerlichen und fünstlerischen Ruhmes. Wie wir neuerdings in Italien der ruhmvollen Erscheinung begegnen, daß unter ben namhaften Denkern und Rünftlern kaum einer fich findet, ber nicht fein Bergblut bingabe für das freie und einige Italien: so beginnt unter ben Deutschen eine ähnliche Wandlung sich zu vollziehen. Das Berg ber Nation febrt sich ab von jenen Rünftlern, die neben dem großen politischen Rampfe der Gegenwart kalt zur Seite stehen. Seltener, schüchterner immer tont bas vordem in diesen Kreisen oft gehörte Wort, bem Künftler zieme nicht sich zu kummern um die Abstractionen ber politischen Debatte, "weil er sich kein Bilb bavon machen könne." Der politische Rampf ber beutschen Gegenwart ift nicht ein Streit um diese ober jene Staats einrichtung, wie eine Doctrin, ein Rlaffenintereffe fie forbert. Es gilt, ber Nation bas Unterpfand jedes schönen Erfolges, bas ftolze Selbstgefühl zu retten. Was irgend frankt in unserem Volksleben, in Runft und Wirthschaft, Glauben und Wissen, nicht eber wird es völlig gesunden, als bis die Deutschen ihren Staat gegründet. Das Geschlecht von Dichtern aber, bem die Rleist, Arndt, Uhland angehören, war das erfte in Deutschland, welches diese unmittelbare sittliche Bedeutung ber

Staatsfragen begriff und solche Erkenntniß in Thaten bewährte. Als Rönig Ludwig von Baiern um das Jahr 1841, in der unheilvollsten Zeit seiner Regierung, mit dem Plane umging, einen deutschen Dichter- verein zu gründen, und den schwäbischen Dichter zum Beitritt auffordern ließ, da erklärte Uhland dem Minister v. Schenk in einem tapferen Briese, was er denke über die Pflicht des Dichters gegen das Baterland. "Bei Deutschlands politischer Zersplitterung", heißt es da, "kann auch der bestgemeinte Borschlag zur idealen Einigung eher verletzen als ermuthigen; immer nur der Stein statt des Brotes! — Wenn die deutsche Dichtkunst wahrhaft national erstarken soll, so können ihre Bertreter nicht auf ein historisches oder idhlisches Deutschland beschränkt sein; jede Frage der Gegenwart, wenn sie das Herz dewegt, muß einer würzbigen Behandlung offen stehen."

Sehr laut, fast überschwänglich ift neuerdings Uhland's politisches Der Kaltsinn gegen die Kunst, diese Krank-Wirken gepriefen worden. heit ber Gegenwart, offenbarte sich auch barin, bag in vielen Netrologen ber Dichter wie ein patriotischer Landtagsabgeordneter erschien, ber nebenbei auch Verse geschrieben. Wohl ist es nicht leicht, diesen verschlossenen Charafter zu burchschauen, ber selten in Gesprächen ober Briefen die Beweggrunde seines Sandelns angab. Nur diese Behauptung bürfen wir zuversichtlich aufrecht halten: Uhland's bichterisches und gelehrtes Schaffen war nicht blos fruchtbarer als feine politische Wirkfamkeit, es wurzelte auch ungleich tiefer in seinem Gemüthe. war weit weniger als Kleist ober Arnbt eine politische Natur; das Unglud bes Baterlandes erfüllte ben ruhigen Mann nicht mit jener heißen Reibenschaft, die jeden andern Gedanken übertäubt; gleich den ausschließlich äftbetischen Geistern bes älteren Dichtergeschlechts war ihm noch möalich. während der frampfhaften Aufregung des Freiheitskrieges sich bie selige Rube fünstlerischen Wirkens zu bewahren. Nicht in die Wiege gebunden war ihm die Luft am Streite, wie einem Leffing; ihn erfüllte nur das unabweisliche Berlangen, rein und unfträflich vor feinen Augen bazustehen. Wie konnte er also zurückstehen, wenn um die hochften fittlichen Güter unseres Volkes gestritten ward? Zudem hatte er feinen natürlichen Rechtssinn geschult in den juristischen Studien, die er ohne Freude, aber mit Ernst und Nachdruck trieb, und war früh mit ben Ibeen bes modernen Liberalismus vertraut geworden. schmucklos bürgerliche Art, "dickrindig und schier klotig," wie Chamisso fie einmal übermüthig nannte, diese keusche Wahrhaftigkeit fah mit

bitterem Etel auf die Leichtfertigkeit der Höfe, auf das vornehme Spielen mit dem Ernste des Lebens. So ward er, der feine gelehrte Arbeit und ben besten Theil seiner Dichterfraft unserer Borgeit widmete, im Leben ein Streiter für die modernen Bolksrechte. Bestechend, aber verkehrt ift Heinrich Heine's Versuch, aus diesem scheinbaren Widerspruche von Leben und Dichtung bas frühe Verstummen von Uhland's Gefang zu erklären. Wir wissen längst, daß nicht "bas katholisch-feudalistische", sondern das volksthümliche Element der mittelalterlichen Gesittung seine bichterische Neigung vorwiegend anzog; also haben seine voetischen Arbeiten seinen vaterländischen Sinn vielmehr gefräftigt. Nur einzelne kleine Schwächen seiner Boesie lassen sich allerdings auf dies zwiegetheilte Streben zurückführen. Wenn bann und wann ein Ritter, ein Monch feiner Balladen uns mit allzu blaffen Farben gemalt scheint, fo erinnern wir uns: ein durchaus moderner Mensch hat dies Bild geschaffen, ber bereits mit bellem Bewuktsein auf bas Mittelalter als auf eine verfunkene Welt zurückschaut.

Es ift nicht ganz richtig, wenn Uhland kurzweg den Dichtern der Freiheitskriege zugezählt wird. Der Heldenzorn jenes Kampfes tönt uns mit voller Gewalt nur aus den Liedern der Arndt, Körner, Schenkendorf entgegen, die mitteninne standen in dem Schlachtgetümmel. Dem Schwaben war dies schöne Loos versagt; darum hören wir aus den Liedern Uhland's in dieser Zeit nur die Stimme des erregten Beodachters, nicht des Kämpfers. Besonders schön hat er die Angst der Guten geschildert, da die letzte Entscheidung sich verzögerte, bis ihm endlich sein heißer Wunsch erfüllt ward:

Das eble Recht, zu fingen Des beutschen Bolkes Sieg.

Demuthsvoll stand er zur Seite und fragte sein Land:

Rach folden Opfern beilig großen Bas galten biese Lieber bir!

Erst nach bem Frieben, als Sübbeutschland ber Brennpunkt unserer staatlichen Kämpse war, begannen die großen Tage seiner politischen Dichtung, welche nun, da der Norden ermattet schwieg, den Geist jener nordischen streitbaren Sänger getreulich bewahrte.

Der würtembergische Verfassungsstreit brach aus. Schon als Arbeister im Justizministerium hatte der junge Jurist erfahren, was die Willskürherrschaft des geistwollsten und ruchlosesten der Napoleonischen Satrapen bedeute. Jest, ein unabhängiger Rechtsanwalt in Stuttgart, ward

er ber berebte Mund bes empörten Rechtsgefühls seines Stammes. Er forberte bas alte Recht zurück, verwarf sowohl die neue vom König Friedrich eigenmächtig geschaffene Versassung als die wohlmeinende Vermittlung des Nachfolgers König Wilhelm und seines alten Gönners, des Ministers Wangenheim, schrieb unermüdlich Abressen, Flugschriften und die "Vaterländischen Gedichte". Zu ihnen möchte ich alle Verächter der politischen Dichtung führen, damit sie erkennen: ein echter Dichter ist, derweil er singt, immer im Rechte. Auch wer das starre Festhalten der Altwürtemberger an dem alten Rechte politisch verwirft, muß ergriffen werden von dem so männlich-stolzen und so christlich-demüthigen Gebete:

Bu unfrem König, beinem Rnecht, Rann nicht bes Bolfes Stimme tommen.

Und wenn irgendwo, so ist hier Uhland der deutschen Dichterweise treu geblieben und hat die Form seiner Lieder sich schaffen lassen durch den Inhalt. Dichter und Staatsmann hatten schier die Rollen ausgetauscht: der phantastischen, dreist experimentirenden Staatskunst Wangenheim's stand der Sänger mit der nüchternen bedachtsamen Mahnung gegenüber, das Altbewährte treu zu hüten. Wirken sollten die Lieder, haften im Gedächtnisse des Volkes. Tarum die einfachste Form für den einfachen Inhalt, unermüdliche Wiederholung, schmucklose, Allen verständliche, dann und wann fast prosaische Worte:

Schelten euch die Ueberweisen, Die um eig'ne Sonnen kreisen, Haltet sester nur am Echten, Alterprobten, Einsach:Rechten!

Die verschiedensten Beweggründe zugleich trieben den Dichter in die buntscheckigen Reihen der Opposition: die gemüthliche Anhänglichseit an das altheimische Recht so gut wie der noch ungeschulte Liberalismus, der die alte Berfassung pries, weil sie die Macht des Monarchen beschränkte, doch nicht begriff, daß sie den modernen Staat aushob. Mächtiger als all' dies wirkte in ihm der edle sittliche Zorn, der freie Männerstolz, der auch der wohlmeinenden Macht nicht gestatten wollte, das Recht zu beugen. In solchem sittlichen Zorne liegt die Idee, die Berechtigung dieser Opposition. Ihm dankte der Dichter auch seine poetische Ueberlegenheit, als er jest einen neuen heftigeren, politischen Sängerstreit mit Rückert durchsechten mußte. So hatte einst sein Lehrer Walther sür den Stauser Philipp kampflustige Lieder gesungen, derweil

Wolfram von Eschenbach für den Welfenkaiser Otto in die Schranken trat. Diesmal sprach Uhland zum Herzen der Hörer, während der Gegner, indem er Wangenheim's Reformpläne vertheidigte, nur an den Berstand des Bolkes sich wenden konnte. Und nicht an der Scholle haftete der Blick des Sängers, er sah in dem Ringen seiner Heimath nur eine Schlacht des langen Krieges, der das weite Vaterland erfüllen sollte, und verwundete die Elenden, die nach geheimen Bünden spürten, mitten in's Herz mit den Versen:

Ich kenne, was bas Leben euch verbittert, Die arge Peft, bie weit vererbte Sunbe: Die Sehnsucht, baß ein Deutschland sich begründe, Gesetzlich frei, volkskräftig, unzersplittert.

Oftmals in diesen Händeln traf seine noch unsertige politische Bildung mit sicherem Takte das Rechte; so, wenn er wider den Plan einer würtembergischen Abelskammer das gute durch schwere Ersahrungen bestätigte Wort sprach: "das heißt den Todeskeim in die Versassungen legen." Auch an den Fehlern der Opposition hatte er seinen Theil, an jener eigensinnigen Hartnäckigkeit, welche die gute Stunde, die freieste Versssssing in Deutschland zu gründen, verscherzte. In späteren Jahren hat er selbst eingesehen, wie sehr ihm die Freiheit des Urtheils sehlte, als er die wohldurchbachten Entwürfe der Regierung kurzab als Machwerke verdammte. Doch von allen Irrthümern dieses Mannes gilt sein eigenes Wort:

Wohl uns, wenn bas getäuschte Herz Nicht mübe wirb, von neuem zu ergfüh'n : Das Echte boch ist eben biese Gluth.

Ja wohl, das Feuer einer reinen Begeisterung slammt in diesen würtembergischen Liebern; darum werden sie auch dann noch in unserem Bolke leben, wenn das Königreich Würtemberg längst aufgehört haben wird zu bestehen. Die Lieder zogen als Flugblätter durch das Land. Einzelne nichtschwäbische Zeitungen wagten sie in ihren Spalten aufzunehmen. So brachte ein nordbeutsches Blatt das an den wackeren Stuttgarter Bürgermeister Klüpfel gerichtete Gedicht "die Schlacht der Bölker war geschlagen" unter der für den Geist der Presse jener Tage bezeichnenden Ueberschrift: "an den Repräsentanten einer angesehenen Stadt bei einer bekannten Ständeversammlung, gesungen bei einem sesselchen Mahle, das dem würdigen Manne am 18. October 1815 von seinen Committenten gegeben wurde." Diese Gedichte gründeten

bem Sänger zuerst einen geehrten Namen in ber Literatur, und das schwäbische Bolk sah mit begreislichem Stolze auf den Mann, der also mit Ehren die Stammesart vertrat. Alsbald nachdem er das gesetzliche Alter erreicht, 1817, ward er in die Kammer gewählt, und mit Unwillen mußte er jetzt den Umschlag der Bolksmeinung wahrnehmen. Dem zähen Eigensinne solgte übereilte Nachgiebigkeit, nur das Eine ward erreicht:

Daß bei bem biebren Bolf in Schwaben Das Recht befteht und ber Bertrag.

Nicht burch königlichen Befehl, burch Bertrag zwischen Land und Krone fam die neue Berfassung zu Stande, boch fehlte viel, daß ihr Buchftabe zur Bahrheit ward. Bald befestigte fich unter König Wilhelm bie gefährlichste Form bes scheinconftitutionellen Regiments, welche Deutschland vor der Revolution gesehen hat: ein aufgeklärter Despotismus, ben Grofmächten gegenüber liberal, nach innen thätig für bas materielle Wohl, eiferfüchtig gegen jebe felbständige Haltung bes Landtags, von gewandten klugen Männern geleitet, eifrig bestrebt, alle Talente bes Landes in ben Dienst ber Minister zu ziehen. Ohne Freude hielt Uhland unter den Landständen aus. "Nur als Fretwilliger," fagt er felbst, "als Bürger, als einer aus bem Bolke trat ich mit an." Berfönliche Bürbe, Bflichttreue und die Gewalt seiner Feder verschafften ihm tropbem eine Stelle unter ben Führern ber Opposition. Während bes Kampfes um die Verfassung hatte er Staatsämter, die man ihm anbot, ausgeschlagen. Jest mußte er für seine Festigkeit bugen; erst im Jahre 1829 berief ihn die Regierung zu der Stelle, die ihm gebührte und seinen liebsten Wünschen entsprach, auf ben Lehrstuhl der beutschen Literatur in Tübingen.

Dort ist fortan sein Wohnsitz geblieben, und es war ein echtbeutscher Zug, daß er an einem Stillleben sich genügen lassen konnte,
welches einen Franzosen von seiner Bebeutung zur Verzweiflung gebracht hätte. Nahe an der Neckarbrücke stand sein freundliches Haus
mitten im Rebgarten am Abhange des Ofterberges, dessen schongeschwungene Formen der aus Italien heimkehrende Tübinger Philolog
mit dem Besud zu vergleichen liebt. Dort sah er Jahr für Jahr jene
denkwürdigen Ereignisse an sich vorübergehen, welche die Ruhe dieses
akademischen Flachsensingen unterbrechen. Immer wieder zogen der
Pauperpräsect und die Armenschüler in ihren hohen Hüten singend
burch die winkeligen rinnsalreichen Gassen, das Bieh ward in den

Nedar zur Schwemme getrieben, die Stadtzinkenisten bliesen ihren Choral vom Thurme, und — das Wichtigste von allem — die berusenen Flößer, die Jockele's, führten das Holz des Schwarzwaldes thalwärts und wechselten mit den alten Erbseinden, den Studenten, homerische Schimpfreden. Es liegt ein eigener stiller Reiz über dieser kleinstädtischen Welt, wo an jedem Hause ein uralter derber Burschenwitz oder eine gute Erinnerung an einen tüchtigen Mann haftet. Im Versehre mit vortrefslichen Männern sühlte Uhland sich bald wieder heimisch in der Vaterstadt, und durch seine kurze akademische Wirksamkeit erweckte er in den Schwaben zuerst den Sinn für die germanistische Wissenschaft. Noch ein Anderes rühmen seine Landsleute ihm nach: der angesehene Prosesson vernichtete durch persönliche Würde und gediegene Gelehrsamseit jene kleinlichen Vorurtheile gegen den Veruf des Dickters, die seit Schubart's und Hölderlin's Tagen von dem schwäbischen Bürger gehegt wurden.

Nach wenigen Jahren rief ihn eine abermalige Wahl in bie Rammer von seinem gelehrten Wirken ab. In ben zwanziger Jahren hatte fich die Opposition in Würtemberg vorwiegend auf örtliche Zwecke be-Ein fleißiger Arbeiter in ben Commissionen, ein karger, ungewandter Redner, aber wenn er sprach, schlagend, gedankenreich, entschieben, war damals Uhland für den von der Regierung mißhandelten Friedrich List in die Schranken getreten, hatte gewirkt für die Neuordnung der Rechtspflege, namentlich die Unabhängigkeit des Richterstandes, und für die Minderung der Militärlast. Söhere Ziele ftedte sich die Opposition nach der Julirevolution. Noch immer freilich blieb unter den deutschen Liberalen die alte weltbürgerliche Neigung lebenbig; diese Gesinnung hatte Uhland vordem zum Eintritt in bie Philhellenenvereine bewogen, ihr verdanken wir auch eines seiner besten Gebichte, die Ballade "die Bidaffoabrücke" zum Preise bes Tüchtig-Jedoch unter ben Besseren wenigstens ften ber Spanier, Mina. "prägte sich jest — nach Uhland's Worten — ein beutscher Liberalismus aus, ber die freisinnige Idee mit der Baterlandes-Chre zu verbinben trachtete." Als Süddeutschland fürchten mußte, burch die absolutistische Tendenzpolitik Desterreichs in einen Krieg gegen bas liberale Frankreich hineingerissen zu werben, und die nicht minder verblendete Barteiwuth vieler Liberalen freudig den Augenblick ersehnte, ber ben Südwesten zum Berrath an Deutschland, unter die "liberale" Tricolore ber Fremben führen murbe — in biefen angstwollen Tagen wandte sich bas Auge ber Besseren über die schwarzrothen Grenzpfähle hinaus ben beutschen Bruberstämmen zu. Man empfand bitter ben Mangel einer Bolksvertretung in Desterreich und Preußen und "die Unnatur ber beutschen Zustände, daß die schwächeren Schultern die Träger der grösseren Bolksrechte sein sollen." Aber unverzagt mahnte Uhland die Freunde, "unsere ehrenvolse Bürde, das zufünftige Eigenthum des gesammten Deutschlands, einer helleren Zukunft entgegenzutragen."

Mit bem ftolgen Bewuftfein eines ernften nationalen Berufs betrat die Opposition den Ständesgal. Der Landtag des Jahres 1833 ward einer der wichtigsten in Deutschland vor der deutschen Revolution. Nicht nur eine große Zahl von Talenten füllte bas Haus: bier ward auch zum erften Male grundfätlich eine Lebensfrage ber Bolitik bes beutschen Bundes erörtert. Die sittliche ebenso sehr als die politische Bflicht gebot, daß einem großen politischen Lügenspsteme ein Ende gemacht werbe, daß die constitutionellen Regierungen nicht mehr durch Bundesbeschlüffe im Geifte des Absolutismus sich ihres Verfassungseibes entbeben lieken. Darum stellte Baul Bfiger seine berühmte Motion, daß ber Berfassung widersprechende Bundesbeschlüsse in Bürtemberg feine Geltung haben follten. Umfonft zeigten befreundete Landsleute in der Ferne, wie Wurm, die Unausführbarkeit des An-Es war und ist ein Widersinn, daß ein Bund conftitutioneller Staaten von einer absolutistischen Körperschaft geleitet wird; ber Unwille barob ward unter ben Liberalen so übermächtig, bak sie, die Berfechter bes Ginheitsgebankens, ben Theil grunbfätlich über bas Ganze ftellten - ein benkwürdiges Shmptom ber Berwirrung und Berbilbung beutscher Bolitik.\*) Das Berlangen ber Minister, die Kammer folle die Motion mit verdientem Unwillen zurückweisen, ward mit einer icharfen Abresse aus Uhland's Feber beantwortet. Hierauf erfolgte die Auflösung und eine Reihe von Ereignissen, welche in jener Zeit ber politischen Unschuld ungeheures Aufsehen erregten, mährend die Gegenwart bereits an einen weit roberen Mißbrauch ber Regierungsgewalt gewöhnt ift. Schon von dem aufgelösten "vergeblichen Landtage" hatten bie Minifter ihre Gegner burch gefuchte Gefetesauslegungen auszuschließen getrachtet; Uhland war damals für die Giltigkeit ber Wahl seines alten Gegners Wangenheim aufgetreten in einer Rebe, bie seinem Bergen Chre macht. Best wurden diese alten Runfte ber

<sup>\*)</sup> Bgl. oben G. 264.

Regierung weiter ausgebildet. Uhland, abermals gewählt, erhielt den Urlaub nicht und legte rasch entschlossen seine Brosessur nieder.

Bon neuem entspann sich ber Streit wider die verfassungswidrigen Bundesbeschlüffe. In diesen Debatten verkundete Uhland in fcwungvoller Rede den nationalen Beruf der süddeutschen Opposition und sprach das fühne Wort: "biese Rechte und Freiheiten werben einst von einer deutschen Nationalvertretung zur vollen und segensreichen Entfaltung gebracht werden." Bas er ichon während bes alten Berfassungsstreites dunkel geahnt, sab er jett klar vor Augen: daß alle Sünden ber Einzelftaaten ihre Wurzel haben in bem Mangel einer volksthümlichen einheitlichen Verfassung Deutschlands. er bei der Berathung des Militärbudgets schonungslos das große Uebel auf, das alle Militärbebatten in ben Kleinstaaten noch heute verbittert und vergiftet. Er fragte: "hat fich die Ginigung im Bunde felbft ichon als eine in ber Nation begründete erwiesen? Rann bei foldem Stande ber Dinge Würtemberg wissen, unter welcher größeren Kabne und zu welchen Awecken seine Truppen zunächst ausziehen werden?" zufrieden mit der unfruchtbaren abwehrenden Haltung dem Bunde gegenüber, sprach er jett ein altes wohlberechtigtes Berlangen ber Liberalen aus: er forberte, daß die Minister wegen der Instructionen an die Bundestagsgesandten den Kammern Rede stehen sollten.

Heftiger von Jahr zu Jahr wurde die Erbitterung. allerbings wohlbegründeten Miftrauen gegen die Minister stimmte die Opposition einmal sogar für die Verwerfung des gefammten Budgets, ja, befangen in kleinstädtischen volkswirthschaftlichen Begriffen und voll Widerwillens gegen Preußen, erklärte fich Uhland fogar gegen den Beitritt Bürtembergs zum deutschen Zollvereine. Auch er litt an jener Berblendung, womit die meisten Liberalen des Südwestens in jenen Tagen behaftet waren: stolz auf sein schwäbisches "constitutionelles Leben, " das doch in Wahrheit die Willfür der Krone nicht wesentlich beschränkte, handelte er unwillkürlich als Barticularist. Aus Liebe zu Deutschland ward er mitschulbig an der unseligsten politischen Sunde bes alten Liberalismus: er widerstrebte bem großartigften und wirk samsten Versuche einer praktischen Einigung des Vaterlandes, der seit Jahrhunderten gewagt worden! Dies Verfahren ift um so befremdlicher, da Uhland felbst bald nachher die Unfruchtbarkeit der kleinen Landtage für bas große Baterland icharf erkannte: "wir steben an ber Grenze einer lebendigen Wirksamkeit auf diesem Wege, " schrieb er

1840, "ber Bündel ist nicht zu Stande gekommen, bas Beil bat kein Heft und die Stäbe liegen zerknickt umber." Endlich, im Jahre 1839, beging die Opposition einen letten verhängnikvollen Fehler. mals in reichen, warmen Gemüthern, liegt auch in dem tüchtigen Charafter ber Schwaben ein Zug von unberechenbarem Eigenfinn, von Bäufig in ihrer Geschichte, und immer zum pessimistischem Trop. Unheile des Landes, war er zu Tage gekommen; so während des Berfassungsstreites, so jest wieder in anderer Beise, als die Uhland, Schott, Bfiger, Römer, vereinsamt unter bem gleichgiltigen Bolke, auf die Wiederwahl verzichteten. Dergestalt war ber Landtag seiner besten Rräfte beraubt, und dem schwäbischen Staatsleben, bas in feinem abgeschlossenen Sonderbasein bringenber als die meisten anderen Staaten ber fortwährenden Mahnung an die nationalen Pflichten bebarf — ihm fehlten fortan gerade jene liberalen Talente, welche freieren Blick über die Landesgrenze hinausschauten.

Das zurückgezogene Leben, bas ber Dichter nun in Tübingen begann, fiel gerade in die Tage, da von feiner Heimath jene fühne theologische Bewegung ausging, welche burch das Auftreten von David Strauk veranlakt war. Abermals bewährte fich der alte Roman= tiker als ein moderner Mensch. Den vorurtbeilsfreien Forscher erschreckte es nicht, daß die Grundfate ber wissenschaftlichen Kritik, die ihm felber bas Berftändniß ber heidnischen Götterlehre erschlossen hatten, jest auf die driftliche Mythologie angewendet wurden. theologische Streit lag seinem Sinne fern, boch vertheibigte er die Berketerten und ihr Recht ber freien Forschung. Einen anderen modernen Gedanken bagegen, ber gleichfalls in feiner Umgebung gehegt ward, Jenen zukunftreichen politischen Plan, ber einft hat er nie verstanden. als unbestimmte ferne Hoffnung vor Kichte's Seele geschwebt und bann in Friedrich Gagern's lichtem Haupte sich zu greifbarer Gestalt verdichtet hatte — ben Plan bes beutschen Bundesstaates unter Breugens Führung verkündete Baul Pfizer, fast noch ein Jüngling, zuerst als ein politisches Brogramm dem Bolke und eroberte sich damit einen Ehrenplat in der Geschichte der deutschen nationalen Bewegung. Dem Dichter, ber ben alten Ruhm ber Hohenzollern oftmals freudig besungen hatte und ben Wiberwillen ber Schwaben gegen Nordbeutschland nicht theilte, blieb biefer Gebanke immer ein Gräuel. Sein Herr war erfüllt von ber gemüthlichen Borliebe feines Stammes für die öfterreichischen Nachbarn: ihm blieb unvergessen, wie oft er einst im Ana-

benspiele Bartei genommen hatte für die Kaiserlichen und in das nahe Rottenburg hinübergewandert war, um das wildfremde Kriegsvolk der Magharen und Kroaten zu schauen. Wie einst in bem würtembergischen Berfassungestreite, so wirkten auch jett zwei grundverschiedene politische Beweggründe in seiner Seele nach einem Ziele zusammen. Die Freude an der althistorischen Herrlickeit des Wahlkaiserthums und bas Bekenntniß der Volkssouveränität — romantische und demokratische Neigungen zugleich führten ihn zu dem Ideale des Wahlreichs. Auch eine köstliche, bem beutschen Staatsmanne leider sehr nothwenbige Tugend brachte Uhland in die Kämpfe der Revolution hinüber bas wachsame Miftrauen gegen ben guten Willen ber Söfe. unter König Friedrich das frevelhafte Mifachten jedes Rechtes, unter seinem Nachfolger — was seinem schlichten Sinne noch tieferen Ekel erregen mußte — bas unwahre Kokettiren mit bem Liberalismus gesehen, und nur so schmerzliche Erfahrungen konnten seinem warmen wohlwollenden Herzen diefen harten Zug einprägen.

Die Revolution brach aus, und dem greisen Dichter vor allen galt der Jubel des aus langer Gleichgiltigkeit erwachenden schwäbischen Der beispiellosen Mifregierung folgte eine beispiellose Demüthigung: ber Bunbestag gestand, daß ihm das Vertrauen bes Bolfes fehle, und umgab fich mit "Männern bes Vertrauens." Uhland ward unter die Siebzehner gesendet, doch das Bertrauen seines Königs folgte ihm nicht nach Frankfurt; ihm ward keine Antwort, als er sich die perfönliche Ansicht des Fürften über die Aufgabe der Bertrauensmänner erbat. Als nun in dem Ausschusse Dahlmann mit dem Programme des Bundesstaates hervortrat, da schraken anfangs — ich folge hier ber mündlichen Erzählung eines ber Siebzehn — bie Meiften zurück vor ber Berwegenheit bes Gebankens, und Uhland ftimmte eifrig gegen das preußische Erbkaiserthum, "als es noch in den Windeln lag." Diese großbeutsche Gesinnung trennte ihn auch im Parlamente von Dahlmann, Grimm, Arndt und vielen Anderen, die ihm burch Bildung und Begabung nabe ftanben. Er hielt fich zu ber Linken, und wie sehr auch die bemagogischen Ausschweifungen seinen mafrollen Rünftlerfinn anwiderten: die demokratische Richtung konnte sich einiger Tugenden rühmen, die Uhland's Herz an die Bartei fesseln mußten, obwohl fie in der Demokratie der Paulskirche sich oftmals verzerrt und entstellt offenbarten. Ihn erfreute die menschliche Theilnahme ber besseren Demokratie für die Armen und Leidenden und der willige

Opfermuth, welcher sie vor den Mittelparteien auszeichnete. Freilich, der schlichte demokratische Bürgerstolz des ehrwürdigen Mannes hatte im Grunde sehr wenig gemein mit jenen gellenden Lobpreisungen des Conventes, welche von den Bänken seiner Parteigenossen erklangen. Ich glaube nicht als ein Parteimann zu reden, wenn ich sage, Uhland's Verhalten in der Paulskirche hinterlasse den Eindruck, als sei er dort nicht an seiner Stelle gewesen. Er stand als ein "Wilder" zwischen den Parteien und blieb doch in einer moralischen Verbindung mit der Linken; schon diese seltsame Mittelstellung läßt ihn wie einen Haldsfremden in der Versammlung erscheinen.

Bon allen Blänen ber Mittelparteien forberte ber Gebanke bes preußischen Raiserthums Uhland's beftigften Widerspruch heraus. Diefer Widerstand bewog ihn zu ben beiden einzigen größeren Reden, welche von bem Schweigsamen in ber Baulsfirche gehalten wurden und nach meinem Ermessen das Allerbeste sind, was je für die "großbeutsche" Richtung gesprochen worden. Nicht in Verstandesgründen, sondern in gemüthlichen Sympathien liegt die Stärke dieser Bartei, und wie mächtig wußte Uhland biefe Saite in ber Bruft seiner Hörer anzuschlagen, als er am 26. October 1848 tiefbewegt in schwungvollen Worten das Barlament ermahnte zu forgen, "daß die blanke, unverstümmelte, hochwüchsige Germania aus ber Grube steige!" kräftiger wirkte seine Rebe vom 22. Januar 1849. Die Kavuriner= späße Beda Weber's waren kaum verklungen, da bob Uhland die Debatte wieder auf die Höhe ihres Gegenstandes. Die alte Herrlickkeit bes beutschen Wahlkaiserthums führte er gegen die preußische Partei in's Feld: "es waren in langer Reihe Männer von Fleisch und Bein, kernhafte Gestalten mit leuchtenden Augen, thatkräftig im Guten und Als bann die berühmten Worte folgten, bei jeder Rede eines Defterreichers in der Paulsfirche sei ihm zu Muthe gewesen, "als ob ich eine Stimme von den Throlcr Bergen vernähme oder bas adriatische Meer rauschen börte," da freilich war der nüchterne Verstand schnell bei ber Sand, über die "Bhrase" selbstgefällig zu lächeln. aber ben Worten in die Tiefe fab, erkannte ihren ernsten Sinn. Allerbings war es ein schrecklicher Widerspruch, in Wahrheit eine Unmöglichkeit, die in unserer Geschichte nicht wiederkehren darf, daß ein Barlament, worin Desterreichs Abgeordnete stimmberechtigt tagten, über die Trennung Deutschlands von Desterreich berathen konnte. Ein schönes Seherwort des Dichters beschloß die Rede, das allbekannte: "es

wird kein Haupt über Deutschland leuchten, das nicht mit einem reichlichen Tropfen bemokratischen Deles gesalbt ist." Damit hatte er der deutschen Bewegung sein "in diesem Zeichen wirst du siegen" zugerusen, und uns, den Gegnern, vornehmlich geziemt es, das gute Wort in treuem Herzen zu tragen. Die Welt ist heute liberal, und nur im Bunde mit dieser unhemmbaren liberalen Bewegung des Jahrhunderts wird es uns gelingen, die Einheit Deutschlands zu gründen. Das bewährte sich damals schrecklich, als das Herrschendus der Hohenzollern den rückhaltlosen Bund mit dem Liberalismus verschmähte und dem Ruse der Nation sich schwach versagte. Furchtlos und treu, ein echter Schwade, hielt Uhland auch jest noch aus bei seiner Vartei,

So wie ein Fähnbrich wund und blutig Die Fahne rettet im Gefecht,

und sogar die Worte dieses Baterländischen Gedichts aus seiner Jugend kehrten wieder in dem Manifeste vom 25. Mai, das er im Namen des Rumpfparlaments an die Nation richtete: "Wir gedenken, wenn auch in kleiner Zahl und großer Mühfal, die Bollmacht, die wir von bem Bolke empfangen, die zerfette Fahne, treu gewahrt in die Hände des Reichstags niederzulegen, ber am 15. August zusammentreten foll." Freilich, unklar, romantisch verschwommen wie der Wortlaut war auch der Gedankengehalt dieses Aufrufes. Dem Ibealisten galt es nur, bie Ibee bes Parlamentes zu retten: er folgte ber Linken nach Stuttgart, "barum daß nicht das lette Band der deutschen Bolkseinheit reiße." Unhaltbarer immer ward die Stellung des magvollen Mannes unter ber wüsten Leidenschaft des Rumpfparlaments. Schon wurde ber Rlang seiner Rebe von dem zornigen Lärm des Böbels übertäubt, als er vor der Einsetzung der Reichsregentschaft, vor dem Bürgerfriege warnte und ben Berblenbeten zurief: "Würtemberg ist nicht beschaffen wie jett diese Versammlung; es stellt nicht wie diese nur Eine der Parteiungen bar, in welche bas deutsche Bolf zerklüftet ift." sehr wenige Gesinnungsgenossen zählte er noch in ber Versammlung. Der Austritt aber aus einer unterliegenden Partei war seinem Stolze, So ift er geblieben bis zu bem jammervollen seiner Treue unmöglich. Enbe bes beutschen Parlaments, bem Stragenkampfe in Stuttgart.

Seine Briefe aus biesen Jahren verkünden männlichen Schmerz über den Zusammenbruch der Hoffnungen des Baterlandes. Weniger tief mag er, der mit all seinem Sinnen in der schwäbischen Heimtehrenden wurzelte, das Eine empfunden haben, was den meisten heimtehrenden

Reichstagsmännern nach ben großen Kämpfen bes Parlaments überwältigend, bemüthigend auf die Seele fiel: die bettelhafte Armfeligfeit der Kleinstaaterei. Seine demokratische Gesinnung blied in alter Schrofsheit aufrecht: sogar den Orden pour le merite wollte er nicht annehmen, den einzigen noch unentweihten in Deutschland, den selbst der strenge Republikaner Arago getragen hatte. Die letzen Jahre sind ihm in der Stille wissenschaftlicher Arbeit vergangen. Daß er aber noch lebte in dem Herzen seines Bolkes, davon haben ihm alljährlich tausend Zeichen der Theilnahme von fern und nah Kunde gebracht. Sie wurden dem schlichten Manne oft lästig, dem Schwab einst sagte: "du liebest nicht das laute Lieben."

An bem Grabe bes Dichters hat bas gesammte Bolf empfunden, was einst sein Walther bem süßen Liebermunde Reinmar's von Hagenau in die Gruft nachrief:

> Deine Seele möge wohl nun fahren, Deine Zunge habe Dank.

Und wie sein Lied nur mit unserer Sprache selber sterben wird, so wird auch fortleben in unserem Bolke das Bild des Mannes Uhland, der, menschlich irrend, doch in hohen Ehren, manchen wuchtigen Stein hinzugetragen hat zu dem Neubau des beutschen Staates. Auch im Tode — er selber hat es uns verkündet — wollte er nicht lassen von seinem Volke:

Wohl werb' ich's nicht erleben, Doch an ber Sehnsucht hand Als Schatten noch burchschweben Mein freies Baterlanb.

Uns aber, die ihn betrauern, bleibt die schone Pflicht, mit streitsbarem Worte und fester That zu sorgen, daß die Sehnsucht des Dichsters sich erfülle, daß er die Stätte bereitet finde, wenn er kommt — als Schatten zu burchschweben sein freies Baterland.

## Lord Byron und der Radicalismus.

(Leipzig 1863.)

Belten hat Lessing ein so kühnes geistvolles Wort gesprochen wie jenen berühmten Sat, ber Hiftorifer könne im Grunde nur bie Beschichte seiner Zeit erzählen. Und doch wird dieser Ausspruch vor der Beschränktheit bes menschlichen Sinnes immer wieder zu Schanden Wer eine kaum erft abgeschloffene Bergangenheit schildert, fteht entweder felber noch mitten in ihren Kämpfen, bann ermangelt Ober er hat ihre Ideale innerlich überwunfein Blick ber Freiheit. ben; bann ist er zumeift noch weniger unparteiisch, bann wird er ihre Verirrungen mit jener ichonungelosen Schärfe richten, welche bas Bewußtsein eigener Schuld hervorruft. Diefe zwiefache Befangenheit beobachten wir noch immer an den landläufigen Urtheilen über den glänzenhsten Vertreter ber jüngsten Literaturepoche, Lord Bpron. Landsleute (bis auf eine kleine Schaar blinder Verehrer) gebärden sich, wenn sie von ihm reben, unwillfürlich als leibenschaftliche Bertheidiger ihrer vaterländischen Sitte, die Byron rudfichtslos befriegte, und wir benten nicht baran, fie beshalb zu tabeln. Gewiß, fame je bie Zeit, da man in England sich harmlos an ber Schönheit bes Don Juan erfreute ober dem größten aller Beherrscher des Landes, dem Protector, bas gebührende Denkmal errichtete: so würden die Briten an unbefangen menschlicher Bildung gewonnen und einige jener nationalen Vorurtheile abgestreift haben, die den Fremden verleten. Aber vermuthlich wurden mit solchen Vorurtheilen auch mehrere der Tugenden verloren geben, benen England seine Größe dankt, vornehmlich jene großartige Einseitigkeit, die unbeirrt und sicher geradeaus zum Ziele schreitet und bie Willfür des Einzelnen durch die Macht fester alterprobter Ueberlieferungen in Staat und Sitte bandigt. Diesen hauslichen Bandeln ber Fremben können wir Deutschen freilich gleichmuthig zuschauen, boch ein rubiges Urtheil über Byron fällt auch uns fehr schwer. Seine Dichtung hat ungleich tiefer auf uns gewirft als auf seine Beimath, seine blendende Erscheinung ist eine lange Zeit bas belle Traumbild unserer Jugend gewesen, und nicht gar fern sind die Tage, da alle Kreise unserer guten Gesellschaft in der Vergötterung des Dichters wetteiferten und Willkomm's fogenanntes "Leben Lord Bhron's" taufend jungen Deutschen ben Sinn bethörte. Seitbem hat sich die Welt von Grund aus verwandelt, und die lieblosen Urtheile über Bpron, die heute in Aller Munde find, erinnern oft lebhaft an den Grimm bes Barbaren, ber fein machtlofes Gövenbild migbandelt. Wie foll ein Mann leibenschaftslos über ben Dichter bes Weltschmerzes reden, wenn er sich im Stillen fagen muß, auch er felber babe einft in bem Bpronischen tragischen Blide, der höhnisch gefräuselten Lippe und dem lose geschlungenen Halstuch die sicheren Kennzeichen bes Genius gesucht? Die Schwärmerei der Deutschen für Byron fiel in Tage, da unser Bolk ein ruhiges, ftätiges Selbstgefühl kaum besaß und bas Frembe bestaunte, weil es fremd war. heute, seit die Nation beginnt fest auf eigenen Füßen zu steben, sind wir sehr geneigt, die Ideale jener Zeit allzu scharf zu verbammen.

Lord Byron's Verhängniß lag in seiner tropigen Absonderung von ben Sitten seines Bolkes, und bas Urtheil über ihn hängt schließlich von der Frage ab, ob diese Gesittung in Wahrheit verbildet genug war, um den verwegenen Widerstand eines Einzelnen zu rechtfertigen. allen Aufgaben bes Hiftorikers ift bas Entscheiden über die Reinheit ber sittlichen Begriffe anderer Böller die allerschwierigste und undantbarfte. Seltener als andere Nationen wird das deutsche Bolf durch die Erregung des Augenblick zu fo fchnöder, verlogener Ungerechtigkeit fortgeriffen, wie sie oftmals von den Engländern gegen uns geübt ward. Doch leider zeigen die in Deutschland landläufigen Urtheile über den fittlichen Werth fremder Nationen nur allzu häufig jene sonderbare Mischung von Demuth und Dünkel, welche dem Charafter politisch macht-Lofer Bölker eigenthümlich ist. Jeder Narr unter uns meint sich berechtigt, geläufig und zuversichtlich ben Franzosen bas Gemüth, den Italienern die Wahrhaftigkeit kurzweg abzusprechen: — bis plöblich eine große Bewegung, wie die jungfte italienische Revolution, uns beschämend belehrt, daß ein Bolk einen von dem unseren grundverschie= benen Sittencober besitzen und bennoch einer hohen sittlichen Bildung fich erfreuen kann. Reine Nation der Welt, deren Charafter nicht häßliche Biberfprüche aufwiese, welche, von bem Fremben mit feinem Mage

gemeffen, zu schonungslofer Berbammung führen müßten. Wie benten wir selber zu bestehen, wollte ein Fremder sein Urtheil über die beutsche Sittlichkeit auf bie leiber unzweifelhafte Thatsache gründen, baf ein frivoles Spielen mit bem politischen Eibe, ein feiges Berleugnen ber eigenen Ueberzeugung in Deutschland ben Shrenmann noch keineswegs nothwendig des guten Rufes beraubt? Das sind traurige Folgen einer Reit öffentlicher Rämpfe und noch unvollenbeter politischer Bilbung, wird man einwenden. Sehr mahr; aber gleiche und beffere Entschulbigungen hat ber Engländer zur Sand, wenn wir von englischer Heuchelei und Pruderie reden, der Italiener, wenn wir das Schlagwort von wälscher Arglist ausspielen. Bedeutende Menschen lassen wir bescheiben gewähren, wenn sie ihr Recht bewiesen haben, ihren eigenen Weg zu gehen, und nur Kinder fragen: wer ist der Größere? Ueber bie großen Culturvölker aber, beren Dasein schon bas Recht bes Dafeins ift, sigen wir zu Gericht, messen ihnen Lob und Tadel zu, statt ihren Charafter als ein Gegebenes hinzunehmen und in seiner Nothwendigkeit zu versteben. Solches Verständniß wird gemeinhin finden, baß die sogenannten Nationaltugenden und Nationalfehler nur verschiedene Seiten eines und besselben Charafterzuges find. Wir sind also weit davon entfernt, einzustimmen in ben üblichen selbstgefälligen Tadel ber englischen "Heuchelei", wenn wir einfach aussprechen, mas uns Deutsche an dem englischen Wesen am meisten befrembet: baß nämlich die religiösen und die sittlichen Begriffe in England sich nicht Wir finden bort eine nabezu jüdische gleichmäßig entwickelt haben. Starrheit bes Festhaltens an ber bogmatischen Ueberlieferung und baneben eine volksthumliche, längft in der fühnen praktischen Gigensucht der Nation großartig verkörperte Sittenlehre, die zwar seit Bacon und lode bis zu ben schottischen Philosophen ihren wissenschaftlichen Ausbruck mannichfach geändert, aber im Grunde jederzeit alle moralischen Dinge an dem Magstabe bes Nutens gemessen bat. fich kein schärferer Gegensatz benken zu ber beutschen Beise, zu uns, bie wir in allen moralischen Fragen bewußt ober unbewußt ber strengen Kantischen Pflichtenlehre folgen und auf dem Gebiete des Glaubens einer schrankenlosen Selbstänbigkeit, ber German infidelity, uns Doch glücklicherweise leben die Bölker nach einem böheren Gesete, als nach dem des Nichtwiderspruchs. Trop ihrer materialistischen Sittenlehre ift die Sittlichkeit ber englischen Nation lange febr rein geblieben, weil ein gesunder praftischer Sinn, ein unbeugsames

Rechtsgefühl und, vor allem, die unvergleichliche Schule ber politischen Freiheit und politischen Bflichterfüllung fie vor ben letten Ergebnissen ihrer Moralbegriffe bewahrte. Den Schlüssel zu biefen Biberibrüchen gewährt die eigenthümliche Entstehungsweise ber Reformation in England. Das Buritanerthum hatte in gewaltiger Geistesarbeit ben burch bie volitische Gewalt dem Bolke aufgebrungenen Protestantismus in ein geistiges Eigenthum ber Nation verwandelt: aber nimmermehr konnte biefe ftrenge weltverachtenbe Richtung bie gange Seele eines lebensfroben und lebensstarken Volkes ausfüllen. Der Wiberftand bes altenglischen Weltsinnes gegen die puritanische Särte gebt in ben mannichkachsten Gestalten burch die englische Literatur, von Shakespeare an bis zu ben Tagen, ba Smollet und Fielding lachenben Munbes ihren ernsten Kampf führten wider Richardson's zimberliche Ehrbarfeit. Dieser Dualismus hat in England barin vorläufig eine oberflächliche Ausgleichung gefunden, daß bie Mehrheit ber Nation im praktischen Wirken einer ganz weltlichen Nütlichkeitsmoral huldigt und, weil fie die Unsicherheit biefes Leitsterns im Stillen empfindet, um so gaber festhält an bem Buchstaben ber Dogmatif und an gewiffen conventionellen Sittenbegriffen. Nicht ohne schwere Schuld, natürlich, konnte Boron sich absondern von dieser Gesittung seines Bolfes; boch wollen wir feine "Zerriffenheit" begreifen, so muffen wir vorerst ben Dualismus in ber Moral seiner Nation verstehen.

Seben wir zunächft, in welcher Lage Bhron seine heimische Literatur vorfand. Richts schiefer, als Macaulab's Behauptung. Byron habe rathlos umbergeschwankt zwischen zwei feindlichen Dichterschulen und sei endlich wider sein afthetisches Gewissen durch sein frankhaftes Bedürfniß nach bem Beifall ber Zeitgenoffen in die neuere jener beiben Schulen getrieben worben. Wir erblicen vielmehr in Bhron die außerordentliche Erscheinung eines Dichters, der an drei auf einander folgenden Richtungen der Literatur wesentlichen Antheil nimmt und bennoch ein ganz selbständiger Künstler bleibt. äfthetische Theorie hatte sich an dem "correcten" Pope gebildet, feine Phantasie war erfüllt von den Idealen jener Dichtung, die man die englische Romantik nennen mag, und er felber schuf endlich eine neue Richtung, die über beibe Vorgänger weit hinausging; er brach die Bahn der neuesten Epoche der europäischen Literatur, indem er bas Element ber ichrankenlos übermüthigen Subjectivität in die Poesic einführte. Die Erscheinung eines solchen

Dichters muß eine unharmonische sein, doch ist es lohnend, ihr Werben zu verstehen.

Gleich all seinen Altersgenossen war ihm in der Schule die Dichtung Pope's als das Höchste der englischen Kunft geschildert worden, und wie er in späteren stürmischen Tagen jede kleinste Erinnerung an die glückliche Schulzeit zu Harrow mit wehmüthiger Liebe bewahrte, so find auch seine äfthetischen Meinungen den Eindrücken seiner Jugend niemals völlig entwachsen. In der That, nur sehr Weniges unter den englischen Gebichten bes achtzehnten Jahrhunderts war Bpron's Genius verwandt, konnte ihm zum Herzen reden. Die wahrhaft lebenbigen Werke biefer Zeit lagen auf jenem Grenzgebiete ber Boefie, bas bie Briten noch heute selten ober nie in den Begriff ber poetry einschließen, auf dem Felde des Sittenromans. Das liebevolle Beobachten bes täglichen Lebens bis in bas kleinfte Detail hinein, bas peinlich genaue, naturwahre Darstellen der Charaktere aus der Alltagswelt war die mit Recht bewunderte Eigenthümlichkeit der englischen Literatur geworden seit Defoe's Robinson, seit Abdison's Spectator und den geiftvollen Novellisten der zweiten Sälfte des Jahrhunderts, und biese bescheidenen Werke gaben ein getreueres Bild von dem Bemuthe ihres Bolfes, waren reicher an echter Poefie als die anmaklichen Bersuche, bas gespreizte Helbenthum ber Franzosen in correcten Bersen nach England einzuführen. Aber Byron's burchaus lprisch erregter Sinn fab über die Brofa des Romans vornehm hinweg, und je ficherer er sich im Stillen gestehen mußte, ihm fei die Babe der überzeugenden Charakterzeichnung nur kärglich zugemessen, besto eifriger schwor er auf Bu biefem "Fürften ber Reime und großen Dichter bes Ber-Bove. standes" zog ihn hin der Wohllaut des Berses, der reiche Wit, die feinem eigenen Wesen verwandte Freude an der malerischen Beschreibung und ber ihm gleichfalls verwandte satirische Genius, ber seine Geftalten nicht sowohl darstellt als betrachtet. Und war ihm selber die dramatische Kraft versagt, so tröstete er sich, auch Bope habe geringschätig gerebet von dem werthlosen Beifall der Zuschauer. So blieb er dabei, bie Poesie der Gegenwart verhalte sich zu Bope wie die phantaftische Bracht einer Moschee zu bem Abel ber Linien eines borischen Tempels. Der Bergleich ift nicht ganz verkehrt — wenn wir nur unter biefem dorischen Tempel uns nicht das Heiligthum des olympischen Zeus benfen, sondern eines jener klaffischen Bauwerke, welche als Bignetten por ben Gedichten des Herrn Biedermeier zu prangen pflegen. Wabrlich,

wer bliebe ernsthaft, wenn er Bpron sich leibhaftig vorstellt neben feinem Ibeale, wie ber moberne "Genius mit bem Kainszeichen" eintritt in die fünstliche Grotte bes Gartens von Twidenbam, aus ber Dose bes kleinen Mannes mit ber groken Berrucke eine Brise nimmt und bann bem eintönigen Geplätscher feiner correcten Berfe lauscht? Ber staunte nicht über biese theoretische Borliebe Byron's, wenn er eines ber feurigen Gedichte des Jüngers mit einem Werke bes Meisters vergleicht, etwa mit jenem Bricfe ber Heloife an Abalard, wo ein Stoff, glühend von gewaltiger Leibenschaft, untergeht in einer Sündfluth gezierter Langeweile? Bon ben Heroen ber älteren englischen Literatur befaß Boron nur oberflächliche Renntniß. Milton's puritanische Strenge ftieß ihn ab, und fein ungeheurer Chrgeiz baumte fich auf wiber Shakespeare's erbrückende Größe. Da nun vollends alle seine Feinde unter ben romantischen Zeitgenossen bie kaum erst von neuem erstandene Herrlichkeit ber Shakespeare'schen Dichtung priesen, so trieb ihn auch ber Biberipruchsgeift, die Ueberlegenheit Shakefpeare's, vor der Welt zum minbesten, zu leugnen und an seinem Bobe festzuhalten.

Doch zu feinem Seile mar Boron am wenigsten ber Mann, sein bichterisches Schaffen unter die Leitung einer afthetischen Theorie zu ftellen. Er war nicht jener benkenben Rünftler einer, an benen wir, wie an Milton und ben großen beutschen Dichtern, bie wunderbare Berbindung von ursprünglicher, ewig junger Begeisterung und klarer Einsicht in die Runftgesetze bestaunen. Raum je hat ein Dichter fo leicht, fo unbewußt geschaffen; ein Rind ber Stunde, marf er seine feurigen Berse hin und stand bann, in seiner Jugend mindestens, urtheilslos vor bem Geschaffenen. Bon seiner erften großen Reise brachte er beim eine Umschreibung ber ars poetica bes Horaz, worauf er alle feine Bope'sche Gelehrsamkeit verschwendet, und - "eine große Menge Stanzen in Spenser's Versmaß, die sich auf die durchpilgerten Länder beziehen." Bon ben Hints from Horace weiß heute niemand mehr zu reben. Jene große Menge Stanzen aber, geschrieben an Borb, zu Pferd, mitten in Berg und Wald, wie die Gunft des Augenblicks sie schenkte, waren - bie erften Gefänge bes Chilbe Harolb. Werk widerstrebend in den Oruck gegeben hatte und die entzückten Leser ihn alsbald zu ben erften Dichtern ber Nation zählten, ba zeigte sich, baß ein echter Dichter wohl mit seinen Theorien, doch nie mit seiner Phantasie in Anachronismen leben, daß ein wahres Dichtergemuth nie etwas anderes wiberspiegeln kann als die Ideen seiner Zeit. Die Zeit Regierung weiter ausgebilbet. Uhland, abermals gewählt, erhielt ben Urlaub nicht und legte rasch entschlossen seine Brosessur nieder.

Bon neuem entspann sich ber Streit wider bie verfassungswidrigen Bundesbeichlüffe. In diesen Debatten verkündete Ubland in schwungvoller Rebe ben nationalen Beruf ber füddeutschen Opposition und sprach bas kühne Wort: "diese Rechte und Freiheiten werben einst von einer deutschen Nationalvertretung zur vollen und segensreichen Entfaltung gebracht werben." Bas er icon während bes alten Berfaffungsftreites dunkel geahnt, fab er jett klar vor Augen: daß alle Sünden ber Einzelftaaten ihre Burzel haben in bem Mangel einer volksthümlichen einheitlichen Verfassung Deutschlands. Darum bedte er bei ber Berathung des Militärbudgets schonungslos das große Uebel auf, das alle Militärdebatten in den Kleinstaaten noch heute verbittert und vergiftet. Er fragte: "bat fich die Einigung im Bunde felbft fcon als eine in ber Nation begründete erwiesen? Rann bei folchem Stande ber Dinge Bürtemberg miffen, unter welcher größeren Fahne und ju welchen Zwecken seine Truppen zunächst ausziehen werden?" zufrieden mit ber unfruchtbaren abwehrenden Saltung dem Bunde gegenüber, sprach er jett ein altes wohlberechtigtes Berlangen ber Liberalen aus: er forderte, daß die Minister wegen der Instructionen an die Bundestagsgesandten ben Rammern Rebe steben follten.

Heftiger von Jahr zu Jahr wurde bie Erbitterung. allerdings wohlbegründeten Mißtrauen gegen die Minister stimmte die Opposition einmal sogar für die Verwerfung des gesammten Budgets, ja, befangen in kleinstädtischen volkswirthschaftlichen Begriffen und voll Wiberwillens gegen Preußen, erklärte sich Uhland sogar gegen den Beitritt Würtembergs zum beutschen Zollvereine. Auch er litt an jener Berblenbung, womit die meiften Liberalen bes Sudweftens in jenen Tagen behaftet waren: stolz auf sein schwäbisches "constitutionelles Leben," das doch in Wahrheit die Willfür der Krone nicht wesentlich beschränkte, handelte er unwillfürlich als Barticularist. Aus Liebe zu Deutschland ward er mitschuldig an der unseligsten politischen Sunde bes alten Liberalismus: er widerstrebte dem großartigsten und wirtsamsten Versuche einer praktischen Einigung bes Vaterlandes, ber seit Jahrhunderten gewagt worden! Dies Verfahren ist um so befremdlicher, ba Uhland felbst bald nachher die Unfruchtbarkeit ber kleinen Landtage für das große Baterland scharf erkannte: "wir stehen an der Grenze einer lebendigen Wirksamkeit auf diesem Wege," schrieb er

1840, "ber Bündel ist nicht zu Stande gekommen, bas Beil hat kein heft und die Stäbe liegen zerknickt umber." Endlich, im Jahre 1839, beging die Opposition einen letten verbängnikvollen Fehler. mals in reichen, warmen Gemütbern, liegt auch in bem tücktigen Charafter ber Schwaben ein Zug von unberechenbarem Eigenfinn, von Bäufig in ihrer Geschichte, und immer zum peffimistischem Trot. Unheile bes Landes, war er zu Tage gekommen; so während bes Berfassungsstreites, so jest wieber in anderer Beise, als bie Uhland, Schott, Bfiger, Römer, vereinsamt unter bem gleichgiltigen Bolle, auf die Wiederwahl verzichteten. Dergestalt war der Landtag seiner beften Rräfte beraubt, und dem schwäbischen Staatsleben, bas in feinem abgeschlossenen Sonderdasein bringender als die meisten anderen Staaten ber fortwährenben Mahnung an bie nationalen Bflichten bebarf — ihm fehlten fortan gerade jene liberalen Talente, welche freieren Blick über die Landesgrenze hinausschauten.

Das zurückgezogene Leben, bas ber Dichter nun in Tübingen begann, fiel gerade in die Tage, da von seiner Heimath jene kühne theologische Bewegung ausging, welche burch bas Auftreten von David Strauk veranlakt war. Abermals bewährte sich der alte Romantiker als ein moberner Mensch. Den vorurtheilsfreien Forscher erschreckte es nicht, daß die Grundsäte der wissenschaftlichen Kritik, die ihm selber bas Verständniß ber heidnischen Götterlehre erschlossen hatten, jest auf die driftliche Mythologie angewendet wurden. theologische Streit lag seinem Sinne fern, boch vertheibigte er die Berketerten und ihr Recht ber freien Forschung. Ginen anderen modernen Gebanken bagegen, ber gleichfalls in seiner Umgebung gebegt ward, bat er nie verstanden. Jenen zukunftreichen politischen Plan, ber einft als unbestimmte ferne Hoffnung vor Fichte's Seele geschwebt und dann in Friedrich Gagern's lichtem Haupte sich zu greifbarer Gestalt verbichtet hatte — ben Plan bes beutschen Bundesstaates unter Preußens Führung verkündete Paul Pfizer, fast noch ein Jüngling, zuerst als ein politisches Programm dem Bolke und eroberte sich damit einen Ehrenplat in ber Geschichte ber beutschen nationalen Bewegung. Dem Dichter, der den alten Ruhm der Hohenzollern oftmals freudig befungen hatte und den Widerwillen ber Schwaben gegen Nordbeutschland nicht theilte, blieb biefer Gebanke immer ein Gräuel. Sein Herz war erfüllt von ber gemüthlichen Borliebe feines Stammes für die öfterreichischen Nachbarn; ihm blieb unvergessen, wie oft er einst im Kna-

benspiele Partei genommen hatte für die Kaiserlichen und in das nahe Rottenburg hinübergewandert war, um das wildfremde Ariegsvolk ber Magbaren und Kroaten zu schauen. Wie einst in bem mürtembergiichen Verfassungsstreite, so wirkten auch jett zwei grundverschiedene politische Beweggründe in seiner Seele nach einem Ziele zusammen. Die Freude an der althistorischen Herrlichkeit des Wahlkaiserthums und bas Bekenntniß ber Bolkssouveränität — romantische und bemokratische Neigungen zugleich führten ihn zu bem Ibeale bes Wahlreichs. Auch eine köftliche, bem beutschen Staatsmanne leider sehr nothwenbige Tugend brachte Uhland in die Kämpfe der Revolution hinüber bas wachsame Miftrauen gegen ben guten Willen ber Höfe. unter König Friedrich bas frevelhafte Migachten jedes Rechtes, unter feinem Nachfolger — was feinem schlichten Sinne noch tieferen Etel erregen mußte — bas unwahre Kokettiren mit bem Liberalismus gesehen, und nur so schmerzliche Erfahrungen konnten seinem warmen wohlwollenden Herzen diefen harten Zug einprägen.

Die Revolution brach aus, und dem greisen Dichter vor allen galt ber Jubel bes aus langer Gleichgiltigkeit erwachenden schwäbischen Der beispiellosen Migregierung folgte eine beispiellose Demüthigung: ber Bunbestag gestand, daß ihm das Vertrauen bes Bolkes fehle, und umgab sich mit "Männern des Vertrauens." Uhland ward unter die Siebzehner gefendet, doch das Vertrauen feines Königs folgte ihm nicht nach Frankfurt; ihm ward keine Antwort, als er sich die verfönliche Ansicht des Fürsten über die Aufgabe der Bertrauensmänner erbat. Als nun in dem Ausschusse Dahlmann mit dem Programme des Bundesstaates hervortrat, da schraken anfangs — ich folge hier der mündlichen Erzählung eines der Siebzehn — die Meisten zurück vor der Berwegenheit des Gedankens, und Uhland stimmte eifrig gegen bas preußische Erbkaiserthum, "als es noch in ben Windeln lag." Diefe großbeutsche Gesinnung trennte ihn auch im Parlamente von Dahlmann, Grimm, Arnot und vielen Anderen, die ihm burch Bilbung und Begabung nahe ftanden. Er hielt sich zu ber Linken, und wie sehr auch die demagogischen Ausschweifungen seinen masvollen Künstlersinn anwiderten: die demokratische Richtung konnte sich einiger Tugenden rühmen, die Uhland's Berg an die Partei feffeln mußten, obwohl sie in der Demokratie der Paulskirche sich oftmals verzerrt und entstellt offenbarten. Ihn erfreute die menschliche Theilnahme ber befferen Demokratie für die Armen und Leidenden und der willige Opfermuth, welcher sie vor den Mittelparteien auszeichnete. Freilich, der schlichte demokratische Bürgerstolz des ehrwürdigen Mannes hatte im Grunde sehr wenig gemein mit jenen gellenden Lobpreisungen des Conventes, welche von den Bänken seiner Parteigenossen erklangen. Ich glaube nicht als ein Parteimann zu reden, wenn ich sage, Uhland's Berhalten in der Paulskirche hinterlasse den Eindruck, als sei er dort nicht an seiner Stelle gewesen. Er stand als ein "Wilder" zwischen den Parteien und blieb doch in einer moralischen Verbindung mit der Linken; schon diese seltsame Mittelstellung läßt ihn wie einen Halbsfremden in der Versammlung erscheinen.

Von allen Plänen der Mittelparteien forderte der Gedanke des preußischen Raiserthums Ubland's beftigften Widerspruch beraus. Diefer Widerstand bewog ihn zu ben beiden einzigen größeren Reden, welche von bem Schweigsamen in ber Baulsfirche gehalten wurden und nach meinem Ermessen bas Allerbeste sind, was je für bie "großbeutsche" Richtung gesprochen worden. Nicht in Berstanbesgründen, sondern in gemüthlichen Sympathicu liegt die Stärke dieser Partei, und wie mächtig wußte Uhland biese Saite in ber Brust seiner Hörer anzuschlagen, als er am 26. October 1848 tiefbewegt in schwungvollen Worten das Parlament ermahnte zu sorgen, "daß die blanke, unverftummelte, hochwüchsige Germania aus ber Grube steige!" fräftiger wirkte seine Rede vom 22. Januar 1849. Die Kapuriner= späße Beda Weber's waren kaum verklungen, da hob Uhland die Debatte wieder auf die Höhe ihres Gegenstandes. Die alte Herrlichkeit bes beutschen Wahlkaiserthums führte er gegen die preußische Partei in's Feld: "es waren in langer Reihe Männer von Fleisch und Bein, fernhafte Gestalten mit leuchtenben Augen, thatfräftig im Guten und Als bann die berühmten Worte folgten, bei jeder Rede eines Defterreichers in ber Paulsfirche sei ihm zu Muthe gewesen, "als ob ich eine Stimme von den Throler Bergen vernähme oder bas abriatische Meer rauschen hörte," da freilich war der nüchterne Verstand schnell bei ber Hand, über die "Bhrafe" felbstgefällig zu lächeln. aber ben Worten in bie Tiefe fah, erkannte ihren ernften Sinn. Allerbings war es ein schrecklicher Widerspruch, in Wahrheit eine Unmöglichkeit, die in unserer Geschichte nicht wiederkehren darf, daß ein Barlament, worin Defterreichs Abgeordnete stimmberechtigt tagten, über die Trennung Deutschlands von Desterreich berathen konnte. Ein schönes Seherwort bes Dichters beschloß die Rede, bas allbekannte: "es

wird kein Haupt über Deutschland leuchten, das nicht mit einem reichlichen Tropfen bemokratischen Deles gesalbt ist. Damit hatte er der beutschen Bewegung sein "in diesem Zeichen wirst du siegen" zugerusen, und uns, den Gegnern, vornehmlich geziemt es, das gute Wort in treuem Herzen zu tragen. Die Welt ist heute liberal, und nur im Bunde mit dieser unhemmbaren liberalen Bewegung des Jahrhunderts wird es uns gelingen, die Einheit Deutschlands zu gründen. Das bewährte sich damals schrecklich, als das Herrschends der Hohenzollern den rückhaltlosen Bund mit dem Liberalismus verschmähte und dem Ruse der Nation sich schwach versagte. Furchtlos und treu, ein echter Schwade, hielt Ubland auch jest noch aus bei seiner Vartei.

So wie ein Fähnbrich wund und blutig Die Fahne rettet im Gefecht,

und sogar die Worte dieses Vaterländischen Gedichts aus seiner Jugend kehrten wieder in dem Manifeste vom 25. Mai, das er im Namen bes Rumpfparlaments an die Nation richtete: "Wir gedenken, wenn auch in fleiner Zahl und großer Mühsal, die Bollmacht, die wir von dem Bolle empfangen, die zerfette Fahne, treu gewahrt in die Sande des Reichstags niederzulegen, ber am 15. August zusammentreten foll." Freilich, unklar, romantisch verschwommen wie der Wortlaut war auch ber Gebankengehalt biefes Aufrufes. Dem Ibealiften galt es nur, bie Ibee bes Parlamentes zu retten: er folgte ber Linken nach Stuttgart, "barum daß nicht das lette Band der deutschen Lolfseinheit reiße." Unhaltbarer immer ward die Stellung des magvollen Mannes unter ber wüsten Leibenschaft bes Rumpfparlaments. Schon wurde ber Rlang seiner Rede von dem zornigen garm des Böbels übertäubt, als er vor ber Einsetzung ber Reichsregentschaft, vor bem Bürgerfriege warnte und ben Berblendeten zurief: "Würtemberg ift nicht beschaffen wie jest diese Versammlung; es stellt nicht wie diese nur Eine der Barteiungen bar, in welche bas beutsche Bolf zerklüftet ift." febr wenige Gefinnungsgenoffen zählte er noch in ber Versammlung. Der Austritt aber aus einer unterliegenden Bartei mar seinem Stolze, seiner Treue unmöglich. So ift er geblieben bis zu bem jammervollen Enbe bes beutschen Parlaments, bem Stragenkampfe in Stuttgart.

Seine Briefe aus biesen Jahren verfünden männlichen Schmerz über den Zusammenbruch der Hoffnungen des Baterlandes. Weniger tief mag er, der mit all seinem Sinnen in der schwäbischen Heimath wurzelte, das Eine empfunden haben, was den meisten heimkehrenden

Reichstagsmännern nach den großen Kämpfen des Parlaments überwältigend, demüthigend auf die Seele fiel: die bettelhafte Armseligsfeit der Kleinstaaterei. Seine demokratische Gesinnung blieb in alter Schrofsheit aufrecht: sogar den Orden pour le mérite wollte er nicht annehmen, den einzigen noch unentweihten in Deutschland, den selbst der strenge Republikaner Arago getragen hatte. Die letzten Jahre sind ihm in der Stille wissenschaftlicher Arbeit vergangen. Daß er aber noch lebte in dem Herzen seines Bolkes, davon haben ihm alljährlich tausend Zeichen der Theilnahme von fern und nah Kunde gebracht. Sie wurden dem schlichten Manne oft lästig, dem Schwab einst sagte: "du liebest nicht das laute Lieben."

An bem Grabe bes Dichters hat bas gesammte Volk empfunden, was einst sein Walther dem süßen Liedermunde Reinmar's von Hagenau in die Gruft nachrief:

> Deine Seele möge wohl nun fahren, Deine Zunge habe Dant.

Und wie sein Lied nur mit unserer Sprache selber sterben wird, so wird auch fortleben in unserem Bolke das Bild des Mannes Uhland, der, menschlich irrend, doch in hohen Ehren, manchen wuchtigen Stein hinzugetragen hat zu dem Neubau des deutschen Staates. Auch im Tode—er selber hat es uns verkündet—wolkte er nicht lassen von seinem Bolke:

Bohl werb' ich's nicht erleben, Doch an ber Sehnsucht Hanb Als Schatten noch durchschweben Mein freies Baterland.

Uns aber, die ihn betrauern, bleibt die schöne Pflicht, mit streitsbarem Worte und fester That zu sorgen, daß die Sehnsucht des Dichsters sich erfülle, daß er die Stätte bereitet finde, wenn er kommt — als Schatten zu durchschweben sein freies Vaterland.

## Lord Byron und der Radicalismus.

(Leipzig 1863.)

Selten hat Leffing ein so kühnes geistvolles Wort gesprochen wie jenen berühmten Sat, ber Hiftorifer fonne im Grunde nur bie Beschichte seiner Zeit erzählen. Und doch wird dieser Ausspruch vor der Beschränktheit bes menschlichen Sinnes immer wieder zu Schanden Wer eine kaum erft abgeschlossene Bergangenheit schildert, steht entweder selber noch mitten in ihren Kämpfen, bann ermangelt sein Blick ber Freiheit. Ober er hat ihre Ideale innerlich überwunben; dann ist er zumeist noch weniger unparteiisch, dann wird er ihre Berirrungen mit jener schonungslosen Schärfe richten, welche bas Bewußtsein eigener Schuld hervorruft. Diese zwiefache Befangenheit beobachten wir noch immer an ben landläufigen Urtheilen über ben glänzenbsten Vertreter der jüngsten Literaturepoche, Lord Byron. Seine Landsleute (bis auf eine kleine Schaar blinder Berehrer) gebärden sich, wenn sie von ihm reden, unwillfürlich als leidenschaftliche Vertheidiger ihrer vaterländischen Sitte, die Byron rudfichtslos befriegte, und wir benten nicht baran, sie beshalb zu tabeln. Bewiß, fame je bie Zeit, ba man in England sich harmlos an der Schönheit des Don Juan erfreute ober bem größten aller Beherrscher bes Landes, bem Protector, bas gebührende Denkmal errichtete: so würden die Briten an unbefangen menschlicher Bildung gewonnen und einige jener nationalen Vorurtheile abgestreift haben, die den Fremden verleten. Aber vermuthlich würden mit solchen Vorurtheilen auch mehrere ber Tugenden verloren gehen, benen England seine Größe bankt, vornehmlich jene großartige Einseis tigkeit, die unbeirrt und sicher geradeaus jum Ziele schreitet und die Willfür des Einzelnen durch die Wacht fester alterprobter Ueberlieferungen in Staat und Sitte bändigt. Diesen häuslichen händeln ber Fremben können wir Deutschen freilich gleichmüthig zuschauen, doch ein rubiges Urtheil über Bhron fällt auch uns fehr schwer. Seine Dichtung bat ungleich tiefer auf und gewirkt als auf seine Beimath, seine blenbenbe Erscheinung ist eine lange Zeit das helle Traumbild unserer Jugend gewesen, und nicht gar fern sind die Tage, da alle Kreise unserer guten Gesellschaft in der Vergötterung des Dichters wetteiferten und Willkomm's sogenanntes "Leben Lord Bhron's" tausend jungen Deutschen ben Sinn bethörte. Seitbem hat sich die Welt von Grund aus verwandelt, und die lieblosen Urtheile über Boron, die beute in Aller Munde sind, erinnern oft lebhaft an den Grimm des Barbaren, der fein machtloses Götenbild mighandelt. Wie soll ein Mann leiden= schaftslos über den Dichter des Weltschmerzes reden, wenn er sich im Stillen fagen muß, auch er felber babe einft in bem Byronischen tragischen Blide, ber böhnisch gefräuselten Lippe und dem lose geschlungenen Halstuch bie sicheren Kennzeichen bes Genius gesucht? Die Schwärmerei der Deutschen für Boron fiel in Tage, da unser Bolf ein rubiges, stätiges Selbstgefühl kaum besak und das Fremde bestaunte, weil es fremd war. Heute, seit die Ration beginnt fest auf eigenen Füßen zu steben, sind wir sehr geneigt, die Ideale jener Zeit allzu scharf zu verbammen.

Lord Byron's Berhängniß lag in seiner trotigen Absonderung von ben Sitten seines Bolkes, und bas Urtheil über ihn hängt schließlich von der Frage ab, ob diese Gesittung in Wahrheit verbildet genug war, um den verwegenen Widerstand eines Einzelnen zu rechtfertigen. allen Aufgaben bes Hiftorikers ift bas Entscheiden über die Reinheit ber sittlichen Begriffe anderer Böller die allerschwierigste und undantbarfte. Seltener als andere Nationen wird bas deutsche Bolf durch bie Erregung des Augenblick zu fo schnöder, verlogener Ungerechtigkeit fortgeriffen, wie fie oftmals von ben Engländern gegen uns geübt ward. Doch leiber zeigen die in Deutschland landläufigen Urtheile über den fittlichen Werth fremder Nationen nur allzu häufig jene fonderbare Mischung von Demuth und Dünkel, welche bem Charakter politisch machtloser Bölker eigenthümlich ist. Jeder Narr unter uns meint sich berechtigt, geläufig und zuversichtlich ben Franzosen bas Gemüth, den Italienern die Wahrhaftigkeit kurzweg abzusprechen: — bis plötlich eine große Bewegung, wie die jüngste italienische Revolution, und beschämend belehrt, daß ein Bolk einen von dem unseren grundverschie= benen Sittencober besiten und bennoch einer hohen sittlichen Bildung fich erfreuen kann. Reine Nation der Welt, deren Charafter nicht häßliche Widerfprüche aufwiese, welche, von bem Fremden mit seinem Mage

gemeffen, zu schonungslofer Berbammung führen mußten. Wie benten wir felber zu bestehen, wollte ein Fremder sein Urtheil über die beutsche Sittlichkeit auf bie leiber unzweifelhafte Thatfache grunden, bag ein frivoles Spielen mit bem politischen Gibe, ein feiges Berleugnen ber eigenen Ueberzeugung in Deutschland ben Shrenmann noch keineswegs nothwendig des guten Rufes beraubt? Das sind traurige Folgen einer Beit öffentlicher Rämpfe und noch unvollenbeter politischer Bilbung, wird man einwenden. Sehr wahr; aber gleiche und bessere Entschulbigungen hat ber Engländer zur Hand, wenn wir von englischer Heuchelei und Pruderie reden, der Italiener, wenn wir das Schlagwort von wälscher Arglist ausspielen. Bedeutende Menschen lassen wir bescheiben gewähren, wenn fie ihr Recht bewiesen haben, ihren eigenen Weg zu geben, und nur Kinder fragen: wer ist der Grökere? Ueber bie groken Culturvölker aber, beren Dasein schon bas Recht bes Dafeins ift, siten wir zu Gericht, messen ihnen lob und Tabel zu, ftatt ihren Charafter als ein Gegebenes hinzunehmen und in feiner Rothwendigkeit zu verstehen. Solches Berftandniß wird gemeinhin finden, baß die sogenannten Nationaltugenden und Nationalfehler nur verschiedene Seiten eines und besselben Charakterzuges find. Wir find also weit bavon entfernt, einzustimmen in ben üblichen selbstgefälligen Tabel ber englischen "Beuchelei", wenn wir einfach aussprechen, mas uns Deutsche an dem englischen Wesen am meisten befremdet: daß nämlich die religiösen und die fittlichen Begriffe in England fich nicht gleichmäßig entwickelt haben. Wir finden bort eine nabezu jubische Starrheit bes Festhaltens an ber bogmatischen Ueberlieferung und baneben eine volksthumliche, längst in ber fühnen praktischen Eigenfucht ber Nation großartig verkörperte Sittenlehre, die zwar feit Bacon und Locke bis zu ben schottischen Philosophen ihren wissenschaftlichen Ausbruck mannichfach geändert, aber im Grunde jederzeit alle moralischen Dinge an bem Magstabe bes Nutens gemessen bat. Es läkt fich fein schärferer Gegensatz benten zu ber beutschen Beise, zu uns, die wir in allen moralischen Fragen bewuft ober unbewuft der strengen Rantischen Bflichtenlehre folgen und auf bem Gebiete bes Glaubens einer schrankenlosen Selbständigkeit, ber German infidelity, uns Doch glücklicherweise leben die Völker nach einem boberen Gesete, als nach bem bes Nichtwiderspruchs. Trop ihrer materialiftischen Sittenlehre ift bie Sittlichkeit ber englischen Nation lange fehr rein geblieben, weil ein gefunder praftischer Sinn, ein unbeugsames

Rechtsgefühl und, vor allem, die unvergleichliche Schule ber politischen Freiheit und politischen Bflichterfüllung sie vor ben letten Ergebnissen ihrer Moralbegriffe bewahrte. Den Schlussel zu biesen Biberfprüchen gewährt die eigenthümliche Entstehungsweise ber Reformation Das Buritanerthum batte in gewaltiger Geiftesarbeit in England. ben burch die politische Gewalt dem Bolke aufgebrungenen Protestantismus in ein geistiges Eigenthum ber Nation verwandelt; aber nimmermehr konnte biese strenge weltverachtenbe Richtung bie gange Seele eines lebensfrohen und lebensstarken Boltes ausfüllen. Der Biberftand bes altenglischen Weltsinnes gegen bie puritanische Barte geht in ben mannichfachsten Gestalten burch bie englische Literatur, von Shakespeare an bis zu ben Tagen, ba Smollet und Fielbing lachenden Munbes ihren ernsten Kampf führten wider Richardson's zimperliche Chrbarkeit. Diefer Dualismus hat in England barin vorläufig eine oberflächliche Ausgleichung gefunden, daß die Mehrheit ber Nation im praktischen Wirken einer ganz weltlichen Rüplichkeitsmoral hulbigt und, weil fie die Unficherheit biefes Leitsterns im Stillen empfindet, um so gaber festhält an bem Buchstaben ber Dogmatif und an gewiffen conventionellen Sittenbegriffen. Nicht ohne schwere Schuld, natürlich, konnte Byron sich absondern von bieser Gesittung feines Bolfes; boch wollen wir feine "Zerriffenheit" begreifen, fo muffen wir vorerft ben Dualismus in ber Moral feiner Nation verstehen.

Seben wir zunächst, in welcher Lage Bhron seine beimische Nichts schiefer, als Macaulah's Behauptung, Literatur vorfand. Bpron habe rathlos umbergeschwanft zwischen zwei feindlichen Dichterschulen und sei endlich wider sein ästhetisches Gewissen durch sein Frankhaftes Beburfniß nach bem Beifall ber Zeitgenoffen in bie neuere jener beiben Schulen getrieben worben. Wir erbliden vielmehr in Byron die außerorbentliche Erscheinung eines Dichters, ber an brei auf einander folgenden Richtungen der Literatur wesentlichen Untheil nimmt und bennoch ein ganz felbständiger Künftler bleibt. äfthetische Theorie hatte sich an dem "correcten" Bope gebildet, feine Phantasie war erfüllt von den Idealen jener Dichtung, die man bie englische Romantik nennen mag, und er felber schuf endlich eine neue Richtung, die über beide Borganger weit hinausging; er brach die Bahn der neuesten Epoche der europäischen Lite= ratur, indem er bas Element ber ichrankenlos übermuthigen Subjectivität in die Poesie einführte. Die Erscheinung eines solchen

Dichters muß eine unharmonische sein, doch ist es lohnend, ihr Werben zu verstehen.

Gleich all seinen Altersgenossen war ihm in der Schule die Dichtung Pope's als das Höchste der englischen Kunst geschildert worden, und wie er in späteren stürmischen Tagen jede kleinste Erinnerung an bie glückliche Schulzeit zu Harrow mit wehmüthiger Liebe bewahrte, so find auch seine äfthetischen Meinungen ben Eindrücken seiner Jugend niemals völlig entwachsen. In der That, nur sehr Weniges unter ben englischen Gedichten bes achtzehnten Jahrhunderts war Byron's Genius verwandt, konnte ihm zum Herzen reden. Die wahrhaft lebenbigen Werfe biefer Zeit lagen auf jenem Grenzgebiete ber Boefie, bas bie Briten noch beute felten ober nie in ben Begriff ber poetry einschließen, auf bem Felbe bes Sittenromans. Das liebevolle Beobachten bes täglichen Lebens bis in bas fleinste Detail hinein, bas veinlich genaue, naturwahre Darstellen der Charaftere aus der Alltagswelt war die mit Recht bewunderte Eigenthümlichkeit ber englischen Literatur geworben feit Defoe's Robinson, seit Abbison's Spectator und den geiftvollen Novelliften der zweiten Sälfte des Jahrhunderts, und biese bescheibenen Werke gaben ein getreueres Bild von dem Bemuthe ihres Bolfes, waren reicher an echter Poefie als die anmaglichen Berfuche, das gespreizte Heldenthum der Frangosen in correcten Bersen nach England einzuführen. Aber Byron's burchaus lprisch erregter Sinn sah über die Brosa des Romans vornehm hinweg, und je sicherer er sich im Stillen gestehen mußte, ihm sei die Babe der überzeugenden Charakterzeichnung nur kärglich zugemessen, desto eifriger schwor er auf Bu biefem "Fürften ber Reime und großen Dichter bes Ber-Bove. standes" zog ihn hin der Wohllaut des Berfes, der reiche Wit, die seinem eigenen Wesen verwandte Freude an der malerischen Beschreibung und der ihm gleichfalls verwandte fatirische Genius, der seine Gestalten nicht sowohl darstellt als betrachtet. Und war ihm selber die dramatische Kraft versagt, so tröstete er sich, auch Pope habe geringschätzig gerebet von dem werthlofen Beifall ber Bufchauer. Go blich er babei, bie Poefie der Gegenwart verhalte sich zu Pope wie die phantaftische Bracht einer Moschee zu bem Abel ber Linien eines borischen Tempels. Der Vergleich ist nicht ganz verkehrt — wenn wir nur unter biesem borischen Tempel uns nicht das Heiligthum des olhmpischen Zeus benten, sondern eines jener klaffischen Bauwerke, welche als Bignetten bor ben Gebichten bes Herrn Biebermeier zu prangen pflegen. Wahrlich,

wer bliebe ernsthaft, wenn er Bpron sich leibhaftig vorstellt neben feinem Ibeale, wie ber moberne "Genius mit bem Kainszeichen" eintritt in die fünstliche Grotte bes Gartens von Twidenbam, aus ber Dose bes kleinen Mannes mit ber großen Berrucke eine Brife nimmt und bann bem eintönigen Geplätscher seiner correcten Verse lauscht? Ber ftaunte nicht über biese theoretische Vorliebe Byron's, wenn er eines ber feurigen Gebichte bes Jungers mit einem Berte bes Meifters vergleicht, etwa mit jenem Briefe ber Beloife an Abalard, wo ein Stoff, glübend von gewaltiger Leibenschaft, untergeht in einer Gunbfluth gezierter Langeweile? Bon ben Heroen ber älteren englischen Literatur befaß Boron nur oberflächliche Renntniß. Milton's puritanische Strenge ftieß ihn ab, und sein ungeheurer Ehrgeiz baumte sich auf wiber Shakespeare's erbrückenbe Größe. Da nun vollends alle seine Feinde unter ben romantischen Zeitgenossen bie kaum erst von neuem erstandene Herrlichkeit ber Shakespeare'schen Dichtung pricken, so trieb ibn auch ber Biberipruchsgeift, die Ueberlegenheit Shakespeare's, vor der Welt zum minbesten, zu leugnen und an seinem Bove festzuhalten.

Doch zu seinem Seile war Bhron am wenigsten ber Mann, sein bichterisches Schaffen unter die Leitung einer äfthetischen Theorie zu ftellen. Er war nicht jener benkenden Künstler einer, an benen wir, wie an Milton und ben großen beutschen Dichtern, bie wunderbare Berbindung von ursprünglicher, ewig junger Begeisterung und klarer Einsicht in die Runftgesetze bestaunen. Raum je hat ein Dichter so leicht, fo unbewußt geschaffen; ein Rind ber Stunde, warf er seine feurigen Berse hin und stand bann, in seiner Jugend minbestens, urtheils los vor bem Geschaffenen. Bon seiner erften großen Reise brachte er beim eine Umschreibung ber ars poetica bes Horaz, worauf er alle feine Bope'sche Gelehrsamkeit verschwendet, und - "eine große Menge Stanzen in Spenfer's Bersmaß, die sich auf die burchvilgerten Länder beziehen." Bon ben Hints from Horace weiß heute niemand mehr zu reben. Jene große Menge Stanzen aber, geschrieben an Borb, zu Pferb, mitten in Berg und Balb, wie bie Gunft bes Augenblick fie schenkte, waren - bie ersten Gefänge bes Chilbe Harold. Als er bies Werk widerstrebend in den Druck gegeben hatte und die entzückten Leser ihn alsbald zu ben erften Dichtern ber Nation zählten, ba zeigte fich, daß ein echter Dichter wohl mit seinen Theorien, doch nie mit seiner Phantafie in Anachronismen leben, daß ein wahres Dichtergemuth nie etwas anderes wiberspiegeln kann als bie Ibeen seiner Zeit. Die Zeit aber, beren Ibeale Bhron unbewußt dargestellt, war durchaus erfüllt von den Gedanken der Romantik. Die deutsche Dichtung, die selber der Größe Shakespeare's und der Laune Sterne's so vieles dankte, hatte den Lehrern die alte Schuld reichlich heimgezahlt; die Ideen unserer Rlassiker und unserer Romantiker wirkten zu gleicher Zeit auf die englische Literatur.

Durch Goethe vornehmlich lernten die englischen Lyriker wieder, bie Natur treu und berglich zu verstehen, und wie Goethe felbst bem beutschen Bolksliebe einige seiner schönsten Lieber nachgebilbet batte, so erschlossen jett Macpherson's Offian und zahlreiche Sammlungen ber irischen Sagen und ber unvergleichlichen altenglischen Ballaben ben Briten die poetischen Schätze ihrer heimischen Vorzeit. In Burns erstand ein Dichter, der den Abel und die Feinheit hochgebilbeter Kunft mit ber naiven Empfindung eines Naturvolkes zu vermählen wußte. Die Dichter ber "Seeschule" gefielen sich noch in Schilberungen, fast so breit und ausführlich, wie Bope sie geliebt hatte. Aber aus biesen neuen Gebichten sprach nicht mehr ber stubengelehrte Dichter bes 18. Jahrhunderts, der die Natur nur aus den sauberen Taxushecken seines Gartens kannte, sondern ber moderne rüftige Wandersmann, ber sich tummelte in ber freien Luft. Und nicht mehr in wohlgeordneter Aufzählung ward die Herrlichkeit der Erde geschildert, sondern binter ben poetischen Bilbern ftand bas tiefbewegte Gemutb bes Dichters, ein warmer, nabezu pantheistischer Naturcultus. biesem neu erwachten Berständniß ber Natur war auf's engste verkettet ber romantische Sinn ber Zeit, ber aus ben Trümmern ber alten Burgen die Herrlichkeit des Mittelalters zu neuem Leben emporrief. Walter Scott bichtete bas erfte moderne romantische Epos, bas, arm an psphologischem Interesse, bennoch eine berechtigte Form ber Dichtung war; benn die bewegte Schilberung ber romantischen Bracht ber Hochlande und ihres wilben ursprünglichen Bolfslebens entsprach ber Sehnsucht ber Zeit nach ber Natur und einfach-menschlichem Nun begann bas Wallfahrten nach ben romantischen Stätten bes Landes, und der englische Tourist betrachtete mit phantastischer Theilnahme das Keld von Killiecrankie, wo einst seine eigenen Landsleute von den Unholden mit dem Tartan und den nachten Waden geschlagen wurden. Bon allen biefen Empfindungen der Epoche trägt ber Chilbe Harold die Spuren. In der losen Form des romantischen Epos erschien hier wieder, nur feuriger und verständlicher, die

Naturschwärmerei der Seeschule und jene Lust an prächtiger Beschreisbung, die seitdem eine vorherrschende Neigung des Dichters blieb; "description is my forte" psiegte er zu sagen. Jene wildschönen Schilberungen des Treibens der griechischen Bergvölker, waren sie nicht durchweht von derselben romantischen Empfindung, die in Walter Scott's "Jungfrau vom See" athmete? Man hat mit Recht darauf hingewiesen, daß der Chilbe Harold gleichsam der Wegweiser ward für die große Tour der modernen Lustreisenden. Die Stätten Europa's, die Bhron's Lied besang, sind seitdem das Ziel unzähliger Wallsahrer geblieben; so sicher hat der Dichter die Neigungen seiner Zeit mitsempfunden.

Und boch, war es wirklich nur die Furcht vor dem überlegenen Beschreibungstalente bes jungen Dichters, bie Walter Scott bewog, nach dem Erscheinen des Chilbe Harold nicht mehr in gebundener Rede zu schreiben? War wirklich nur die üble Laune, und nicht vielmehr bas geheime Bewuftsein einer tiefen grundsätlichen Keindschaft, die Mutter jener erbarmungslosen Satire "Englische Barben und schottische Rritiker", die Boron gleich am Beginn feiner Laufbahn ben englischen Romantikern entgegenwarf? Gleich ben beutschen suchten auch die englischen Romantiker ihre Ibeale in ber Vergangenheit, und es ift kein Aufall, daß Walter Scott im Leben ein unverbefferlicher Torp blieb. Diefer Flucht aus ber Gegenwart, diefen "ftubenhodenben Minftrels" trat Byron als Revolutionär entgegen, mit bem kecken Uebermuthe eines modernen Menschen. Indem er seine Verson mit unerhörter Unmaßung in seinen Gedichten vordrängte, gab er zuerst einer echt modernen Stimmung poetischen Ausbruck, die längst schon in bem jungeren Geschlechte verbreitet war. Wohl hatte bereits einmal ein moderner Dichter in all seinen Werken sein eigenes Ich enthüllt und die Welt burch eine Reihe von Werken entzückt, die er felber Bekenntniffe namnte. Doch Goethe's Genius war so unermeklich reich, so harmonisch, so febr ein Bild ber Welt, daß die meisten seiner Leser den verwegen subjectiven Charafter seiner Dichtung gar nicht ahnten: sie meinten die Welt zu schauen, berweil sie bie große Seele bes Dichters faben. In Byron aber erstand ein Dichter, ebenso einseitig, wie jener mannichfaltig, ebenso ked und haftig, wie jener masvoll und besonnen gewesen, und ftellte sein 3ch mit haß und hohn ber Welt gegenüber. So begrunbete Bpron's Beispiel in allen mobernen Sprachen die Boesie bes Weltschmerzes.

Die Welt ift beute trunten von Nüchternheit. In folden überverständigen Tagen erscheint es sehr wohlfeil, die triviale Wahrheit zu predigen, daß der Weltschmerz eine Krankheit war. Sicherlich, die erbabene Einfalt ber Alten bätte sich mit Abscheu von solcher Auflehnung bes Individuums gegen die Gesetze ber Welt hinweggewendet, und Niebuhr's römischer Sinn war in seinem guten Rechte, wenn er in bem Charafter bes Chilbe Harold lediglich bie furchtbare Eigensucht seben wollte. Aber find nicht unsere moderne Erziehung, alle unsere liebsten Gewohnheiten und Anschauungen ganz bazu angethan, biese Krankbeit nothwendig zu erzeugen? Nicht mehr wie die Alten wachsen wir auf in bem naiven Glauben, daß wir nur bie Glieber unseres Staates find, und nicht mehr wie ben Menschen bes Mittelalters steht uns die Kirche als eine unantaftbare Schranke ber Willfür gegenüber. ber Ruhm der modernen Bildung, daß unsere Jugend zuerft das unendliche Recht ber Verson begreifen, ben Menschen als ben Mittelpunkt ber Welt versteben lernt. Wenn wir, also erzogen, und bennoch bemuthig in die Ordnung der Natur und Geschichte einfügen, so ist diese Unterordnung nicht mehr naiv, nein, erarbeitet, durch Bilbung vermittelt. Schaue Jedermann felber, wie er fich fittliche Reinheit bewahrt inmitten der Aufregung der modernen Welt: naturgemäß ist eine Ordnung ber Gefellschaft nicht, welche bem einen Geschlechte alles, bem anbern nichts verzeiht. Sehe Jeder, daß er mahrhaftig bleibe und boch gebulbet werbe in einer Welt, die sich in tausend conventionellen Lügen bewegt: natürlich ift es nicht, daß Millionen Lippen einen Glauben bekennen, davon das Herz nichts weiß. Wohl ist es Pflicht, in dem harten Rampfe um die Existenz Spannkraft des Geistes, Freude bes Herzens zu bewahren: doch natürlich ift es nicht, daß jener Kampf um bas Leben, womit in Zeiten, ba die Menschen sich weniger hart im Raume stießen, das Leben begann, beute für viele ber Besten ben Inhalt des Lebens bilbet. Wohl muß es bem Gebilbeten möglich fein, fich das bergliche Verständnif für die Empfindung ber niederen Stänbe zu bewahren, ohne doch hinabzufinken in ihre banausische Robeit: aber natürlich ist es nicht, daß Taufende unserer Bolksgenoffen mit blobem Lachen an bem vorübergeben, was uns bas Schönfte und Ehrwürdigfte scheint. In einer Welt, die von folden und taufend anderen Wiberfprüchen erfüllt ift, gelangen nur fischblutige Naturen, nur geborene Bbilifter kampflos und ichmerglos zu gefakter Entsagung. Die Boefie bes Weltschmerzes war Gott Lob nicht ein vollständiges Bild der modernen

Befittung, aber fie fpiegelte getreulich wieber eine Seite unferer Cultur, bie wir nicht ganglich ftreichen können, ohne bas moberne Wefen felbft zu zerftören. Die Jugend jener Tage wußte wohl, warum fie bem Manfred zujubelte: echt modernes Blut flog in ben Abern bes Unseligen, ber im Tode noch ben Abt wie ben Teufel von sich weist und untergebt als "ein Selbstzerftörer". Ein mafloser Ehrgeiz mar in bem jungeren Dichtergeschlechte lebendig; ber greise Goethe schaute seinen Nachfolgern in Herz und Nieren, wenn er meinte: sie kommen mir vor "wie Ritter, bie, um ihre Borganger zu überbieten, ben Dank außerhalb ber Schranken suchen." Und wirklich ein Neues warb von diesem anmaklichen jungen Geschlechte geschaffen, als Boron ben Uebermuth. ber es verzehrte, ked und böbnisch aussprach. 3a. wir müssen behaupten . bak ber Boesie bes Weltschmerzes ein unsterblicher Gebalt innewohnt, der nicht blos als das Krankheitssymptom einer aufgeregten Epoche etwas bedeutet. Neben den unbestimmten Klagen einer fieberifchen Unrube, die "fich felbft entflieben will," ertent in Bbrons Bebichten auch ber mahrhaftige Ton bes tieffinnigen Schmerzes über bie Nichtigkeit irdischer Herrlichkeit — eines ewigen Schmerzes, ber an ben großen Dichtern aller Zeiten, felbst an ber erhabenen Rube bes Sophokles, genagt bat. Wir wenigstens faben nicht ungern, wenn bie fo zahmen, so frommen, so mit Gott und aller Welt verföhnten Werke ber neuesten englischen Literatur etwas mehr angefränkelt wären von "bem Mehlthau bes Lebens, bem Gebanken", ber auf Byrons Gebichten rubt.

Der sichere Instinkt ber öffentlichen Meinung hat von jeher in Byron's Helben Harold, Konrad, Lara nur das Bild des Dichters selber gesehen. Nie war das Schaffen eines Dichters so ganz subjectiv, nie war ein Künstler so umfähig, eine fremde Weltanschauung zu verstehen: sogar die harmlose Gemüthlichkeit der niederländischen Kleinmalerei erschien ihm verwerslich und verächtlich, weil sie seinem heroischen Ideale widersprach. So kehrt in all seinen früheren Gedichten das Vild des Dichters selber wieder, der geheimnisvolle Mann, geziert "mit einer Jugend und mit tausend Sünden," der Abgott der Weiber, der Feind der Welt, die ihn mißhandelt und verdannt, während er sie großherzig immer auss neue überrascht und beschämt. Auf den ersten Blick ähnelt dieser Byronische Held gar sehr jenen edelmüthigen sentimentalen Schurken, die in schlechten Romanen von Alters her ihr Wesen treiben. Doch eigenthümlich ist ihm der selbstbewußte Trot, den er der

Welt entgegenstellt, eigenthümlich vor allem jene berufene Zerriffenbeit, bie mit bem eigenen Gefühle fpielt. Und eben bies Schwelgen in zwei widersprechenden Empfindungen, diese Lust, "zugleich durchnäßt und verbrannt" zu sein, sich dem Schmerze hinzugeben und seiner zu spotten - war es nicht ein Zug, so recht ben geheimsten Reigungen ber modernen Menschen abgelauscht? Es geht ein rubeloses Wefen, ein Jagen nach ewig neuer nervöser Aufregung durch die moderne Welt und offenbart fich überall bis hinab in unsere unscheinbarften Gewohnheiten — wie benn die Bergehrung ber Narkotika in keiner Zeit ber Geschichte so stark gewesen ist wie heute. lleberaus reizbar und empfänglich, ift das Gemuth des modernen Menschen taufend Eindrücken geöffnet, die ein rauheres Zeitalter nicht verstehen konnte, aber biese massenhaften Einbrücke brangen und jagen fich, hinterlassen nur getheilte, flüchtige Empfindungen, und ein alter Grieche wurde aus jedem Gefprache unserer Zeitgenoffen ein haftiges Abspringen bes Gefühles heraushören, bas ber einfachen Sicherheit ber Alten unbegreiflich mar. Zerriffenheit ber Bhronischen Empfindung allerdings ein Zug aus bem Nur foll die Dichtung ein Höheres sein als mobernen Gemüthsleben. ein getreues Bild ber Wirklichkeit. Dies jähe Umschlagen ber Trauer, ber Begeisterung in bitteren Spott ift in einzelnen Fällen von erschütternder Wirkung, doch wenn es ben Grundton der Dichtung bilbet, so führt es geradezu zur Selbstvernichtung ber Poefie, benn bas Wefen aller Dichtung hat Goethe schon im Götz von Berlichingen in einem wunderschönen Worte bezeichnet: "was macht ben Dichter? ein warmes, ganz von Einer Empfindung volles Berg."

Man erkennt leicht die nahe Verwandtschaft dieser Richtung mit der Weltanschauung der deutschen Romantiker. War doch Byron's Person selber ein fleischgewordener Traum der Romantik. Die reinste Form des Lebens sand Friedrich Schlegel auf den Höhen der Gesellschaft, bei jenem Abel, der, aller Pflichten entbunden, in dem Müßiggange sein schönstes Vorrecht sieht. Die höchste Thätigkeit des Menschen, die Bollendung der Menscheit erkannte Schlegel — und mit ihm, wie tausend Geständnisse beweisen, die große Mehrheit der ästhetisch gebildeten Zeitgenossen — in dem Schaffen des Dichters. Hier nun erstand ein vornehmer Mann, der ein Dichter war und zugleich in allen Genüssen dien Hernichteit schwelgte, der "sein Herz in Leidenschaft, sein Hirn in Reimen" aufrieb. In der That, der vollendete Wensch, den die Romantik ersehnt, war erschienen, aber mächtig schritt er über

. 1

bie Romantik hinaus; er wandte sich mit revolutionärem Zorne gegen bie Gebrechen ber Welt und verkündete zukunftsfreudig eine schönere Zeit, "da die Welt frei sein wird."

Den Zeitgenoffen hat Byron burch phantastische Beleuchtung und ben toketten Schleier bes Gebeimmisses die innere Schwäche seiner sentimentalen Helden verborgen, und wer mochte in einem romantischen Epos nach scharfer, einbringenber Charakterzeichnung suchen? Nachlebenden ist es nicht mehr möglich, für die düsteren verschwommenen Geftalten bes Lara, bes Corfaren eine reine Theilnabme zu empfin-Das wahrhaft unsterbliche unter Byron's Werken, bas die Gegenwart und alle späteren Geschlechter zur Bewunderung hinreißen wird, ist vielmehr jenes "schwärzeste Denkmal menschlicher Verworfenbeit," das die englischen Literaturgeschichten kaum zu nennen wagen, das fogar von der whiggistischen Edinburgh Review schlechthin verdammt ward, jenes ruchlofe Werk, bas nach Byron's Wahrsagung schwerer burch die Thure eines englischen Familienzimmers geht, als ein Kameel burch ein Nabelöhr: — ber Don Juan. Wir werben nie genug be= wundern können, wie der Dichter, körverlich erschöpft und tief verstimmt burch bas Ankampfen gegen die öffentliche Stimme feines Landes, sich am Abend seines Lebens zu jener Kunstform erhob, die allein seine Begabung rein und verklärt offenbaren konnte, zu bem freien Spiele bes Hat uns sein Menschenhaß verlett, so lange er unklar und unfrei in ben intereffanten Berbrechergeftalten feiner ersten Werke fich verkörperte: bier, in der übermüthigen Laune des komischen Epos. kommt alle Bitterkeit, die das Herz des Dichters brückt, frei und in der rechten Beise an ben Tag, bier burfte er mit gutem Grunde fagen: "wollen die Leute die Moral meines Gedichtes nicht feben, fo ift es ihre, nicht meine Schuld." In Deutschland wenigstens werben bie Männer alle barin übereinstimmen, daß Byron's dichterische Kraft in seinen letsten Jahren ihr Schönstes geschaffen hat, nicht, wie selbst Macaulab meint, einem traurigen Verfalle entgegenging. Auf ieber Seite bes Don Juan stoßen grämlicher Kritik sittliche und äfthetische Sünden auf; und boch bleibt das Ganze ein Werk von harmonischer Schönheit, so recht eine nothwendige Schöpfung, die man nicht verwerfen kann, ohne bem Dichter felber bas Recht bes Daseins abzusprechen. kannte seine Stärke. Ein rechter Rünftler liebt sein Handwerkszeug! rief er übermuthig, spottete ber "Prosaiften," bie sich mit bem blankverse behelfen, und schrieb sein Gedicht in Stanzen. Der Wohllaut

biefer melobischen Berfe erhöht mächtig die leibenschaftliche Gluth, den Farbenreichthum und die sinnliche Frische der Erzählung, aber auch ihre verführerische Wirkung auf unreife Gemüther. In diese kunstvolle Form bannt ber Dichter, ein bespotischer Beberricher ber Sprache, einen überreichen phantaftischen Inhalt. Wunderliche Wortverschränfungen, griechische, lateinische Citate, Unspielungen aller Art muffen fich in die Stanze fügen, bis die absichtliche Ueberlabenheit bes Stils wieber burch Schilberungen von antiker Einfachbeit unterbrochen wirb. wie die allbefannte: the mountains look on Marathon, and Mara-Nicht alle Tone, die ein Menschenberz bethon looks on the sea. wegen, weiß Byron anzuschlagen; bas stille Blud bes leidenschaftslosen Gemüths hat er nie begriffen. Doch soweit er das Menschenleben verftand, hat er es im Don Juan in all' seinen Höhen und Tiefen bargeftellt: balb schildert er in chnischer Nacktheit ben Kannibalismus bes Berhungernben, bald mit ber Luft bes Fauns Bilber trivialer Sinnlichfeit, bald reift er uns empor zur Sobe großer Leibenschaft, zur Betrachtung ber ewigen Räthsel ber Welt. - Oft pact uns die Ungebuld. wenn bas muchernbe Schlinggewächs ber Betrachtungen und fatirischen Ausfälle jeden Beg zum Ziele der Fabel zu versperren droht, und bie Bracht der Schilderungen vermag nicht immer uns zu tröften über ibre Doch am Ende vergessen wir alle ästhetischen Bebenken über ber glänzenden Persönlichkeit des Dichters, die hier, im komischen Epos, ein gutes Recht hat sich vorlaut vorzubrängen. Ueberall redet ein ibeenreicher, bochgebildeter und — vor allem — ein freier Geist, ber weitab vom breitgetretenen Pfabe ber guten Gesellschaft ben Weg sich felber Schon die unvergleichlich leichte, zwanglose Weise ber Erzählung ift ein lauter Protest gegen alle Unnatur und Ziererei. Auf Frauen wirkt dies Gedicht schreckhaft durch seine unbarmherzige Bahrheit noch mehr als durch seinen Uebermuth. Der Dichter ist hier wirklich "ein Columbus auf bem Meere ber Moral," er entbeckt und schilbert gebeimnifvolle Tiefen ber Menschenseele, ju benen fich bie Dichtung seines Landes bisher nicht hinabgewagt hatte.

Was aber war es, das Byron an der modernen Gesellschaft bekämpfte, indem er ihr stolz sein persönliches Belieben entgegenhielt? Es war zunächst jene Thrannei der öffentlichen Meinung, die im Don Juan so schneidend geschildert wird:

in the times of old men made the manners, manners now make men.

Ja wohl, Bhron's griftofratisches Wesen hätte sich leichter beimisch gefühlt in ber alten Zeit, ba bie ungeheure Mehrheit bes Bolkes unter bartem Drucke lag, boch auf ben Soben ber Gefellichaft ber fouveranen Willfür ber Berfon, ber allseitigen Entfaltung ihrer Launen und Kräfte feine Schrante gefett mar. Wo waren fie boch bin, jene fraftstrogenben, übermuthigen, lebensfroben Manner aus bem Bbigabel bes achtzehnten Jahrhunderts, die nach burchschwelgtem Tage mit weingeröthetem Gesicht im Barlamente ihre großen Reben sprachen? Die unbändigen Rräfte, die großen Talente ber Aristofratie starben aus, die öffentliche Meinung fiel allmählich unter die Herrschaft jenes Mittelstandes, ber, nach unten bulbsamer als ber alte Abel, zu ben glänzenben Erscheinungen auf ber Bobe ber Gesellschaft sich ungleich mißtrauischer, eifersüchtiger stellt. Die ungeheure stille Thrannei bieser conventionellen, auf ben Schein bedachten Sitte hatte Byron an feinem Leibe erfahren, als er - ein Bair von England, also in ber unabbangigften, ber ftolzesten Stellung, bie einem mobernen Menschen beschieben sein kann — sich thatsächlich aus seiner heimath verbannt fah, ohne bag man eine irgend haltbare Unklage wider ihn vorbrachte, ja ohne daß man ihn borte. Denn so gewiß Byron jedes Sinnes entbehrte für die Treue und Reinheit des englischen häuslichen Lebens, ebenso gewiß hat er mährend seiner unglücklichen Che burchaus kein ungewöhnliches Unrecht begangen, hat er nichts verschuldet, was den lächerlich ungerechten Ausbruch ber öffentlichen Entruftung rechtfertigen Boron felber schildert die Thatsachen treffend also: fashion, bie Tyrannin ber Gesellschaft, hatte ihn eine Weile gehätschelt und bann, bes Spieles mube, bas Spielzeug fallen laffen. Zornig wandte er sich jett gegen seine heimath, erbarmungslos rif er ben Schleier respectabler Sitte herab, ber die Frivolität ber Hauptstadt, die peccadillos von Viccadilly umbüllt. Doch in biefem Kampfe gegen die vornehme Gesellschaft war er selber nicht innerlich frei. Mochte er noch so laut, nach dem Vorbilde Rousseau's, das Leben des Urwaldes preisen und die erhabene Einsamkeit ber Ratur, ber er seine schönsten Dichterträume bankte: bie glänzenben Lafter ber großen Welt konnte er boch nicht entbehren. Rur eine, die häflichste, Sünde seiner Beimath war diesem fühnen Geiste durchaus fremd: jene salbungsvolle Heuchelei, die so üppig nur in England gebeiht und barum auch nur bort die zutreffende Bezeichnung — cant — gefunden hat. Pfarrertraft wünschte er sich, das Lob der Heuchelei zu singen. Ihm

graute, wenn er in bem Gebetbuche feiner Kirche neben den Segenssprüchen der Religion ber Liebe den ruchlosen Fluch wieder die Ungläu-Wohl ist Byron's Spott oftmals frivol nach ber Weise Boltaire's; aber, gestehen wir es nur, in ber Literatur driftlicher Bölker ist die Spötterei ein nothwendiges llebel. Der einseitige Ibealismus des Christenthums führt gemeine Seelen leicht zur Unwahrheit, zur Entfremdung von ber Natur — zu Lastern, die an den Orient gemabnen, boch ber heitern Weltlichkeit ber antiken Gesittung unbekannt In solcher Umgebung kann es nie an leidenschaftlichen, mabrhaftigen Naturen fehlen, die lieber den Schein der Frivolität auf fic nehmen wollen als mit einstimmen in bas falbungsvolle Reben ber "Für die Opposition geboren" nennt Byron sich guten Gesellschaft. felber, und in der That, mit unermüdlichem Widerspruchsgeiste lehnt er sich auf wider alle fables convenues seines Landes, die geistlichen wie die weltlichen. Ihn hatte feine Nation wie einen falschen Göten gestürzt; um so boshafter verspottet er nun die Größen ber englischen Geschichte; sein Witz verschont die jungfräuliche Königin so wenig wie ben Sieger von Waterloo.

Wir würden diesen reichen Geist sehr schlecht verstehen, wenn wir feinen Rampf wider die Heuchelei ber Gesellschaft allein aus feinen verfönlichen Erfahrungen erflären wollten. "Berhaltene Barlamentsreben" hat Goethe Byron's Gebichte genannt, und sie find es, fie eröffnen den Reigen jener radicalen Opposition, die seit der Witte ber zwanziger Jahre gegen die Romantik und die heilige Allianz — in Wahrheit, das Spstem der politischen Heuchelei — sich erhob, und nie ift eine Opposition berechtigter, nothwendiger gewesen. Sie find ebenso tendenziös gegen die Gebrechen der Gegenwart gerichtet, wie die Romantik in der Bewunderung der Borzeit befangen mar, ebenso weltbürgerlich, wie diese national, ebenso revolutionär, wie diese ruheselig. In ihnen zeigt sich, zuerst in der Dichtung, der heilsame Rückschlag gegen die Einseitigkeit der Feinde Napoleon's. Einer Epoche voll überäfthetischer Reigungen folgte nun eine Zeit, beren ganzes Denken von leibenschaftlichen politischen Kämpfen erfüllt war. Das Geschlecht bes Wiener Congresses, zierlich und höfisch wie das kurze Beinkleid und die langen Strümpfe, warb verbrängt burch eine ganz moderne Generation von ungebundener Natürlichkeit in Tracht und Sitte, von raftloser Beweglickeit in Staat und Wirthschaft; und Bpron wurde ber Herold biefer neuen Tage. Die Geschichte ber geiftigen Bewegungen ift eine

fortwährende Umkehrung der alten Fabel vom Saturn; jede jugendliche literarische Richtung, die eine verledte bekämpft und vernichtet, ist ein Kind ihrer Feindin. Darum läßt sich die geistige Entwicklung nicht in scharf gesonderte Zeiträume zerlegen, und auch die neue Schule, welche mit Byron beginnt, scheidet sich nicht klar von der früheren ab. Byron's erste Werke sielen noch in die Tage der Napoleonischen Weltherrschaft. Seine seste Richtung, seine ganze Schärfe erhielt sein oppositioneller Sinn erst, als er in Italien die gräßlichen Wirkungen des Spstems der Legitimität vor Augen sah. Da ward er zum Borkämpfer jener Revolutionen, die in den zwanziger Jahren den Süden des Welttheils erschütterten. Und erst lange nach seinem Tode, während und nach der Julirevolution, sind Byron's Gedanken in Fleisch und Blut der Welt übergegangen, als das junge Deutschland und eine revolutionäre Literatur in Süd- und Osteuropa erstand.

Man hat Bhron's Haß wider die heilige Allianz aus seiner Schwärmerei für Napoleon berleiten wollen. Gewiß, er bekannte sich zu jenem überschwänglichen Cultus bes Genies, ber feine Jünger finden wird, fo lange begabte Menschen leben, und er hatte feine Renntniß bes Weltkampfes vornehmlich aus den abgeschmackten Märchen der Fran-Auch er meinte, ber corsische Löwe sei nur barum gezosen geschöpft. fallen, weil auf dem Felde von Leipzig "ber fächfische Schakal" verrätherisch seine Rähne in die Weichen bes Todwunden geschlagen habe. Die raube Naturfraft, die berben Lagersitten Blücher's erschienen dem übergeistreichen Lord lächerlich, er sab in bem preukischen Kelbherrn nur ben Stein, worüber Napoleon gestolpert. Gleich allen Whigs wußte er, daß der Feldzug von 1815 von dem Torpcabinet mehr zum Zwecke ber Herstellung ber Bourbonen, als zur Sicherung Europas geführt ward; darum war ihm die Schlacht von Belle - Alliance ein nutloses Blutvergießen. Doch so blind, wie man gemeinhin fagt, war Byron's Bewunderung für ben Corsen nicht. Aus seinem Munde erscholl ja bei dem Falle des Herrschers der höhnische Jubelruf:

the desolator desolate,

Und als der Weltüberwinder beim Schwinden der letten Hoffnung den Muth nicht fand, ein Dasein zu beenden, das nicht mehr ein Leben war, als Alle, denen die Theologie die freie natürliche Empfindung noch nicht verkümmert hatte, mit Ekel auf dies unwürdige Schauspiel ber Feigheit blickten: ba war es wieder Byron, ber der Berachtung furchtbare Worte lieh:

and Earth hath spilt her blood for him, who thus can hoard his own!

Ihm schwebte vor Augen das Ibeal eines Bölkerfriedens, von dem die moderne Welt sich nie mehr trennen wird, er wußte (und er schlug mit diesen Worten auf Napoleon so gut wie auf seine Ueberwinder), daß "auf den unfruchtbaren Blättern der Geschichte zehntausend Eroberer neben einem Weisen stehen." Er stand am Ende einer Epoche, die Millionen Menschenleben maßlosem Ehrzeize geopfert hatte und verkündete das Nahen einer menschlicheren Zeit, indem er wider "die Schlächter en gros" eiserte und den großen Würger Suworow als einen "Harlefin in Unisorm" verspottete. Niemand wird ohne Rührung aus dem Munde des leidenschaftlichen Mannes die Worte reinster Menschenliebe hören:

the drying up a single tear has more of honest fame than shedding seas of gore.

Bhron's Opposition gegen das Shstem der Legitimität hatte einen tieferen, grundsählichen Charakter. Nach der Entthronung Napoleon's mußte Europa abermals die Wahrheit des ernsten Gesetzes an sich erfahren, daß die Welt nur dann vorwärts schreitet, wenn sie als klein und verächtlich verlacht, was ihr gestern noch groß und des edelsten Schweißes werth erschien. Wieder und wieder pries man den Oreizack der meerbeherrschenden Britannia und ihre glückliche Versaffung und die erleuchteten Helbenkaiser und das fromme Russenvolk. Es war hohe Zeit, daß diesem gedankenlosen selbstgefälligen Jubel ein Ziel gesetzt werde:

these are the themes thus sung so oft before, methinks we need not sing them any more.

Wollte die Welt den Segen der Freiheitskriege genießen, so mußte sie zuvor die häßliche Kehrseite des Kampses verstehen. In der That, welches Bild boten diese Kriege dem Auge eines geistvollen liberalen Engländers, der von der idealen Begeisterung, welche die deutsche Jugend in den Streit geführt, nichts wissen konnte? Er sah die Metternich und Gentz und den "geistigen Eunuchen" Castlereagh triumphiren über den größten Mann des Jahrhunderts, die gemeine Mittelmäßigkeit eines Ludwig des Achtzehnten als den lachenden Erben eines Napoleon. Er sah in Throl und in Spanien das Bolk geführt von

ben bigotten Anhängern bes alten Despotismus, und wilder noch gegen die überlegene Gesittung als gegen die Herrschlucht der Franzosen Er sah in Deutschland nirgendwo außerhalb Breugens die Nation sich freiwillig gegen ben Fremben erheben, sonbern gehorsam harren auf den Ruf der Fürsten. Er schaute die widerliche Abgötterei, bie mit bem rohesten Bolke Europas getrieben ward und leiber ein bäklicher Makel ber groken Bewegung bleibt. Er borte iene beutschen Berfe, die uns noch heute das Blut in die Wangen treiben: "ihn jagte ber Schreden bes russischen Beers, ibn jagte bie Bucht bes Rosakenspeers." Sunderte schöner Lippen sangen bie schmelzenden Abschiedsworte, die der gefühlvolle Kosak an die gefühlvolle Kosakin gerichtet haben follte: "fcone Minka, ich muß scheiben." Wahrlich, zur rechten Stunde erichien Boron's grimmige Satire auf die Erfturmung von Ismail; sie zeigte ber Welt biese Befreier Europas in anderem Lichte, ben ganzen Born bes freien Mannes ergof sie über die geknechteten Barbaren, die zur Schlachtbanf fturmten unter bem Läfterrufe: "Gott und die Raiserin!" Dun gar für England war die Geschichte ber Revolutionsfriege jugleich eine Geschichte unerhörter Berkummerung ber altenglischen Freiheit. Der Ruhm von Abufir, Trafalgar und Torres = Bedras mar erkauft burch die wiederholte Suspension der Habeas-Corpus-Acte, burch die Berfündigung bes Standrechts, burch Ausweisung von Fremben, Berfolgung der Breise und Strafen fogar gegen bas Aussprechen radicaler Meinungen; und derweil die glänzenben parlamentarischen Talente ber alten Zeit in bem Weltkampfe sich aufrieben, war endlich ber Lorbeer zugefallen — bem vielverhöhnten "Ministerium ber Mittelmäßigkeiten."

Und was war mit allem Blut und Jammer ver Völfer gewonnen? Die Pläne des Welteroberers waren verdrängt durch ein politis
sches Shstem, das in Wahrheit kein Shstem war, durch das ideenlose Rechnen von heute auf morgen, durch die Feigheit und Gedankensarmuth, die ihre Nichtigkeit hinter einigen salbungsvollen Phrasen versbargen. Un der Stelle des genialen Imperators thronte nun das uns fähige Dreigestirn:

> an earthly Trinity, which wears the shape of Heaven's as man is mimick'd by the ape.

Konnte die Welt wirklich noch über den Sturz der Fremdherrschaft jubeln, wenn auf dem Wiener Congresse in echt Bonapartischem Geifte mit frivoler Migachtung der Bolfsthümlichkeit die Grenzen der Länder beftimmt wurden, wenn bann ruffifche Spaber ben beutschen Bolfsgeift belauschen und vor den Mächtigen verklagen durften? War wirklich ein neues Zeitalter erschienen, wenn bie weiland vom heiligen Geifte auf bie Erbe gebrachte Ampulla, die längst zerbrochene, plötlich wieder erschien und ihr Salböl träufelte auf ben Scheitel bes Bourbonen? wenn ein Talleprand die Oriflamme schwenkte, und in Calais, an ber Stelle, wo ber "erfehnte" Ludwig zuerft seinen heiligen Fuß auf bas Land gesetzt, ein Denkmal errichtet warb? Hatte man noch ein Recht, von Freiheitstriegen zu reden, wenn mit ber Freiheit auch die Jesuiten zurückfehrten und die Inquisition des "fatholischen Molochs" von Spanien? wenn in der Freiheit jene epidemische Verfinsterung ber Köpfe begann, das Convertiten-Unwesen und das lichtscheue Treiben frommer Herenmeister, ber Krübener und Hohenlohe? Dock Rom bleibt ewig was es war. Wie schwer die Freiheit des Geistes gefährbet war, bas erkennen wir sicherer an ben Berirrungen ber Brotestan-Selbst Max von Schenkenborf, ber im Grunde der Seele immer ten. eine norddeutsch-protestantische Natur blieb, hegte doch andächtiglich die Bufte bes Papftes in seinem Zimmer, sang fromme Lieber an "Maria, füße Königin" und verherrlichte ben Schirmherrn Tillp's, ben finstern Zögling ber Jefuiten, in bem Liebe: "fester, treuer Max von Baiern!" - Es ist mahr, die Spuren ber fremden Herren vom beimischen Boben hinwegzufegen, bleibt die höchste aller Pflichten, und ein freier Ropf unter ben Deutschen, ber alle bie unseligen Folgen bes Sturzes Napoleon's vorausgesehen, er hätte bennoch zum Säbel greifen mussen für Aber ben zwiespältigen Charafter ber Freiheitsfriege zu leugnen, wird den gesinnungstüchtigen Phrasen der Gegenwart nie gelingen. Die Cabinette hatten in Napoleon den Zertrümmerer der alten feudalen Unordnung, den Sohn der Revolution bekämpft, die Bölker ben Fremden und ben Despoten. War es nicht eine rühmliche, eine nothwendige That, daß Byron den reactionären Zug, der die Bekampfung Napoleon's bezeichnete, schonungslos der Welt enthüllte? können nur jene verneinen, die nichts ahnen von der echten historischen Gerechtigkeit, die bem Böbel als mattherzige Halbheit gilt. Bhron babei die Lichtseite jener Rämpfe übersah, so ift er am meisten zu entschuldigen, der mit wunderbarem Scharfblick bas Hereinbrechen ber Reaction vorherverfündigt hatte — er, ber als Engländer in bem Ariege gegen Napoleon einen Kampf für das Dasein seines Bolkes nicht zu bewundern hatte.

Richt nach ben ungleich ruhigeren Zuständen bes heutigen Englands burfen wir Bpron's Opposition gegen die englische Gesellschaft In bem Augenblicke, ba alle Welt ber unermüblichsten, nie besiegten Feindin Napoleon's zujubelte, war England in Wahrheit ein unglückliches, von Unfrieden zerriffenes Land. Nie zuvor war die alte Sunbe bieses Staates, die Ausbeutung ber nieberen Stanbe, so grell zu Tage getreten. Während ber Rapoleonischen Kriege maren bie letten Refte bes kleinen Grundbesites burch ben Abel ausgekauft worben; bie Selbstsucht ber großen Grundeigenthümer (bas land interest) kannte nur ein höchstes Gut — rent, rent, rent, rent — sie schraubte bie Kornzölle und bamit ben Breis bes Getreibes boch und höber binauf. Unbeimliche Gährung ergriff bie Massen, verwegene Demagogen brüteten über ber "focialen Frage." Dem gequälten Bolke predigten bie Besitzenben bie harte Lehre bes Malthus: "Riemand hat ein Recht Kinder zu erzeugen, die er nicht ernähren kann" — eine einfache volkswirthschaftliche Wahrheit, gewiß, aber eine Lehre, die in folder Zeit wie ein gräflicher Sohn erschien. Unbekummert um bas Elend ber Massen führte ber Hof bes Bring-Regenten sein sündliches Brafferleben: "Irland ftirbt vor hunger, Georg wiegt zwanzig Stein." Ein bergloses, in Borurtheilen erstarrtes Torpregiment leitete das Land. Die Bartei ber Bhigs war nabezu verschwunden; um so eifriger stellte sich Boron auf die Seite der Schwachen und wiederholte getreulich bie Ausfälle ber Bartei wider "Bitt, den großherzigen Minister, der Großbritannien gratis ruinirte." Auch zu gerechter Satire bot bie Lage bes Richt poetische Uebertreibung - bie nacte Lanbes reichen Anlaß. Wahrheit war es, wenn Bhron rief:

> the land-selfinterest groans from shore to shore for fear that plenty should attain the poor.

Die Worte bes Dichters rechtfertigen sich durch den berüchtigten Ausspruch Castlereagh's im Parlamente: "der Weizenpreis ist bereits auf eine unerhörte Höhe gestiegen; da möchte ich doch wissen, wo die Noth ist." Und inmitten dieses "unvaterländischen Abels" wurde jene königliche "Bordellsomödie" aufgeführt, der Prozes der Königin Karosline, der so manchen alten Namen der englischen und der hannoverschen Aristokratie mit Schmach bebeckte. Während also die sittliche Fäulnis der höheren Stände der Welt sich enthüllte, trat gerade jetzt jene oben geschilderte Eigenheit der englischen Gesittung sehr roh und selbstgefällig hervor. Man verwahrte "die Religion und Moral dieses Landes"

wiber Byron's "satanische Angriffe," und die "freundlichen Monopolienhändler ber himmlischen Liebe" verkeperten am gehässigften gerade jene Aeußerungen bes Dichters, bie uns Deutschen ganz unanftößig, ja zahm erscheinen. Der Antibhron, eine Streitschrift voll gottfeliger Buth, ward gefdrieben, weil eine Stelle bes Childe Barold bas Wiedersehen nach dem Tode in wehmüthigem Tone als eine nicht völlig sichere Hoffnung barstellt! Eine fromme englische Dame fiel, da Byron bei Frau v. Stael unerwartet eintrat, bei dem bloßen Anblicke des Ungeheuers in Ohnmacht. Der Kain, sicherlich eines ber milbesten Werke bes Dichters, ben sogar Walter Scott in Schutz nahm, galt gerabezu als Gotteslästerung. Als Bhron's Verleger gegen einen Nachbrucker bes Gebichts bei dem Lordkanzler, dem berüchtigten Hochtory Lord Elbon, klagte, ward er abgewiesen, weil "Christlichkeit das Kundament aller englischen Gesetze und das vorliegende Werk nicht von der Art ist, baß bem beeinträchtigten Buchhändler irgend ein Schadenersat zugesprochen werden könnte." Eines ähnlichen Looses rühmte sich bes Dichters Freund Shellep, dem man als einem offenbaren Atheisten von Gerichts wegen bas Recht, seine eigenen Kinder zu erziehen, raubte. mitten folder focialen Migstände konnte Lord Elbon die dreiften Worte sprechen, der niedrigste Engländer sei besser als der trefflichste Fremde. Welche Versuchung für einen freien Geift, dieser heuchlerischen Selbstgefälligkeit den Spiegel vorzuhalten!

Eben in jenen Jahren der Erstarrung trieb die unverwüstliche Lebensfraft bes englischen Bolkes in ber Stille die gefunden Keime einer neuen staatlichen Entwicklung hervor. Stätig vollzog sich bie Neubilbung ber parlamentarischen Parteien, welcher das Land später die Barlamentereform, die Emancipation der Ratholiken, die Entfesselung bes Doch Bhron's unstäten Sinn reizte es Handels verdanken follte. nicht, theilzunehmen an ber unscheinbaren langfamen Mannesarbeit ber Wie viel verlockender, wie viel jugendlicher, umberzuschweifen, gleich anderen meifterlofen Wildlingen seines Bolkes, gleich Lord Cochrane und Lady Morgan, als ein Apostel der Freiheit unter ben heißblütigen Bölkern des Südens! So findet Lord Byron in der politischen Geschichte seines Vaterlandes gar keine Stelle, in der englischen Literaturgeschichte taucht er nur auf als ein jählings verschwindendes Meteor, für die politische und literarische Entwickelung des Festlandes aber ift er von burchgreifender, bleibender Bedeutung geworden. englischen Stanbesgenoffen haffen in ihm nicht blos ben Freigeift und

ben Ravicalen, sondern vornehmlich den treulosen Engländer, der zu continentalen Sitten und Gedanken abfiel. Saben fich boch erft feitbem bie englischen Sitten ben festländischen erstaunlich angenähert. Das altmodische Zerrbild bes reisenden Engländers, das beute im Leben schier ausgestorben ist und nur noch in den Caricaturen der Franzosen als ein Anachronismus sputt — bamals war es noch eine Wahrheit, ba bie Mitglieder ber englischen Gefanbtschaft auf dem Wiener Congresse burch geschmacklose Tracht und edige Sitte bas Gelächter ber glatten Continentalen erregten. Um fo mehr mußte fich in Italien Bpron's boshafter Blid für die Eigenheiten feiner Landsleute fcbarfen, um so zorniger biese auf ben heimathlosen Briten blicken. Welch ein Einbruck aber unter ben Bolfern bes Gubens, als ber gefeierte Lorb mit ihnen ihr leichtes Sinnenleben lebte, in glübenben Berfen ihre füßen Sünden befang, die Bracht ihres Landes und die Helbenkraft ber Söhne ihrer Berge! Er lernte die Dichter Italiens lieben, die von bem risorgimento ihres Landes geträumt, er lebte sich ein in den abftracten Radicalismus ber Gefnechteten, er flagte mit bem Benetianer: "ber Name Republit ift hingeschwunden." Er träumte von einer Rufunft, da glücklichere Menschen vor den Gebeinen unserer Könige mit benselben Empfindungen stehen werben, wie wir vor Mammuthsknochen. Er wies ben Rleinmüthigen jenen Belben, ber wirklich als "ber Erfte, ber Gröfte, ber Befte" ber neueren Menichen in ber Seele ber mobernen Jugend lebt und leben wird — Washington: — und ber geheimen unbestimmten Sehnsucht ber erregten Zeit lieh er bas treffenbe Wort, als er fich wünschte zu fterben jenseits bes Meeres in bem letten Afble ber Freiheit:

## one freeman more, America, for thee!

Immer wärmer ging er ein auf die Lieblingsgebanken des unzufriedenen italienischen Abels, er hörte gern, wenn seine wälschen Freunde von dem vergötterten Napoleon sagten: non & Francoso, & nostro. Schon vor Jahren, im Chilbe Harold hatte er, hingerissen von der Großheit der historischen Erinnerungen, den Fall Roms — der "Niobe der Nationen" — beklagt. Jekt schried er den Marino Falieri und die Foscari, zwei Tendenzdramen, die der italienischen, nicht der englischen Bühne angehören, bestimmt, Italien zu mahnen an die Größe der alten Zeit. Immer fühner greift er die Gewaltigen an, er verhöhnt den koketten Czaren, der gegen die wahre Freiheit nur das Eine einzuwens den hat, daß sie die Bölker befreit. Die unsauberen Geheimnisse der

heiligen Allianz beckt er auf, er fragt, wer die Wage der Welt halte? "Jud' Rothschild und sein Christenbruder Baring." Mit schönem sittlichen Zorne stellt er die würdelose Gemahlin Napoleon's bloß, die bei Lebzeiten ihres Gatten ihr freches Wittwenleben führt, und fragt, wie die Fürsten das Gefühl der Bölser schonen sollen, wenn sie ihr eigenes Gefühl verhöhnen? Und wie seine Phantasie sich aus dem sentimentalen Weltschmerz zum freien übermüthigen Humor erhebt, wird auch seine revolutionäre Gesinnung offener, bestimmter. Schon schleubert er der Monarchie die kecke Orohung in's Gesicht:

but never mind — "God save the king" and kings, for if he don't, I doubt if men will longer. I think I heard a little bird who sings: the people by and by will be the stronger!

Dann fällt auch bas verwegene Wort:

revolution

alone can save the world from Hell's pollution.

Das Wort war nur ein Nachklang erschütternber Thaten. war ausgebrochen, biefe Revolution. "Bom Gipfel ber Anden bis zur Höhe bes Athos" fah Byron baffelbe Banner weben und wetteiferte mit seinem Freunde Thomas Moore, dies große Erwachen der Böller ju preifen. Roch haben wir nicht jur Genüge gewürdigt, wie febr ber politische Sinn unseres eigenen Volkes burch bies phantastische Schauspiel der creolischen, romanischen und griechischen Revolutionen geförbert worben ift. Schien es boch, als habe ein großer Wohlthater unseres Bolkes biese gewaltigen Bewegungen recht eigentlich zu bem Awecke geschaffen, um unsere überästhetische Nation burch ben romantischen Reiz zur politischen Schwärmerei und bann zur politischen Arbeit zu erziehen. Nach den Enttäuschungen des Wiener Congresses war man ber staatlichen Dinge wieber mübe geworben, man labte sich an ben Teufeleien Callot-Hoffmann's und intereffirte fich wieder für die neue Religion, die Friedrich Schlegel erfinden wollte. Belcher Menfc von Phantasie sollte die eintönigen Berichte aus bem beimischen Staate lesen? Wie anders die große Kunde von den Llaneros, wie sie auf schnaubenden ungesattelten Rossen durch die glühende Steppe ben Spanier verfolgen! Wunderbares Bolf, etwas wild freilich, fo zu fagen bestialisch, aber unzweifelhaft romantisch und Gott Lob in angemessener räumlicher Entfernung von bem ftillen Frieden des königlich fachfischen Zeitungslesers! Und dann diese Stierkämpfer von Madrid in ihren malerischen Trachten! Sie brüllen ber katholischen Majestät in's Angesicht ihr wildes Hohnlied: tragala perro! Abergläubisch und unsauber sind sie, ohne Zweisel, auch bleibt es bei ihrer Unersahrenheit in den Geheimkünsten des Lesens und Schreibens einigermaßen fraglich, ob sie ein entscheidendes Urtheil haben über ihre vergötterte Charte von 1812. Aber romantisch sind auch sie! Nun gar Neapel! Bie lange haben wir die Lazzaroni für Barbaren gehalten, und jetz schwebt in das süße Nichtsthun am Golse von Neapel mittenhinein die Göttin der Freiheit selber! Diese schlichten Naturkinder erobern sich in ihrer erhabenen Einfalt die freieste Berfassung von Europa! "Dafür konnte man doch schwärmen," sagte mir ein Mann, dessen Jugend in jene Tage siel.

Und auch der Unverbesserliche, der seine staatsbürgerliche Ordnungsliebe unversehrt bewahrt hatte trot aller revolutionären Romantik aus Peru, Spanien, Neapel, auch er ward endlich von dem revolutionären Fieber ergriffen, als die Griechen sich erhoben und neben der romantischen zugleich die classische Schwärmerei des äfthetischen Bolkes heraussorderten. Die ernsten Gelehrten, die über Elision und Krasis grübelten, und die begeisterte Jugend, der die Seele weit ward bei den Namen Marathon und Platää, sie alle sangen jett mit dem Dichter:

of the three hundred grant but three to make a new Thermopylae!

Und war er nicht erschienen, ber Tag ber neuen Thermophlen, als Diakos mit seinem kleinen Hausen abermals ben Enghaß vertheisbigte und, ein hoffnungsreiches Dichterwort auf ben Lippen, von ben Türken sich zum Tobe führen ließ? Schien es nicht, als sollte ber Helbenruhm und die Sangesherrlichkeit ber salaminischen Tage sich erneuen, da jeht in den Schluchten des Peloponnes das wundervolle Kriegslied widerhallte: dsvīs naldsz ron Ellinow, o xasedis rīs dosns žlosv? Jahre sollten noch vergehen, bevor die Deutschen lernten Geldopfer zu bringen für den Ausbau des deutschen Staatswesens, doch für die Erhebung des fremden Bolkes ward gesammelt: von allen Seiten slossen die Gaben in den mit dem Kreuze der Griechen gesschmäcken Gotteskasten der Philhellenenvereine. "Ohne die Freiheit was wäreft du, Hellas? ohne dich, Hellas, was wäre die Welt?" sang der beutsche Dichter. Man empfand, dies Volk, das wie kein zweites der neuen Welt vom hellenischen Geiste getränkt war, sei vor allen

berufen, "die unendliche Blutschuld Europas" an dem Mutterlande unferer Bilbung zu fühnen. So wirften treulich neben einander die Vertreter ber altclassischen Gelehrsamkeit, die Boff, Orelli, Thierich, und die glaubenseifrigen Brediger, die von der Kanzel herab mahnten, ben Kreuzzug wiber ben Halbmond zu fördern durch "Zuzug friegekunbiger Männer, geschickter Aerzte und guter Kriegshandwerker. " Die Lieber Waiblinger's und Wilhelm Müller's beschworen bie Schatten bes Aifcholos und Themiftokles, Rückert befang ben Rampf für "Gott und unfern Heiland." Diefelben Liberalen, die foeben in Italien und Spanien die Intervention fremder Mächte als einen Frevel verurtheilt, verlangten als eine beilige Pflicht die Einmischung Europas in den Kampf ber Griechen. Auf's neue erstand in diesen jungen Tagen ber längst vergessene Türkenhaß ber alten Zeit: wird ber Erbfeind ber Christenbeit jest nicht aus ber Stadt Constantin's vertrieben, "bann gittre, Welt, por seinen fünft'gen Siegen!" rief ber Boet, und Krug hoffte, die heilige Allianz werde durch die Befreiung von Hellas den Neubau bes driftlichen Europas vollenden. Die ungeftume Kraft ber beutschen Jugend fand feit ben Beichluffen von Rarlebad feinen Raum mehr in ber Heimath; eifrig warf sie sich auf ben Kampf im fernen Often, sie gebachte ber Mahnung Casimir Delavigne's zu folgen, ber in feinen messenischen Liebern die Söhne Obin's aufforderte, ben Tempel bes Reus zu befreien.

Wohl reizt es das Lächeln der Söhne, dies Geschlecht unserer Bäter, bas für ben Mordbrand ber Creolen, für bie Solbatenmeutereien der Romanen und für die mehr als zweideutige Erhebung eines Barbarenvolles im Often größere Theilnahme begte als für bas Elend feines eignen Staates. Doch auch aus ben Irrgängen unferes Bolkes blickt überall seine große Seele bervor. Es bewährte sich in jener unreifen weltbürgerlichen Begeifterung ber felbftlofe menschenfreundliche Sinn, ber bem Bolle ber Humanität geziemt, es offenbarte sich barin bie natürliche Sehnsucht bes Bolkes nach einer weiten freien Buhne für die politische Thatfraft, welche die dürftige Kleinstaaterei der Heimath ihm versagte. Durch jene Revolutionen, wie unsicher und verworren sie waren, ist die Macht ber beiligen Allianz innerlich gebrochen worben. Und man weiß, wie in Folge bes griechischen Unabhängigkeitskampfes ber Bund ber brei Ostmächte endlich gesprengt warb. Bis nach Ungarn und Rugland hinein verbreitete fich bas Bewußtsein, bag ber Rampf bes mobernen Liberalismus ein ber gebildeten Welt gemeinsamer ift, es reifte jener nothwendige Geift der Unruhe, der in den Jahren 1830 und 1848 auch die langsameren Bölker ergriff.

Diesen revolutionären Sinn hat nächst Canning, ber sein England zur großen Schutmacht bes Liberalismus erhob, kein anberer einzelner Mensch so gewaltig gefördert als Lord Bbron. Der Philhellenismus namentlich ist von Reinem so früh und so glänzend vertreten worden. Schon als Boron auf seiner erften Bilgerfahrt an bem geheimnifvollen Hofe Ali Bascha's weilte und die Sulioten nach den Klängen der Timburgi um das nächtliche Keuer ihren Kriegsreigen tanzen sab, schon bamals war ihm ber Gedanke an die Auferstehung Griechenlands lebenbig geworben, ber in ben tubneren Röpfen bes Welttheils niemals völlig erftorben war. Hatte ihn boch vor Zeiten Milton mit der Sicherheit bes Schers ausgesprochen, und auch ber eble Fenelon von bem Erwachen ber Hellenen geträumt. Da noch Niemand die Wirklichkeit bes Traumes zu boffen waate, munichte Bbron ben foklabischen Inseln die Freiheit und die Herrschaft des attischen Demos zuruck (im "Corfaren", geschrieben im Januar 1814). Fünf Jahre fräter fang er wieder von der Herrlichkeit des Landes, where Dolos rose and Phoebus sprung, und störte ben starren Schlummer ber Griechen burch ben schmetternben Ruf:

you have the Pyrrhic dance as yet, where is the Pyrrhic phalanx gone?

Er verstummte zornig, da die Trägheit dieses Bolkes der Knechte nicht zu erschüttern schien:

a land of slaves shall ne'r be mine — dash down yon cup of Samian wine.

Doch hielt er fest an der Hoffnung, daß der Name Hellas wieder "ein Weckruf für die Welt" werden solle.

Nun endlich erfüllten sich die Zeiten. Seit Langem hatte der wunderbare Mensch die erstaunten Blide der Deutschen auf sich gelenkt, so sehr, daß, nach Goethe's Worten, Deutschheit und Nationalität fast vergessen schien. Wir schwelgten noch in unsern romantischen Taschen-büchern, und wollte der deutsche Reisebeschreiber sich als einen Mann von ästhetischer Bildung zeigen, so mußte er einmal zum mindesten in Thränen der Rührung ausbrechen beim Anblid eines Gemäldes, einer Bildsäule. Hier aber war ein Dichter, dessen ästhetische Thaten die Welt bewunderte; der spottete der weichlichen Schönthuerei, er durchreiste die Fremde, um an dem wirklichen Leben der Bölker sich zu erseiste die Fremde, um an dem wirklichen Leben der Bölker sich zu ers

freuen und die Stätten ihrer großen Thaten andachtsvoll zu besuchen. Lachend wie ein rober Bauer ging er an dem Kunstwerth der Weisterwerke ber Gallerien vorüber, nur da und dort begeisterte ihn ein Gemälbe burch ben menschlichen Gehalt feines Stoffes. Und während ber große Dichter ber Deutschen sich bebachtsam bie Frage vorlegte, ob man Navoleon auch einen productiven Menschen nennen burfe. fprach Boron zum Entsetzen der Schöngeister: "ich will noch etwas mehr für bie Menschheit thun als Berfe schreiben." Ein schwärmeris scher Bewunderer ber Natur, ein Birtuos im Genießen, ließ er fich boch nie — wie diese phantaftische Zeit pflegte — sein Urtheil über die Bölker durch solche romantische Rücksichten bestimmen; in einem knechtischen Bolte ward es ihm unheimlich, selbst inmitten ber lieblichsten Lanbschaft, des behaglichsten Sinnengenusses. Ich liebe die Deutschen, fagte er bezeichnend, nur nicht die Desterreicher, sie hasse und verabscheue Der Rampf für die Freiheit schien ibm die bochste Aufgabe bes Lange trug er sich mit dem Plane, über das Weltmeer zu Mannes. ziehen in den Bürgerkrieg der Creolen. Dann nahm er Theil an ber Erhebung Staliens, aber bas Gefecht von Rieti bereitete ber neapolitanischen Revolution einen rubmlosen Untergang. Desterreich begann, wie seine Staatsmänner prahlten, sich bes öffentlichen Beistes in Italien zu versichern. Der Dichter ward es mude, die nutlosen Waffen ber italienischen Batrioten in seinem Hause zu bergen, in Benedig und Ravenna den kleinen Krieg zu führen wider die österreichische Bolizei und zu horchen auf das unfruchtbare Treiben der Geheimbünde, das bem politischen Takte bes Engländers lächerlich erscheinen mußte. Wie anders der ausdauernde Heldenkampf der Griechen! Dem thatenburstigen Sinne bes Dichters schenkte bas gnäbige Befchick ein Enbe, wie seine Muse es nicht herrlicher ersinnen konnte in ihren weihevollften Stunden. Er sollte sterben den schönen Tod des Kriegers für die Freiheit, der sein Lied gegolten, er follte enden, wie Chamisso ihm nachsang, als "ber Kamönen und bes Ares Zögling." Als er auf eigne Fauft sein kleines Heer nach Missolunghi hinüberführte, war er nicht felber einer jener Seekonige feiner Jugendlieber, bie, Reinem trauend als der eignen Kraft, der alten Ordnung ber trägen Welt ben Frieden kündigten? Und wie männlich schüttelte er alles ab, was von ben trüben Gebanken bes Weltschmerzes seine Seele noch beschwerte: "von poetischem bummen Zeuge habe ich nichts an mir, bergleichen Dinge gehören nur für ben Reim." Als ber echte Sohn eines zum Herrschen geborenen Bolkes brachte er Zucht unter die meisterlosen Horsben der Griechen, entstammte die Säumigen, gab dem verwilderten Kriege eine menschliche Weise. Und kaum waren die erschütternden Tone seines letzten Liedes verklungen:

the sword, the banner and the field, glory and Greece, around me see! the Spartan, borne upon his shield, was not more free!—

so vollstreckte-das Schickfal das Seherwort des Dichters, und der Spartaner ward auf seinem Schilde heimgetragen. Die armselige Selbstzufriedenheit der Theologen schrie Zeter über diesen "Tod in geistiger Finsterniß", und die verstockte Härte der heimischen Klerisei weigerte dem Todten die Bestattung zu Westminster. Per aber ein Herz besaß für echte Menschengröße, der gestand, daß nie ein schuldvolles Leben durch einen edleren Tod gesühnt ward. Und auch die Nachlebenden können noch mitempsinden, wie der beutsche Philhellene den Dichter in der Verklärung des Helben schaute und ihm wünschte:

einen Fall im Siegestaumel auf ben Mauern von Byzanz, eine Krone dir zu Füßen, auf dem Haupt der Freiheit Kranz!

Dilettantisch ist Lord Byron's Radicalismus immerdar geblieben - ein Grund mehr für ben Widerwillen seiner Landsleute, die längst gelernt, bie großen Geschäfte bes Staatslebens auch mit bem Ernfte bes Geschäftsmannes zu behandeln. Mit begreiflichem Zorne hörte man in England ben Dichter erklären, unter allen Bolfern habe allein "bie spanische Fliege und die attische Biene" ben Muth gefunden, ben Stachel zu regen wiber bas Spinngewebe ber Knechtschaft. Langeweile, die Sehnsucht eines edlen rubelosen Herzens nach großen belbenhaften Gemüthsbewegungen haben an Boron's letten Thaten ebenso großen Antheil wie die romantische Schwärmerei für das Land und Bolf ber Griechen. Aber man frage sich: was würde er, ber Unftate und Ungeschulte, geleiftet haben, wenn er seinen Blat im Oberhause eingenommen und mitgewirkt hatte an bem langfamen großen Werke ber Reform, bas die Huskisson, Russel, Brougham und Bpron's Schulkamerad Robert Beel auf grundverschiedenen Wegen, boch alle mit bem gleichen gab ausharrenben Sinne begannen? Inbem Bbron sich hineinstürzte in die wilde Gährung des Continents, die solcher vulkanischer Naturen bedurfte, hat er von seinem politischen Talente den

benkbar besten Gebrauch gemacht. Nur auf folche Weise konnte bieser Mensch ein politischer Kämpfer werben. Und wenn ihr ben unbeftimmten, lebiglich verneinenden Charafter seines Liberalismus tabelt: wer heißt euch denn vom Lenze Trauben fordern? wer darf in dem Chaos jener fühländischen Revolutionen ein klares Parteiprogramm er-Der bichterische Werth ber politischen Satiren Byron's bat burch ben argen Radicalismus bes Dichters unzweifelhaft gewonnen; ein rechter Barteimann, ber gezwungen ist sich zu borniren, hätte nimmermehr jenen keden Ton souveranen Uebermuths gefunden, dem Bbron's politische Boesie ihren Reiz verdankt. Es war doch keine Lästerung, wenn Bhron ben Schatten bes "Thrannenhassers" Milton beraufbeschwor wider die servilen Modebichter des Tages. Riemand wird ben unreinen modernen Helben ber fleckenlosen Gröke bes Buritaners zu vergleichen wagen, und boch fochten beibe verwandte Kriege für bas Recht des Demos, nur daß der eine mit dem heiligen Ernste bibelfester Tugend die Sündhaftigkeit der Höfe, der andere mit frechem Spott die Heuchelei ber Mächtigen bekämpfte. Nicht die Säte eines Barteiprogrammes zu verfechten ift bes Dichters Beruf; die Ibee bes Liberalismus, ber seine Berechtigung barin findet, daß er hoch benkt von den Menschen, ist noch nirgends großartiger, energischer ausgesprochen worben als in Byron's Werken.

Desgleichen läßt sich gar leicht erweisen, bag bes Dichters Freigeisterei nicht die reife Frucht stätigen Denkens, sondern sehr unfertig war und vermischt mit dem geheimen Schauder über ihre eigene Sünd-Sein heller Verftand emporte fich wiber bas credo quis absurdum; folcher Zweifel ward geförbert burch ben Berkehr mit bem fecken Heiben Shellen und burch bie Werke jenes Gibbon, bem ber Childe Harold Berfe voll überschwänglicher Bewunderung widmet. Entfetlich genug klang es feinen Landsleuten, wenn er "Rum und wahren Glauben" zur Beruhigung erregter Gemüther empfahl ober spottifc bebauerte, bag bie Dreifaltigkeit nicht vierfaltig fei, bann ware es ein noch größeres Berdienst, daran zu glauben. Aber die übermüthigen Worte verbeden nur schlecht die innere Unsicherheit seines Gemuths; an unzähligen Stellen verräth sich, bem Dichter unbewußt, die ftille Reue über den verlorenen Seelenfrieden, die Furcht vor dem verborgenen Leben nach dem Tobe. "Ich zweifle, ob ber Zweifel felber zweifelt" — folche steptische Worte zeigen nichts von jener heitern Freiheit eines bem Dogma entwachsenen Geiftes, die wir an ben beutschen

Dichtern bewundern. Die "bebräischen Melodien" laffen uns abnen, baß ber Mann sich noch erbaute an jenen frommen Helbengestalten ber Bibel, die der Knabe sich von feiner Amme schilbern ließ. liebte Allegra ließ er katholisch erziehen und entfernte das Kind sorglich von ben freigeistigen Gesprächen Shellep's und seiner Gattin. Wir schließen bargus nicht — wie Walter Scott, ber Byron nie burchschaut hat — bag ber Dichter bei längerem Leben sich felber zur katholischen Kirche bekehrt haben würde; immerhin bleibt bie innere Unsicherbeit seines religiösen Freisinnes unzweifelhaft. Aber bie Romantit war nur ein ohnmächtiger Versuch, eine burch die ernste Geistesarbeit breier Jahrbunderte übermundene Weltanschauung wieder zu beleben. genügte es, wenn nur ein Dichter keck verneinend ber Bhantasterei entgegentrat, wenn er nur lachend bie Welt erinnerte, welche Schäte geistiger Freiheit sie längst besaß; schon vor dem luftigen Geprassel des Wites mußten die Spufgebilbe der Romantik entflieben. Und — seltfam es zu sagen — bieser kecke Spötter ist boch in bie großen Weltmpsterien tiefer eingebrungen als irgend ein englischer Dichter seit Milton. Im Kain und Manfred werden einzelne Töne angeschlagen. bie an den Tieffinn beutscher Kunst gemahnen. In "Himmel und Erbe" fcilbert ein Miltonischer Beift ben unbeugsamen Stolz ber bollischen Dämonen. Jene grandiose Fabel, welche, von anderen Bölkern selten verstanden, die deutschen Dichter zu ewig neuen Liedern begeistern wird, die Fabel vom Lichtbringer Brometheus hat auch lin Byron ihren Sänger gefunden: bie ganze gebrungene Kraft seiner Rebe bietet er auf, um ben Titanentrot zu schilbern, "ber ben Tod zum Siege macht."

Die Wirkung der Gedichte Bhron's auf die Zeitgenossen ward durch ihre künstlerischen Mängel nicht beeinträchtigt, ja oftmals versstärkt. Der Sinn'sür die Composition der Kunstwerke ist heute wieder etwas empfindlicher; wir erwarten in jedem Gedicht eine stätig anschwellende Handlung, einen kräftigen Abschluß. Darum erscheinen uns, trot aller Pracht der Schilberungen, trot aller glänzenden Einfälle in den Abschweifungen, manche Gefänge des Childe Harold entsscheden langweilig durch ihren fragmentarischen Charakter. Und bewundern wir Bhron's unerschöpflichen Reichthum an immer neuen Bildern und Gedanken, so erkältet uns seine Armuth in der Ersindung der Handlung. Unser froherer Weltsinn sindet wieder Freude an der Eigenart mannichfaltiger Charaktere, und wir ermüden gar leicht, wenn

in Byron's Gebichten (mit einziger Ausnahme bes Don Juan, ber auch nach biefer Richtung einen ungeheuren Fortschritt zeigt) bas schwache, liebende Weib und der melancholische Beld immer wiederkehren. Und auch diese beiden Charaktere erscheinen uns verschwommen und fehr unbestimmt; wir fragen nach bem Warum? wenn Bbron's Held feinem Mädchen fagt: "ich liebe bich nicht mehr, wenn ich die Menschheit liebe." Die barte Arbeit in Staat und Wirthschaft hat uns wieder gewöhnt an das helle Mittagslicht, wir febnen uns oftmals hinmeg aus bem ewigen halbdunkel, bas Boron's Geftalten beleuchtet. Am schmerzlichsten vermißt die Gegenwart mit ihrem lebenbigen Sinne für bas Drama in bem großen Dichter jede bramatische An Byron's Schauspielen am flarften läßt fich verfteben, Begabung. daß die Leidenschaft allein der Nerv des Dramatikers nicht ist: fie bleibt wirkungslos, wo die gewaltig bewegte Sandlung fehlt. Versucht ber Dichter auch einmal seine subjective Weise abzulegen und etwas anderes zu schaffen als Monologe und Schilberungen: seinem unftäten Schaffen blieb boch fremt jener höchste Künstlerfleiß, ber entsagent sich gänzlich in ben Stoff versenkt und allein bramatische Charaktere von überzeugender Kraft zu schaffen vermag.

Solche Bebenken bes heutigen Lesers hatten bie Zeitgenoffen Man barf fagen, gerade bie ichwächften feiner kaum verstanden. Werke haben bie Zeit am mächtigsten ergriffen. Der Erbe ber Romantik fand Byron die Bühnen längst verwildert und die Welt gewöhnt, ben Empfindungsreichthum eines Lefebramas für eine bramatische Handlung zu nehmen. Die lose Composition, die wuchernde Ueberfülle feiner Abschweifungen und Schilderungen entsprach burchaus ber Neigung einer Zeit, die alle alten Kunstformen burch die Romantiker zerbrochen sah und in einem blenbenden abspringenden voetischen Feuilletonstile bas Neueste und Größte ber Dichtkunft fand. Bergeffen wir nicht, daß die von Byron hervorgerufene jungdeutsche und neufranzösische Richtung bie ärgsten ihrer Sünden von der Romantik entlehnt hat. Wie unsicher bleibt boch die Grenze zwischen ben beiden Schulen: für Frankreich, bas einen echten Clafficismus, nach beutscher Weise, nie gekannt bat, liegt sogar in Victor Hugo's keder Bersicherung eine gewisse Wahrheit: "die Romantik ist in der Dichtung, was ber Liberalismus im Staate." — Auch für die von Byron beliebte Vermischung ber Kunft mit politischen Tenbenzen hatte bie Romantik arglos felbst ben Boben geebnet. Sie batte bie Grenzen zerstört, welche Dichtung und Prosa scheiben, und der Welt eine poetische Religion, eine poetische Politik geschenkt. War es zu verwundern, wenn jest ein verwegener Mann den Spieß umkehrte, wenn mit Bpron eine Zeit begann, welche Kunst und Wissenschaft nur als die Mägde der Politik behandelte? Endlich jene edelmüthigen Byronischen Berbrecher, die unser sittliches Gefühl beleidigen, sie gaben einer Epoche keinen Anstoß, die längst von der Romantik gelernt, die interessanten Menschen nur auf den Höhen und in den Tiefen der Gesellschaft zu suchen.

So hatten die Zeitgenoffen kein Auge für die Schwächen von Bb-Um so freudiger begrüßten fie ihre Tugenden, jene wunderbare, in keiner Uebertragung völlig getroffene Formenschönheit, die einfältige Kraft und Wahrheit des edlen Ausbruck, der mit den allereinfachsten Mitteln am gewaltigften wirkt. Jene mit bem Bergblute bes Dichters geschriebenen Verse "ber Traum" muthen uns an wie eine Erzählung aus einer Welt ber Wimber, und boch mas schilbern fie? die einfachste Begebenheit mit den schlichtesten Worten. Und wie herrlich fah boch aus aller Zerriffenheit des Dichters fein kerngefunder, nie beirrter Inftinkt für ochte Größe bervor! Wie behr mußte ber Jugend die Reinheit eines Sokrates, Franklin, Washington erscheinen, wem Byron, ber immer Spottenbe, bor ihnen bemuthvoll fich neigte! Und wie ungezogen oft fein Wit fich geben ließ, er blieb boch ein Dichter, ber seines eignen Pfades zog, ber niemals schrieb "a dilettar le femine e la plebe. " Das Wunderbarfte blieb die Sicherbeit und Fruchtbarkeit seiner Dichterkraft. Wie Mirabeau, ein vermanbter Beift, wenn er die Tribune betrat, die Gemeinheit seines privaten Lebens hinter sich ließ, so war Bpron ein anderer, ein reinerer Mensch, wenn die Muse ihm nahte. Einige seiner schönsten und friedlichsten Gedichte, die hebräischen Melodien und Barifina, schrieb er in den Tagen des bittersten Kummers, da sein Haus zusammen- und ber Grimm seines Landes über ihn hereinbrach! Unsere Bäter follen fich beffen nicht schämen, daß, weit über die jungbeutschen Kreise binaus, dieser Dichter von ihnen vergöttert ward. In manchem ehrwürbig-langweiligen Compendium eines gelehrten beutschen Professors aus alten Tagen überrascht uns noch inmitten statistischer Notizen ein Citat aus Byron. Wir verstehen es gar nicht, bas beutsche Geschlecht ber zwanziger und breißiger Jahre, wenn wir Lord Bhron nicht kennen. Man muß die erstickende Luft jener unseligen Tage ber heiligen Allianz selber geathmet, man muß die Gewaltigen der Zeit auf Schritt und Tritt ihres nichtigen Daseins versolgt haben, wie sie auf dem Beroneser Congresse ihren leeren Freuden nachgingen, derweil ihre Henker das Glück eines großen Bolkes vernichteten, ihre Schreiber in scheinbeiligen Manisesten den Nationen Weisheit und Tugend predigten. Man muß sich erinnern, welche ohnmächtige und blasirte Sinnlichkeit an jenen frommen Hösen herrschte, mit denen verglichen sogar die Welt August's des Starken als ein Geschlecht naiver, naturwüchsiger Krastmenschen erscheint. Nur dann wird man ermessen, wie die Bölker aufathmeten bei den Klängen von Byron's Dichtung. Endlich ein Ausbruch starker Leidenschaft von einem Manne, der mit allen seinen Sünden reiner, wahrhaftiger war als die gleisnerische Macht; endlich ein Hauch der Freiheit inmitten der geknechteten Welt!

In unseren Literaturgeschichten kehrt unwidersprochen ber Sat wieder, daß Bhron ber erste sei unter den literarischen Stürmern und Drängern, beren Mittelpunkt später das junge Deutschland bilbete. Aber obgleich Byron allerdings der europäischen Kunst zuerst die revolutionäre Richtung gegen die Romantik gab, so war ihm boch vieles eigen, was ihn unterschied von seinen Nachfolgern. Er überragte nicht nur sie alle - H. Heine allein ausgenommen - burch schöpferische Kraft, Wit, Menschenverstand und den von Goethe ihm nachgerühmten "scharfen Blid bie Welt ju schauen," jene sichere Weltkenntniß, bie seinen unerfahrenen Jüngern gänzlich mangelte. Auch ben guten fünstlerischen Ueberlieferungen ber alten Zeit stand er weit näher. lose gefügt freilich war ber Bau seiner Gedichte; aber er schrieb bod in Bersen, in Bersen voll des lautersten Wohlklanges, und schon biese Form bewahrte ihn vor jener gänzlichen Berwilderung, jenem banausischen, die nackte Prosa mit poetischen Flittern roh burcheinanderwerfenden Journalistenstile, worein das junge Deutschland verfiel. Wer die Bedeutung ber Form in der Kunft zu würdigen weiß, wird hierin allein schon einen tiefgehenden Unterschied zwischen Byron und ben Jungbeutschen erkennen.

Auch war er keineswegs einer jener stets verneinenden Geister wie die meisten seiner Nachfolger. Noch hatte sein Gemüth sich vieles Positive bewahrt, das er fromm verehrte. Denn, vor allem, er war Engländer. Nicht ohne bittere Erinnerungen erkennen wir Deutschen an diesem zuchtlosen Menschen, wie die sittliche Haltung des Mannes gesichert und gehoben wird, wenn er der Sohn ist eines großen, stolzen, mächtigen

Niemals tann ein Brite in ben Schmut bes beimathlofen Rolfes. Literatenthums versinken, barin unsere Borne und Beine fich wohlgefällig wälzten, niemals tann ihm in ben Sinn kommen, sein Baterland als bas Land ber Dummen und ber Feigen zu verhöhnen. bem verbannten Engländer bleibt sein Bolf das erste der Erde. bakte ber englische Abel in Boron ben Mann ber festländischen Begriffe, wohl versichern die frommen Literarbistoriker des Landes noch beute unermüblich -- (wir wollen bas in seiner Dummheit unübersetzbare Wort in der Ursprache wiederholen) — the bright dark fancy of Lord Byron sei ganz und gar unenglisch. Die Zeit wird kommen, ba man gerechter urtheilt und Thomas Moore zustimmt, ber in jedem Worte seines Freundes erfreut den Landsmann wieder erkannte. einigen schlimmen und vielen guten Eigenthumlichkeiten seines Bolkes hatte Byron sich befreit, doch er bekämpfte sie mit dem Zorne des Lie-Der Kern seines Wesens blieb englisch : schon ber Gebanke. ein anderes Bolf über das feine zu stellen, ware ihm unmöglich ge-England, with all thy faults, I love thee still! fend Wendungen seiner Werke kann ber Fremde dies errathen, und wie viele mehr mögen es bem Engländer zeigen! Gewalt anthun mußte er feinem englischen Wefen, um zu ber festländischen Geistesfreiheit sich bindurckzuringen, und boch ist ihm dies nie völlig gelungen. Noch mehr, mit all seinem Radicalismus blieb Byron ber englische Lord, eine hocharistokratische Natur, getreu ben Vorurtheilen wie ben Tugenden seines Standes, ein großherziger Beschützer ber Riedriggeborenen, ein Abgott seiner Diener wie ber Massen in Italien und Griechenland, die ben echten Abel leicht erkennen und willig sich ihm beugen. fangen in den Anschauungen seines Bolkes und seines Standes war er burch seine Schwächen selber bewahrt vor dem Aeukersten des abstracten Radicalismus seiner Nachfolger. Es war eine grobe Selbsttäuschung, wenn Heinrich Heine sich gegen den Vorwurf verwahrte, er sei angesteckt von Bhronischer Zerrissenheit. Die jungbeutschen Schriftfteller sind leider unzweiselhaft ärmer an Bietät und an Hoffnung, ihre Seele ist verbitterter und frecher als der englische Dichter in seinen unseligsten Stunden.

Und noch ein Anderes konnte die junge Dichterschule ihm nicht nachahmen — den Zauber seiner Persönlichkeit, die ebenso liebenswürdig und unwiderstehlich fesselnd war, wie die Personen Heine's und Börne's einem Jeden unausstehlich erscheinen mussen, der den Muth hat, ben Kabeln bes literarischen Götenbienstes zu wibersprechen. Byron beobachten wir einen allen echten Gröken ber Runft gemeinsamen Charakterzug: er erscheint als Mensch im Leben vielfach unreiner, aber auch weit reicher und vielgestaltiger als in seinen Gedichten. Nur ein wahrhaft interessanter, geistwoller Mensch durfte eine so subjective Beise ber Dichtung sich erlauben, burfte mit so zudringlicher Gefallsucht ber Leferwelt jahrelang bas ewig Gleiche und boch ewig Neue, sein eigenes Ich bis zu ben aristofratisch kleinen Ohren und Füßen schilbern. Rur einer, ber ein Mann war, burfte bas geheime Weh in seiner Brust in endlosen Rlagen aussprechen, die an jedem schwächeren Menschen weibisch erschienen wären. Auch bier bat Goethe bas entscheibende Wort gesprochen, als er bie "bämonische Natur" bes englischen Dichters anerkannte; sie war reizvoll, rathselhaft genug, um icon bei Boron's Lebzeiten eine Fülle von Märchen bervorzurufen. Bpron felber nährte burch geheimniftvolle Andeutungen biefe Mpthen, Sagen so wundersam phantastisch, daß der wirkliche Boron ihrem Scheingebilbe gegenüber fast als eine projaische Natur erscheint. Selbit Goethe ließ sich von diesen Fabeln bestechen. Die einfältige Schönheit seines Gemüths vermochte sich die Empfindung des leeren Weltschmerzes an einem edlen Menschen nicht vorzustellen. Wenn er Bbron nannte "ftark angewohnt bas tieffte Weh zu tragen," so meinte er im Ernft, Bpron's Gewissen sei belastet mit einer schweren Blut-Wir wissen jett, daß an alledem kein mahres Wort ift, und vieles Wunderbare in Byron's Irrgängen erklären wir einfach aus einem fehr menschlichen Motive, einer Eigenthümlichkeit freilich, die ein wahres Kreuz ift für seine Kritiker und Biographen — aus dem Spleen, aus der unberechenbaren Laune eines eigensinnigen, von dem Einbrucke bes Augenblicks bestimmten Menschen.

Wir haben ein Recht so zuversichtlich zu urtheilen, benn über wenige Menschen liegen die Acten so vollständig vor. Bon klein auf wohnte und drängte in ihm ein unersättlicher Trieb der Mittheilung. Bas ihm jemals durch den Kopf schwirrte und nicht Kaum fand in den Gedichten, das ward niedergeschrieben in Tagebüchern und Briesen: glänzende Gedanken und unreise Einfälle, Worte schwermüthiger Lebendweisheit und possenhafte Ungezogenheiten, alles in tollem Durcheinander, wie ein belebtes Gespräch es hervorjagt. Nirgends eine Spur von Takt und Scham, aber auch nirgends ein gemachtes, gesuchtes Wort. Sogar jene Briese aus Italien, die Bhron schrieb mit dem

Bewußtsein, daß sie daheim durch tausend Bande geben wurden, sind von einem natürlichen Wite, einer Wahrheit und Frische, welche felbst bie miggunftigften Rritifer bezaubert haben. Wie liebensmurbig, wenn mitten unter geistvollen Worten plötlich, so recht nach Anabenart, mit großen Buchstaben geschrieben steht: "bie öfterreichische Regierung Hallunken! die österreichischen Beamten Spisbuben! 3ch weiß wohl. bak sie meine Briefe aufmachen, aber barum schreibe ich es eben!" Von Unwahrheiten bietet das Tagebuch nichts weiter als was Byron selber mit tiefer Kenntniß der menschlichen Natur zugesteht: "wenn ich mir felber gegenüber aufrichtig bin — aber ich fürchte, man belügt fich felber mehr als irgend jemand anders — so mußte jede Seite bieses Buches die Widerlegung der vorigen sein." Wer auf einzelne Worte eines so redseligen Mannes allzu großes Gewicht legt, gelangt nothwendig zu verkehrten, allzu harten Urtheilen. Wenn Byron einmal einem luftigen Bruder schreibt: "wie bubich muß es sein, verheirathet auf dem Lande zu leben! Man hat eine schöne Frau und füßt ihre Rammerjungfer," so sagt er nichts Schlimmeres, als was alltäglich in den lauten Gesellschaften ungezogener und unbeweibter junger Herren geredet wird. Nur freilich find auch junge Männer in der Regel zu flug, fo freche Worte nieberzuschreiben.

Es gilt vielmehr, aus taufend Wiberfprüchen bie großen Grundzüge biefes Charafters berauszufinden. Wer bies je versuchte, ber mußte bekennen, daß selten alle Verhältnisse des Lebens sich so hartnäckig und unheilvoll verschworen haben zum sittlichen Berberben eines reich und vornehm angelegten Geistes. Seinem gesunden und sicheren natürlichen Gefühle gelang, fich hindurchzuretten aus allen diefen Befahren, aber bas Geschick bat ihm, bem zu jedem frohesten Genusse Geschaffenen, ein erschütternb trauriges Dasein bereitet. ihm zu ben Gliebern und bem Kopfe eines Apoll ber hinkende Fuß bes Bulcan beschieden war, so prägten sich im Berlaufe eines verworrenen Lebens auch seiner eblen Scele einzelne wiberwärtige Züge ein, die bas Seit Bhron heranwuchs, schweiften feine schöne Bilb entstellen. Träume stets in der Zukunft oder in der wehmüthigen Erinnerung an bie reine Kindheit, fehr felten nur ward ihm bas felige Selbstvergessen im Genusse ber Gegenwart. Wer irgend berufen mar, diesen meisterlosen Beift zu zügeln, ber that bas Seine, ihn zu verbilben: bie bis zum Wahnsinn leibenschaftliche taktlose Mutter, welche ber Sohn troden ins Angesicht "eine bose Sieben" schilt, und die thöriche Wärterin,

bie ben bodmüthigen Angben mit großen Worten ben staunenden Badtern als einen vornehmen Lord zeigt und die Liebesbotschaften bes Früh-Alfo erzogen wird sein Herz unnatürlich früh burch gereiften beforgt. ben Schmerz einer unglücklichen Liebe verstimmt und verbittert. Freundlos, führerlos tritt er in verworrene Berhältnisse, die nur ein stätiger vielerfahrener Sinn bemeistern konnte. Im Oberhause trennen die Schatten seiner verrufenen Bäter ben blutjungen von den älteren Benossen. Jede erdenkliche Versuchung umgiebt und verlockt den schönen, geiftvollen, beigblutigen Mann. Die Schulbenlaft seiner Borfahren erschwert ihm früh das Gleichmaß der Lebensweise, er gewöhnt sich an ben Jammer ber Auspfändungen mitten unter ben Ausschweifungen ber vornehmen Welt. Endlich bringt ihm das furze Trauerspiel seiner Ebe die Verbannung, beispiellose Verbächtigung und Verfolgung von Seiten feines Baterlanbes.

Sehr, fehr Bieles in diesem unseligen Leben wird nur die gutmüthige Schwäche entschuldigen wollen. Wir rechnen zu biesem Vielen nicht gerade die Sünde der Jugend und Schönheit, Byron's grenzenlosen Leichtsinn im Berkehr mit Frauen, ber allen literarischen Bafen unerschöpflichen Stoff geboten bat. Wir meinen, über biefe bochtverfönliche unter allen sittlichen Fragen geziemt dem Manne einige Zurückhaltung bes Urtheils — so lange unsere Sittenrichter trot einer Ausbauer, die einer besseren Sache würdig wäre, den Punkt noch nicht entbeckt haben, wo die Verehrung der Frauen aufhört ein Vorzug und anfängt eine Sünde zu fein. Aus bem befliffenen Gifer, womit bie Gegenwart unter allen Verirrungen bebeutenber Menschen gerabe biefe aufzuspuren liebt, grinft uns nur zu oft bie monchische Unsauberkeit der Phantasie entgegen. Wer jene Stimmung ber Seele nicht versteht, die dem Dichter den Seufzer entlockte: alai rav KuIsosian, ber muß mit seltener Rälte bes Blutes gesegnet sein ober ein ungewöhnlich reizloses Leben hinter sich haben. Wer unter uns barf sie verbammen, die Engel des Himmels in Heaven and Earth, welche die Freuden des Himmels verscherzen, weil sie nicht lassen wollen von ben geliebten Töchtern bes Menschen? Derselbe Dichter, ber in übersprudelnder Lebensluft allen Weibern Einen rosigen Mund wünscht, bomit er sie alle auf einmal küssen könne, er hat boch oft in tiefbewegten Worten die treue Liebe über das Grab hinaus besungen. bankbar rebet er von seinen mütterlichen Freundinnen; er war fehr wohl im Stande, bas Göttliche bes Weibes auch in folchen Frauen ju verehren, vor benen die Begierde schweigt. Nur Eine hat in die Tiesen bieses leidenschaftlichen Herzens geschaut: — Teresa Guiccioli, und die greise Frau spricht noch heute, ein halbes Jahrhundert nach des Dichters Tode, von ihrem Helden mit dem ganzen Feuer der ersten Liebe. Wer den Zauber, der Frauenherzen gewinnt — "proud confidence" — so genau kannte wie Bhron und ihn mit so wunderbarem Geschick und Erfolg zu üben wußte, der hatte wohl ein Recht auf das milde Urtheil, das ein sehr ernster englischer Dichter, Rogers, ihm aus sein Grab schrieb:

who among us all, tried as thou wert even from thy earliest years, could say he had not err'd as much and more?

Byron's Schuld liegt nicht in solchen Verirrungen bes beißen Blutes, fie liegt tiefer, sie ist echt tragisch. Nirgends in biesem reichen Leben begegnen wir bem Gedanken ber Pflicht. Das angeborene natürliche Gefühl war der einzige Führer seines Daseins, und wenn es ihn mitten im Taumel der Leidenschaft vor der baaren Gemeinheit bewahrte, so hat boch biese souverane Willfür der Empfindung ein reiches Menschenleben zerrüttet und zu einem Räthsel gemacht für Byron felber. Sehr selten nur können wir erkennen, und sehr felten nur wußte Byron selbst, wo in seinem Thun der kede Trop gegen das Urtheil der Welt begann und wo jene nordische Reuschheit der Empfindung aufhörte, die sich scheut, ihre Weichheit vor den Leuten zu zeigen und selbst ben Schein ber Heuchelei vermeibet. Dem Leichenzuge seiner Mutter verschmäht er zu folgen, er ficht, berweil ber Sarg zum Grabe geht, mit einem Freunde seinen gewohnten Faustkampf, nur wilder, ungeftumer benn gewöhnlich: — und in ber Nacht zuvor hat ihn bie Dienerin allein in bitteren Thränen an der Bahre der Mutter gefunden! Desgleichen hat Byron selbst sich nie barüber Rechenschaft gegeben, ob fein zur Schau getragener Menschenhaß ein Selbstbetrug ober eine echte Empfindung war. Wir können Macaulah's Worten nicht zustimmen: "wer die Menschen wirklich haßt, läßt nicht alljährlich einige Bände brucken." Die Menschen wirklich zu haffen ift Unfinn, ist bem gefunden Menschen unmöglich. Wer diese Empfindung folgerichtig festhält, wird wahnsinnig wie Timon von Athen. Wir kennen manche große Fürsten und Denker, die eine tiefe aufrichtige Verachtung ber Menschheit in der Seele trugen und bennoch ihr Lebtag im Schweiße ihres Angesichts zum Beile ber Migachteten arbeiteten. Der gleiche

Wiberspruch offenbarte sich in Bhron, nur hatte in bieser unstäten, von Erregung zu Erregung jagenben Seele bie Selbsttäuschung einen ungeheuren Spielraum. Wir glauben ihm nicht, wenn er versächtlich ruft:

what is the end of Fame? to have, when the original is dust, a name, a wretched picture and worse bust.

Der Ruhm war doch sein Abgott, der Beifall der Menschen blieb ibm boch unentbehrlich. Sogar die bewufite Lüge bat ber offenherzige Mam nicht verschmäht, wo seine Gitelkeit ins Spiel kam: Die Autorschaft bes migrathenen Gedichts "ber Walzer" leugnete er feierlich ab, weil es Auch an Zügen ber Schwäche, welche ber Lüge sehr nahe kommen, ist sein Leben nicht arm. So lange die Londoner vornehme Welt ihn feierte, hat er sich gehütet, seine radicale Gesinnung in Gebichten auszusprechen, und die letten Gefänge des Don Juan sind nur barum friedfertiger, also schwächer geworden als ber herrliche Anfang bes Gedichts, weil seine Terefa ihm bas Versprechen abgeschmeichelt hatte, nichts mehr wider Glauben und Sittlichkeit zu schreiben. ein absonderlich unsicherer Kührer erwies sich das natürliche Gefühl in ber Che, benn sicherlich war Byron von der Natur zu allem anderen eber benn zum Gatten beftimmt. Wir reden nicht von der leichtfertigen Weise, wie er ben Entschluß für bas leben faßte. Wir wollen auch nicht mit Entruftung bor bem häßlichen Schauspiele verweilen, wie er nach ber Scheidung feine Battin öffentlich bekriegte; benn biefe häuslichen Händel find nicht von ihm, sondern von seinen Keinden zuerst auf den lauten Markt gebracht worden. Das Eine aber muß auch der Milbeste als abscheulich und würdelos verdammen, daß er mit feiner Gemablin wieder anzuknüpfen suchte — in demselben Augenblicke, da er in den Armen ber Gräfin Guiccioli zum ersten Male eine echte, reine Liebe Mit einem Worte, wir sehen bas Leben eines bochberzigen fand. Mannes haltlos und verworren, allein geleitet von der Empfindung bes Augenblicks, wir sehen einen von Natur grundehrlichen Menschen Andere und vornehmlich sich selber täuschen, weil ihn die Sehnsucht beherrscht, vor fremden und vor seinen eigenen Augen fortwährent intereffant und groß zu erscheinen.

Geben wir alle diese Makel zu — und sie ließen sich leicht ver mehren — so bleibt uns am Ende doch zu bewundern, wie stark und gesund das natürliche Gefühl dieses Mannes sein mußte, wenn es ibn,

ben Verächter aller fittlichen Grundfäte, bennoch ohne Schande burch ein ruhmvolles Leben hindurchgeführt hat. Ein Muth, zu allem Kühnen geboren, eine geniale Dichtfraft, ein freier Sinn, offen jeber großen Regung, eine übermüthig witige und boch im Grunde gutmüthige Laune, eine königliche Großmuth, willig jeden Schwachen zu beschützen und bereit, dem Feinde, dem schonungslos bekämpften, zu vergeben, eine Erscheinung verführerisch für jede Frau, ein warmes, treues Freundesherz, und alle seine Sünden ohne Kleinheit und Niebrigfeit, die Sünden der Kraft, des Ueberflusses: - wahrlich, bas find Büge eines reichen Charafters, ganz geschaffen, jebe eble und jebe fcblimme Neigung ber mobernen Menschen zu bezaubern. Mochten bie Einen zürnen, daß ber Dichter allzu verwegen die Freuden ber Sinnenlust schilderte: da ftand er selbst, der Birtuos des Lebensgenusses, der im Leben that, was sein Lied befang, ber ben Becher ber Luft bis zur Hefe leerte und bennoch kein weichlicher Wollüftling wurde, sondern ein frischer Mensch blieb, abgehärteten Leibes, nach ber mannhaften Weise seines großen Bolkes, ein sicherer Schüte, ein gewandter Reiter, ein fühner Schwimmer. Mochten Andere sein Lied schelten, wenn es zu rücksichtslos die Ordnung der Gesellschaft bekämpfte, er durfte solche Lieder magen, ber stolze, unabhängige Sbelmann, ber bem alten Europa ben Frieden aufgesagt und durch Thaten seinen Versen eine dramatische Wahrheit gab.

Erft diese glänzende Perfonlichkeit des Dichters hat seinen Werken bie volle Wirkung gesichert, und eben sie hat auch verschuldet, daß biese Wirtung eine febr gemischte war. Ginem ganzen Dichtergeschlechte ward burch bas blendende Vorbild bieses wunderbaren Menschen der gerade Sinn beirrt. Nehmt aus dem Bilde Lord Bhron's nur einen Charafterzug, nur ein äußeres Lebensverhältniß hinweg, und die prachtvolle Erscheinung wird zur Frate. Nun aber begann bas Nachahmen des Unnachahmlichen, des Höchstpersönlichen. Von Byron gilt das treffende Urtheil seines Freundes Shelley, er habe die Schönheit nackt gesehen und sei darum wie Aktäon von ihren Hunden zersleischt Welches Unbeil, wenn jett Menschen in Byron's Weise zu bichten begannen, die den Kuß der Muse nie gespürt und zwar des Nackten überviel, doch nie die Schönheit geschaut hatten! Jeber bumme Junge, ber zum ersten Male ein Mädchen gefüßt, meinte sich berechtigt, von der Schwachheit der Weiber mit derfelben frechen Sicherheit zu reben wie ber Dichter bes Don Juan. Die langweiligsten aller langweiligen Gefellen plauberten mit Bpronischer Selbstgefälligkeit ibre fleinen Geheimniffe vor ber Welt aus, als ob es Europa intereffiren könnte, wie oft Herr Niemand von Fräulein Niemand zu einem Stellbichein gerufen wurde. Aus ihren Dachkammern heraus rebeten beutsche und frangösische Literaten von den Laftern der großen Welt mit der gleichen Zuversicht wie jener, ber auf ben Bohen ber Gesellschaft bei-Rurg, mit ber subjectiv erregten Stimmung, bie Boron in bie moberne Dichtung einführte, tam auch bas Laster bes toketten Burichaustellens ber eigenen Berson, bas sich böchstens einem Bbron, und auch ihm nicht gänzlich verzeihen ließ. Wer ganz ermessen will, wie stark biefer verführerische Ginflug ber Berson Lord Bpron's auf bas jüngere Dichtergeschlecht gewesen, ber beachte bie feltsame Thatsache, baß gerade die Geringbegabten unter ben jungbeutschen Schriftstellern oftmale mit Bitterkeit von Bpron fprachen, bem fie boch fo viel ver-Es flingt aus biefem gehäffigen Tone ber geheime Aerger bervor, daß die Sünden bes englischen Dichters burch eine Külle von Umftänden entschuldigt wurden, die den Verirrungen seiner Nachfolger nicht mehr schütenb zur Seite ftanben.

Bhron warf ber Aristokratie seines Landes vor, in ihrem Wesen fei "nichts, was zu allen Menschen, allen Zeiten spricht." Fast baffelbe gilt von Byron's Werken felbst. Wohl finden bie Gedanken, welche ihm Ropf und Berg erfüllten, in jeder freien Menschenseele Widerhall, aber die Weise, wie er sie vortrug, dieser satirische, von Ansvielungen erfüllte Stil ift nur einem engen feingebilbeten Rreise verftändlich. Bhron war nie populär, wie sein ibeenloser Nebenbuhler Walter Scott. Mit souveräner Berachtung sah der stolze Lord auf die langweiligen shop-keepers, auf das pflichtenreiche, festgeordnete Dasein des Mittel-Auch diese Eigenheit vererbte sich auf seine bemokratistandes berab. iden Nachfolger. Während die beutsche Literatur zu allen Zeiten, wo fie Großes wirkte, fich mit warmem Bergen an unfer Bürgerthum wandte, überschütteten bie Schriftsteller bes "jungen Deutschlands" mit giftigem Sohne bie "Bourgeoifie" — benn zu einem Schimpfworte wollte ber Ehrennahme "Bürgerthum" boch nicht werben. Man weiß, wie schwer unsere Bilbung gelitten hat unter dieser Verirrung, bie freilich keineswegs allein von Byron verschuldet war. Noch unseliger wirkte ber Uebermuth des englischen Dichters auf die deutsche Jugend. Der Ruhm diefes genialen himmelfturmers ichien ein Freibrief für jeben, ber nur recht frech und trotig ber trägen Welt seine perfönliche

Willfür entgegenwarf. Um verhängnifvollsten ward Byron für unsere Literatur burch bas Spiel seines Wikes. Scherz zu versteben mar nie bie Stärke ber germanischen Bölker. Tausenbmal batten Boron's Landsleute ftatt zu lachen fich über feinen Wit entruftet. In Deutschland ward, wesentlich nach Byron's Borbilde, der witige Feuilletonstil bie Mobetrankheit ber Zeit, und bies Bolk, bas feinen Staat erft fuchte und die ernsthafte Behandlung politischer Geschäfte in einer durchgebilbeten Breffe noch wenig kannte, nahm ben Wit für bagre Münze und bewunderte die Feuilleton-Artifel Beine's und Borne's als politische Traurig genug, daß vorbem die Jugend eines geiftreichen Bolfes einen mittelmäßigen Ropf, wie ber alte Jahn, als ihren Selben verehrt hatte; aber trauriger noch, bak jest bie Männer eines gewissenhaften Bolkes einen Borne als einen großen Bolkstribunen bewunderten - ihn, ber niemals einer politischen Frage ernfihaftes Nachbenken gewidmet hat. Für ben felbstgenügsamen Rationalstolz ber Engländer war es ungefährlich, baf Bpron bie Schattenseiten seines Landes bobnisch hervorhob. Das unfertige Selbstgefühl ber Deutschen bagegen ward noch mehr verwirrt, als jest bas Schmäben wiber bas Baterland für bas unzweifelhafte Rennzeichen bes Benius galt, als Borne bie Deutschen burch Schimpfen in ben "Nationalärger" bineintreiben wollte, und Heine unter bem Jubel ber verblenbeten Nation jene niederträchtige Bergleichung anstellte: "ber Franzose liebt die Freiheit wie feine Braut, ber Englander wie seine Frau, ber Deutsche wie seine alte Großmutter." Die volltische Boesie führte endlich zur Zerftörung ber Poefie felber: nur noch einige Schritte auf ber von Byron betretenen Bahn - und die Dichtung, die fo lange außeräfthetischen Zwecken gedient hatte, verfiel jener gründlichen Mißachtung, welche noch heute leider auf ihr laftet.

Nach allebem schweben die Schalen des Urtheils in gleicher Höhe. Sehr tief, tiefer als die Engländer noch heute zugestehen wollen, hat Lord Byron eingewirkt auf die Ibeen der modernen Welt, doch das Unheil seines Thuns war ebenso groß als sein Segen. Er vollbrachte das Nothwendige, das Heilsame, als er die erstarrte europäische Literatur erweckte, ihr einen revolutionären, modernen Geist einhauchte; er versocht das Recht des Herzens und der Freiheit wider den Zwang unwahrer Sitten, unsreier Staaten; aber auf Jahrzehnte hinaus hat er geholsen die jüngeren Dichter zu verderben, da sie nicht blos das Unssterbliche seiner Werke, sondern auch die endlichen Schwächen seiner

Schriften und seines Lebens sich zum Vorbilde nahmen. Die wobl= wollende Gemüthlichkeit wird begütigend fagen: warum die Sünden bes Menschen nicht endlich ber Bergessenheit übergeben, ba bie goldene Laune bes Dichters uns noch heute erfreut? Selbst Hermann Grimm, bem ich das Laster der gemüthlichen Schwäche keineswegs andichten will, meint in seinem feinen Essah über Bhron: "er ist ein Dichter für uns, nichts weiter; seine Werke führen ein abgetrenntes, höheres Dafein." Ich bezweifle, ob auch nur bie rein ästhetische Betrachtung eines Runftwerks völlig gelingen kann, wenn man es nicht auffaßt als bie Offenbarung einer reichen, gottbegnadeten Künftlernatur. Die Geschichte vollends darf solche Schonung nicht üben. Alles, mas eine Macht gewesen unter ben Menschen, verfällt ihrem Spruche. Gern schweigt fie also von den menschlichen Mängeln jener Männer, welche die Welt nur als Dichter und Denker kannte. Wenn aber die Person eines großen Dichters ein verführerisches Borbild geworden ist für ein ganzes Geschlecht, bann soll ber Historiker ber traurigen Pflicht sich nicht entziehen, auch über Verhältniffe bes häuslichen Lebens zu reden, die er sonst willig ber Spürkraft ber literarischen Topfgräber überläßt.

## F. C. Dahlmann.

(Freiburg 1864.)

Die Geschichte ist nicht geschrieben für jene gemüthlichen Naturen, bie ewig Kinder bleiben und nur gute ober boje Menschen kennen wollen. Die Kräfte bes Geistes, welche ben Staaten Macht und Freibeit gründen, wagender Ehrgeiz, erbarmungslose Thatkraft, beberrschende Klarheit des Verstandes, sie vertragen sich nur selten mit ben liebenswürdigen milben Tugenden, welche bas häusliche Leben zieren. In Jahrhunderten einmal zeigt uns ein Washington in Giner Menschenseele vereinigt jene männische Wucht bes Willens, die den Feind zerschmettert, und jene weibliche Reinheit bes Gemüths, die ben Gegner Dennoch werden Unverstand und Anmakung der schaden= froben Luft nicht fatt, bem Handelnden auf der politischen Bühne die Schwächen seiner Tugenben vorzuhalten und ihn zu schelten, weil er nicht über seinen Schatten springen fann. Das haben wenige öffent= liche Charaktere so schmerzlich erfahren wie Friedrich Christoph Dabl-Als ber Führer ber Göttinger Sieben von seinem Eibe nicht laffen wollte, ba gruften ibn feine Studenten als "ben Mann bes Wortes und ber That," und ganz Deutschland stimmte mit ein in ben Ruf. Zwölf Jahre barauf mar berfelbe Mann, wenn man ben Staatsweisen ber Gasse glauben wollte, bas Urbild jener ohnmächtigen Profefforenweisheit, die ben gewaltsamen Schlägen ber Macht nur gebilbete Reben und wohlgeordnete Paragraphen entgegenzustellen wußte. Wer also urtheilt, bat sicherlich bie jüngste Entwicklung unseres Bolles, in ber wir felber mitteninne fteben, nicht in ihrer ganzen Schwere empfunden; er abnt nicht, wie langfam und mubselig bies Bolf aus ber Einseitigkeit literarischen und wirthschaftlichen Schaffens fich hindurdringt zur politischen Arbeit, zur Thätigkeit für einen beutichen Staat, ber bis zur Stunde noch nicht vorhanden ift!

Karlsbaber Congresse fügte Fürst Metternich seinem Schaubergemälbe von der revolutionären Gesinnung des deutschen Bolkes den letten Strich hinzu durch die Versicherung, es bestehe in Deutschland kein einziges journalistisches Privatunternehmen, das die Politik der Cadinette aus eigenem Antriede vertheidige. Die Behauptung war nur wenig übertrieden, und jene befremdende Thatsache, welche Metternich erschreckte, hat sich seitdem so wenig geändert, daß ein undesangener Fremder, der von den deutschen Dingen nur die Presse kennt, noch heute nothwendig zu dem Glauben gelangen muß, die Deutschen sein durchaus liberales Bolk, sest entschlossen, ihrem staatlosen Zustande ein Ziel zu setzen. Und doch, welcher einsichtige Deutsche möchte diese gutmüthige Meinung unterschreiben? So groß, so unermeßlich großist die Klust zwischen der politischen Stimmung und der politischen That!

Dahlmann war unter ben Erften in Deutschland, bie biese weite Rluft zu überschreiten vermochten. In dem festgeordneten Barlamente eines fertigen Staates mare bis zu feinem Enbe fein weiser Rath, ber makellose Abel seines Sinnes hoch in Ehren geblieben. Bei bem verwegenen Berfuche, diesem staatlosen Bolke einen Staat zu gründen, ward auch er mit hineingezogen in den argen Schiffbruch unserer Hoff-Die großen Kinder verwunderten sich, daß ber ruhige Fornunaen. scher, ber besonnene Mann bes Rechts ber revolutionären Luft entbehrte, eine Massenbewegung zu leiten, und die rasch lebenden Tage ließen ihn ihre häßlichste Untugend empfinden, ihre Fähigkeit, Menschen zu vernuten und zu vergessen. Seitbem ist eine kurze Spanne Zeit vergangen, boch eine Zeit erschütternber Erfahrungen. Nur leicht berührt uns noch der Haber der alten Barteien der deutschen Revolution, und vor bem Bilbe bes eblen Mannes beschleicht uns etwas von jener Empfindung, womit ber erwachsene Sohn bem Bater gegenüber Wir fühlen, daß wir alter find als unfere Bater, wir haben ein Recht zu urtheilen, benn so mancher Gebanke warb uns bereits in die Wiege gebunden, den jene erft am Abende des Lebens sich als harter Arbeit Preis errangen. Doch um so bankbarer stehen wir ver bem Manne, ber auf einer langen Strecke Weges unserem Bolke ein wohlthätiger Führer war, um so ehrwürdiger hebt sich vor uns was am Ende das Allerwichtigfte, das Entscheibende bleibt in ber Geschichte — sein Charakter. In verworrenen Tagen, da es für geistreich galt, des deutschen Namens zu spotten, ist er Tausenden eine lebendige Mahnung gewesen an den Abel unseres Bolksthums, einer ber

Wenigen, welche ber ruhelose Muthwille und ber gewaltthätige Uebermuth ernstlich fürchtete.

"Wismar is min leve Baberland, ibt sin of mine leven landslube, " sagte Dahlmann (geb. 13. Mai 1785) mit bem alten Chronisten Reimar Rod. Die Stadt, die sein Bater als Bürgermeister verwaltete, war schwedisch und stolk auf die Königskrone ihres Herrn: eine festgeglaubte Familienüberlieferung erzählte von bem schwebischen Ursprunge des Hauses, bessen pommersche Abstammung erft nach Dablmanns Tode erwiesen worden ist. Also burch die Geburt mittenbinein gestellt zwischen die beutsche und die fandinavische Welt, sollte er seines Lebens längere Sälfte an ber Grenzscheibe bes beutschen Lebens verbringen, in beutschen Staaten unter fremben Kronen: bas Unheil frember Herrschaft, bas Elend ber beutschen Zerriffenheit trat icon bem Anaben bicht unter bie Augen. Die beutsche Stadt war ber Berbannungsort für die vornehmen schwedischen Hochverräther, und oftmals ging der helle Aufruhr durch die Straffen, wenn die Obrigkeit sich anschickte, entflobene medlenburgische Leibeigene ihren Herren auszuliefern, und die Bürger sich ber Mighandelten annahmen. In ftreng protestantischer Umgebung wuchs ber Anabe auf, bas benachbarte Lübeck und bie stolzen Giebelbäuser seiner eigenen Baterstadt mahnten ihn an die versunkene beutsche Bürger-Herrlichkeit. Auch ber Bater war bem fremben Wefen nicht hold; "tein Seil für uns," pflegte er zu fagen, "als in ber Wiedervereinigung mit Mecklenburg. " Den beranwachsenden Sobn ergriff das Bild. das Wyttenbach von dem Leben des großen Rubnken entworfen hat, so mächtig, daß er sich gleich diesem zum philologis fchen Studium entschloß: ein bezeichnenber Anfang für ben Mann, ber fein Lebtag bes Glaubens blieb, alle Wiffenschaft fei nichts ohne bas Darum ging er, siebzehnjährig, nach Ropenhagen zu seinem mütterlichen Oheim Jensen, ber ein einflugreiches Amt in ber schleswia = bolfteinischen Ranglei bekleibete. Die beutsche Wissenschaft gewann ihn erft, als er seit bem Jahre 1803 in Halle ein Schüler K. A. Wolf's wurde und in dem Berfasser der Brolegomena zum Homer ben Mann verehren lernte, ber unferer modernen hiftorischen Rritik den ersten Austoß gab. Zugleich hörte er bei Steffens und Schleiermacher und gab sich jahrelang vorwiegend afthetischen Studien bin. Diese Lehrjahre Dahlmann's, angeregt und voll schönen Eifers, aber unsicher und unftät, spiegeln wie in einem Mikrokosmos den Werdegang unferer neuen hiftorischen Wiffenschaft wiber, welche fo langfam

und mühevoll aus dem gesegneten Boden deutscher Dichtung und Philosophie emporstieg. Noch ein anderes köstliches Gut trug der junge Philosog von der Hochschule heim. Ihm geschah wie Unzähligen, wie dem Freunde seines Alters, E. M. Arndt: erst als das heilige Reich in Trümmer ging, begann man zu erkennen, daß wir ein Baterland haben. Aus dem Jammer und der Schande der Napoleonischen Herrschaft erwuchs dem jungen Manne die fromme treue Liebe zum Baterlande, und mit Ekel hörte er, wie man daheim dem Untergange Deutschlands nur mit dem einen Bunsche zuschaute: "wenn nur nicht der Krieg dis hierher vorwärts dringt."

Nach Kopenhagen zurückgekehrt konnte er, wenn er die Zeichen ber Zeit zu beuten wußte, verspüren, daß ein neuer Luftzug in bem Königsschloffe wehte. Die Zeit war nicht mehr, ba ber schleswigholsteinische Abel ben bänischen Hof beherrschte. Der Kronprinz Friedrich (VI.) ging eben bamit um, sich fortan Frederik zu schreiben, und ber Blan, bem jungen Gelehrten die Erziehung eines Prinzen anzuvertrauen, zerschlug sich: ber Hof wollte keinen Deutschen. unstäte Tage: "man wußte in biefer Napoleonischen Zeit nichts mit fic anzufangen." Umsonft suchte Dahlmann barauf in Deutschland nach einer Stellung im Leben. Mittellos, zum guten Theile angewiesen auf die Unterstützung einer Schwester, stand er "ein junger vaterlands loser und boch beutscher Mann, ber boch einige Kraft in sich fühlte, feinen erften Unker in der menschlichen Gesellschaft auszuwerfen. " Da führte ihn in Dresten ein glücklicher Zufall mit Heinrich von Kleist zusammen, und ber gemeinsame Haß gegen ben fremben Zwingherm, bie gemeinsame Liebe zur Kunft machte die Beiden rasch vertraut. Dahlmann ahnte in Kleist "einen bramatischen Dichter, wie er bem beutschen Charafter gerade noth thate, feinen Sanger bes Polsters und ber trägen Rube, aber fühn und mit Leibenschaft in die Tiefen bes Weltgeistes bringend." Er selbst hat uns geschilbert, wie sie selbander nach Böhmen und auf bas kaum verlassene Schlachtfelb von Aspern wanderten, wie zu Prag Rleift seine Hermannsschlacht hervorholte, den Freund begeisterte durch die Rraft und Rühnheit des wunderbaren Bebichtes, und beibe sich zusammenfanden in ber Hoffnung auf einen Befreiungstampf bis zum Ende, "bis das Mordnest ganz zerftört und nur noch eine schwarze Fahne auf seinen öben Trümmerhaufen weht." Die Hoffnung ward für diesmal zu Schanden. "Kleist's Tod, klagte bet Freund im Alter, hat eine Lücke in mein Leben gerissen, die niemals

ausgefüllt ift." Dahlmann erwarb sich jest in Wittenberg die Doctorwürde und betrat im Jahre 1811 in Kopenhagen die akademische Lauf-Er lehrte und schrieb lateinisch über bas Lustsviel ber Athener und lebte fich ein in bas Wesen und bie Sprache jenes Dänenvolkes. bem er balb ein so unbefangener und barum ein so verhafter Gegner werben follte.

Ein Jahr später wurde er als Brofessor ber Geschichte nach Kiel \ & 12 berufen; benn in jener guten alten Zeit magte man noch, einem Manne bon freier Bildung und entschiedener Lebrgabe einen Lehrstuhl anzuvertrauen, auch wenn er noch nicht das observanzmäßige akademische "Hauptbuch" geschrieben hatte. Wer einmal Fuß gefaßt in Schleswig-Holftein, ben läßt das tapfere Land nicht leicht wieder los. langen Reibe unferer wackersten Gelehrten steht auf ber Stirn geschrieben, daß sie in Riel gewirkt und bort sich gestählt haben an bem schroffen Nationalstolze, welcher bem Grenzvolke geziemt und im deutschen Binnenlande nur allzu selten gefunden wird. Kür Dahlmann ist Schleswig = Holstein in Wahrheit die Beimath geworden. Mutter stammte aus dem Lande, und seine durchaus niederdeutsche Natur, langsam erwarmend, doch bas einmal Liebgewonnene mit Treue und nachhaltiger Kraft festhaltend, fühlte sich glücklich unter dem verwandten Menschenschlage. Wohl war seine Jugend noch von der ästhetischen Bildung des achtzehnten Jahrhunderts beleuchtet worden: der Kern feines Wefens gehörte boch einer jungeren, politisch erregten Zeit; unter freien seghaften Bauern vermißte er auch in Sand und Haibe weber die Bracht südlicher Landschaft noch die Herrlichkeit der Kunst. Wie vordem Spittler in allen Wechselfällen seines Lebens als ein treuer Schwabe das Idealbild des altwürtembergischen Staatsrechts in der Seele trug, so war Dahlmann als Politiker und als Mensch ein getreuer Ausbruck ber transalbingischen Stammesart. — Die Tage ber französischen Herrschaft neigten sich zum Ende, und es gereichte dem jungen Professor zur Freude, daß er durch Briefe seiner Mecklenburger Heimath von dem Untergange der Franzosen in Rufland Nachricht geben und also an seinem Theile die Gemüther vorbereiten konnte auf die große Erhebung. Selber in die Reihen der Streiter zu treten, blieb ihm versagt, da sein König auf Frankreichs Seite focht. bitter hat er dies empfunden, benn nach beutscher Weise bachte er groß von dem edlen Handwerk des Soldaten, und noch in den politischen Vorlefungen feines Alters ward sein Vortrag ungewöhnlich warm und

bewegt, wenn er von dem Kriegswesen der Alten, von dem geschlossenen borischen Kukvolf und ber welterobernden Sarissa ber Makedonier Nach dem Siege ward ihm die Ehre, den Tag von Belle-Alliance in akademischer Festrede zu verherrlichen. "Dreißigjährig, also nach spartanischen Begriffen gerabe auserzogen" machte er jest zum ersten Male seinen Namen in weiteren Kreisen bekannt. wenigen Schriften ist uns ber ibeale Sinn jener hochaufgeregten Tage so getreu überliefert wie in biefer Rebe, welche im Namen seiner Sochschule aussprechen sollte, "daß die Bewahrung des heiligen Feuers ber Vaterlandsliebe niemandem so nahe stehe als ben Bflegern der Wiffenschaft." "Deutschland ift ba, rief er aus, burch fein Bolt, bas sich mit jedem Tage mehr verbrüdert, Deutschland ist ba, bevor noch jene Bundesacte ausgefertigt wird." Ein Sauch von Fichte's Beifte wehte in ben zukunftssicheren Worten: "und wie uns alle Zeichen gunftig werben, feit wir einig finb! Selbst bas Glud hulbigt beute ber gerechten Sache. — Wir burfen an einer Zeit wie biefe nicht träge verzweifeln; es ift Pflicht von biefer Zeit zu hoffen, Pflicht an ihr zu arbeiten. " Alle ehleren Naturen lebten in jenen hoffnungevollen Tagen bes Glaubens, es werbe bies Zeitalter unfehlbar bas ber politischen Reformation werben, und der Redner gab dieser Erwartung Ausbruck in dem Sate, der bis heute ein Spruch der Raffandra geblieben ift: "Friede und Freude kann nicht ficher wiederkehren auf Erden, bis, wie die Kriege volksmäßig und dadurch siegreich geworden, auch die Friebenszeiten es werden, bis auch in diesen der Bolksgeist gefragt und in Ehren gehalten wird, bis bas Licht auter Berfassungen berantritt und bie fümmerlichen Lampen ber Cabinette überstrahlt."

Zur selben Zeit gründete Dahlmann mit Falct, Twesten und E. T. Welcker die "Kieler Blätter", um auf diesem Außenposten deutscher Bildung die Kunde des vaterländischen Lebens zu fördern. Gleich in den ersten Heften sihrte er die Gedanken jener Festrede weiter aus, in dem Aufsatze "Ein Wort über Versassung." Mit gutem Grunde riesen Nieduhr, Schleiermacher und Thibaut dieser Schrift ihren Beisall zu; denn hatte es lange gewährt, bevor Dahlmann die rechte Stätte seines Wirkens erkannte, so stand doch gleich beim ersten Auftreten auf dem Markte der Politiker fertig da, bereits erfüllt von jenen Gedanken, deren Grundzüge er dis zum Ende fest hielt. Unsere Staatswissenschaft ist den Alten mehr entfremdet als ihr frommt; sie wird endlich begreisen müssen, daß das Alterthum dem Politiker eine kaum geringere

Ausbeute gewährt als jenem, ber nach ben einfältigen Grundzügen echter Sittlichkeit und reinen Schönheitsfinnes fragt. Dem Schüler Bolf's tam zu Gute, bag ibm bie Dichter und Geschichtschreiber ber Hellenen vertraute Freunde waren. Läckelnd konnte er die naive Frage jener Zeit politischer Unreife: "ob Berfassung nüplich sei?" von sich "Ein Grieche ober Römer batte fie nicht verftanben ober mit ber Frage: ob es nutlich ift, bag ein Staat unter ben Menschen sei? verwechselt." Aber die Alten "mistannten ben Zeitpunkt, wo es nütlich gewesen, zur Monarchie überzugeben." In England vielmehr "find bie Grundlagen der Verfassung, zu welcher alle neu-europäischen Böller fireben, am reinsten ausgebilbet und aufbewahrt. " Für bie beutschen Lander ist jest bie Stunde gekommen, sich diesem Ibeale anzunähern, seit der Wiener Congres ihnen Landstände versprochen bat; am allerwenigften tomen Provinzialstände allein — diefe gefährlichste Form einer Berfassung - genügen.

Richt zwedlos stand in ber Abhandlung ber Sat, ber Politiker werbe "am sichersten baburch sittlich genesen, daß er sich das vollständige Dasein seiner Borväter zurückruft und nicht etwa aus einzelnen Theilen nur, welche unbeftimmt begeistern, sonbern aus ber ganzen Entwidelung bes Bolles von seiner Burgel ber sich ein möglichst treues Musterbild erschafft." Eben jest galt es, für Schleswig-Holftein nicht eine von Grund aus neue Verfassung ju schaffen, fonbern bas halb verschollene alte Lanbesrecht von neuem zu beleben. Auch jene stolzen transalbingischen Stände, die vordem ihre Fürsten fürten, waren gleich allen alten Landständen Deutschlands in Verfall gerathen, weil sie nicht verstanden, fich in die neue Zeit und die gesteigerten Ansprüche des modernen Staates ju ichiden. Gine lange Beile hatten fie, ftatt bas Steuerwefen als ein unvermeidliches Uebel in ihre eigene Sand zu nehmen, ihre Kraft vergeubet im nublosen Wiberstande gegen die Steuerforberungen ber Landesherrn. Dann war auch über Schleswig-Holftein jene mübe Zeit gekommen, ba "unser guter beutscher Boben mit Gnabe und Dienstbarkeit so bid befäet war, daß Recht und Gerechtigkeit fast nirgends mehr teimen wollte." Wie oft feit bem westphälischen Frieden hatten die Stände jeden Entschluß des dänischen Hofes "fich unterthänigst unterthänig wohlgefallen laffen," wie oft bem Rönig-Bergog verfichert, ihnen sei nichts geblieben als obsequii gloria! Bereits im fiebzehnten Jahrhundert begannen die Städte fich von dem Landtage zurückuziehen. Auch Schleswig-Holftein erfuhr gleich so vielen anderen

beutschen Landen, daß ein vermanenter ständischer Ausschuß schlieklich ben Landtag felber aufzehrt. Seit bem Jahre 1711 ward fein Landtag mehr becufent. Man achtete des wenig im Landes tagte doch ungestört die kortwährende Deputation der schleswig = holsteinischen Ritterschaft mit ihrem Secretär, waren boch die Freiheiten bes Landes wohl perbrieft enthalten in ber Magna Charta von 1460 und einer laugen Reihe von Kreibeitsbriefen. Auch stand die Krone nicht an, bas Lanbesrecht unzährigemal feierlich zu bestätigen, und bütete fich weislich. die von ben Ständen einmal für allemal bewilligte ordinäre Contribution zu erhöhen. In Kovenbagen wußte man febr mobl, mas die Nichtberufung bes Landtages bedeute. So lange der Infelstaat bestebt. bat fich die Spite seiner ausgreifenden Staatskunst im Wechsel balb gegen Schweben balb gegen Deutschland gekehrt; seit bem Anfange bes 18. Jahrhunderts blieb der Blan der Danisürung der Herzogthümer ber Hintergebanke ber Kovenhagener Bolitik. Schon Friedrich IV. ge bachte, als er bas Saus Gottorp besiegt, ganz Schleswig ber benischen Krone einzuverleiben. Er scheiterte an dem vorsichtigen Widersprucke feiner Rathe; er begnügte fich, ben berzoglichen Antheil Schleswigs mit bem königlichen zu vereinigen (1720) und getröstete sich, die Incorporation in Danemark merbe von felber, peu acpres peu, erfolgen Schritt für Schritt näherte fich feitbem ber banifche Sof biefem Riele. Das war keine leere Formsache, daß man ein für Dänemark und Schleswig-Holftein gemeinsames Indigengt einführte und die Urkunden barüber durchgängig in der dänischen Kanglei ausfertigte. dynastische Ehrzeiz des Königsbauses nahm einen neuen Aufschwung, seit die Berträge von 1773 alle Theile Schleswig-Holsteins wieder unter bem Scepter bes banifden Loniag vereinigt hatten und gegen bas Ende bes 18. Jahrhunderts unter ben Danen ein belles Bewustfein ihres Bolfsthums erwachte. Mit feinem Leben bufte Struenfee, daß ein Deutscher bem bänischen Staate burchgreifende Reformen gebracht. Rur einmal noch, vorübergehend, unter dem großen Andreas Betrus Bernstorff tauchte wieder auf jene magvolle Staatstunft, welche allein ben wankenben Staat erhalten konnte und bem Grundsate hulbigte, die Angelegenheiten Dänemarks, Schleswig-Holfteins und Norwegens forgfältig von einander zu trennen. Borherrichend ward fortan bie fanatische nationalbänische Richtung. Je mehr bie Macht bes Staates fich zum Niebergange neigte, bestp eifriger marf sich bie Herrschsucht ber Dänen auf die Herzogthümer, mit jenem unverbesser

lichen Dünkel, ber allen gefallenen Größen eigen ift, und die Wirren ber Napoleonischen Zeit boten ihr einen weiten Spielraum.

Um 17. December 1802 begannen bie offenen Angriffe Danemarts mit einem Batente, worin bas umbedingte Besteuerungsrecht über Schleswig-Bolftein für ben König in Auspruch genommen warb. Die Ritterschaft protestirte, bereitete eine Rlage bei ben Reichsgerichten por, beren brobenbes Einschreiten bisber bas leute Bollwerk gewesen war für das Landesrecht von Transalbingien. Aber jett gerabe fank bas heilige Reich unter ben Schlägen ber Fürstenrevolution von 1803 zusammen, und als bann ber römische Raifer feine Burbe nieberlegte, ichien ber banischen Erone bie Erfüllung ihrer geheimsten Bunsche zu lächeln. Am Thore von Rendsburg frand feit Friedrich's III. Tagen bie Inschrift Eidora Romani terminus imperii, ein Denkmal baniicher Habgier - benn ein gutes Stud altholfatischen Bobens war burch diese Worte dem beiligen Reiche entrissen. Auch diese Inschrift fiel jett, und das Patent vom 9. September 1806 vereinigte Holstein "mit bem gesammten Staatsförper ber Monarchie als einen in jeber Beziehung ungetrennten Theil berfelben." Seitdem folgten Schlag auf Schlag die Gewaltthaten wider die Selbständigkeit der Berrogthümer. Die Berordnungen erschienen in beiben Sprachen, alle Bestallungen wurden bänisch ausgefertigt, die Candidaten in der dänischen Sprace geprüft, ber Unterricht im Dänischen in allen höheren Schulflaffen eingeführt, endlich fogar bie banifche Reichsbank gegrundet (1813) und alle liegenden Gründe in Schleswig-Holstein mit der Bankhaft belaftet. Dabei marb bas angemaßte Besteuerungsrecht auf bas schwerste migbraucht, kein Theil Deutschlands ertrug so hohe Steuern, ganze Dorfichaften erlagen ber Laft und verfielen in Concurs.

Hand in Hand mit diesen Uebergriffen der Arone ging der Uebermuth des dänischen Bolkes. Schon 1804, da der Hof in Kiel lebte, versocht unter seinen Augen der Erzieher der Aronprinzessin, Hoegh-Guldberg, die Lehre, die Herzogthümer seien verpslichtet, die Sprache des Mutterlandes zu erlernen, und fügte herablassend den Trost hinzu, damit sei nicht gemeint, daß sie sogleich und gänzlich die deutsche Sprache ablegen sollten. Um das Jahr 1815 taucht dann in dänischen Schriften die vordem nie gehörte Behauptung auf, Schleswig sei 1720 unter das dänische Königsgesetz getreten; und gleichzeitig stellt ein dänischer Patriot, "dem die Ehre der Landessprache am Herzen

liegt." die Breisaufgabe: wie war die bistorische Entwicklung ber beiben Sprachen in ben Herzogthümern, und "welches find die Mittel, burch welche Süberiütland auch in Hinsicht der Sprache eine danische Proving werben kann, wie es ebebem war?" Im schneibenben Gegenfate zu biefen Anmakungen ber Dänen stand die unwandelbar gesetliche Haltung ber Herzogthümer. Noch lebte ber zähe transalbingische Rechtssinn, jene alte fromme Holstentreue, die sich rühmte, daß nirgendwo in der Welt Manneswort so boch gehalten werde, die schon in ben Tagen bes westphälischen Friedens nicht gebuldet batte, daß bas harte Schuldgeset, die berufene Kieler Umschlagsstrenge, gemilbert werbe. Hoffend auf bessere Tage fügte man sich in das Unvermeibliche, entschuldigte Bieles mit der Noth der Zeiten; man ehrte ben geiftlosen, aber wohlmeinenden Friedrich VI., dem das Land die Aufbebung ber Leibeigenschaft bankte, man klagte mit ihm über bie Disbandlung Dänemarks burch Englands Flotten. Als im December 1813 Bernadotte die Herzogthümer überzog und den Blan aufwarf. ein selbständiges Königreich Cimbrien auf der Halbinsel zu errichten. ba fand fich in den Herzogthümern kein Mann bereit, die beschworene Berbindung mit Danemark zu lösen. Auch sein Ausharren bei Napoleon trug man bem Könige nicht nach; man wußte nicht, welche glänzenden Anerbietungen ihm Rufland vergeblich gemacht hatte. Erst nach bem Frieden regte die Ritterschaft sich wieder. Bis auf ben Wiener Congress folgten bem Könige ihre Bitten um bie Wieberberufung des Landtags; dort in Wien gab der König endlich das Berfprechen, er werbe bes Landes alte Freiheiten bestätigen.

So lagen diese Dinge, als Dahlmann von der Ritterschaft von Schleswig-Holstein zu ihrem Secretär gewählt ward. Er begann die Landtagsacten zu durchforschen, die in seltener Bollständigkeit dis zum Jahre 1545, die in die Blüthezeit Schleswig-Holsteins, zurückreichten, und allmählich erschloß sich ihm das Berktändniß der verworrenen Landesgeschichte. Wenn er dergestalt dem alten Landesrechte nachzing, so folgte er getreulich den Ueberlieferungen seines Hauses. Sein Großvater Iensen hatte schon im Jahre 1773 auf die Verusung des Landtages von Schleswig-Holstein angetragen; der Kopenhagener Oheim war vor dem Nessen Secretär der Ritterschaft gewesen und hatte im Jahre 1797 im Verein mit Hegewisch, dem Vorgänger Dahlmann's auf dem Lehrstuhle, die Privilegien der Ritterschaft auf's neue drucken lassen. Der neue Secretär überzeugte die Ritterschaft

schnell, daß es jett gelte, in ernstem Kampfe das burch die Trägheit ber Bäter halb verlorene Recht zurücknerobern. Ueberall in Deutschland erwachte in jenen Tagen der Restauration der Dünkel des Abels; sogar Niebuhr klagte, noch nie seit vierzig Jahren habe ber Sbelmann ben Bürger so abgünftig behandelt. Unter ben Führern des transalbingischen Abels, den Ablefeldt, Brockorff, Rumohr, Rantau, bagegen war noch ein eblerer Sinn rege. Einträchtig wirkten fie zusammen mit ben nichtablichen Grundbesitzern, welche Dablmann's gleichgesinnten Amtsgenossen Falc zu ihrem Rechtsconsulenten wählten. In ben Rieler Blättern forberte Graf Abam Moltke-Rütschau mit warmen und bürgerfreundlichen Worten "unser Recht auf's Recht", und ber treffliche Graf Wolf Baubiffin ichrieb: "Abel und Burgerthum follen fich gleich beilfamen Gegengewichten einander gegenüberftehen, die eine Kraft als bütende, bewachende, die andere als erwerbenbe, strebenbe, prüfenbe." Bas Bunber, bag im Berkehr mit biesen patriotischen Rittern Dahlmann zu bem gutmüthigen Glauben gelangte, ber beutsche Abel werbe ben Beruf bes englischen erfüllen. Mit nichten wollte er bas unförmliche alte Lanbesrecht für immer aufrecht Sein hiftorischer Blid erkannte längst, wie schwer Schleswig-Holftein baran frankte, bag "feine beiben Augen fich zugeschlossen," Lübed und hamburg ber heimath fich entfremdet hatten. Wie sollte er vollends eine Verfassung bewundern, welche ben Abel ummäßig begunftigte und einem Drittheile bes Lanbes, barunter ben Stäbten Altona und Glückftabt, gar keine stänbische Bertretung gewährte? Aber nur auf rechtlichem Bege, burch Bereinbarung mit ben Stänben, wollte er den Uebergang zu modernen Formen vollzogen sehen — und, vor allem: wurde bas alte Lanbesrecht anerkannt, so war die Selbständigkeit und die untrennbare Berbindung der beiden Länder rechtlich Hierin, in bem ewich tosamende ungedeelt, sab er sein Leben lang ben Kern ber schleswig-bolfteinischen Frage. Geschichte bes "gemeinen geliebten Baterlandes" burchforschte, die im engsten Raume melthistorische Kämpfe umfaßt; wenn er sah, wie bie Holften burch ihren Belbenftreit wider bie Unionskönige bes Norbens ben Grund legten für Schleswig-Holftein und alsbann beibe Lande Jahrhunderte lang in beutscher Sprache zusammen landtagten, und unwiberftehlich unsere Sitte und Sprache, bas Gelb von hamburg und Lübed und Deutschlands gemeines Recht nordwärts brang: so begriff er nicht, wie nur ein Deutscher baran benken könnte, biesen halbtaufendjährigen Verband durch eine dem Grundsatze der Nationalität entssprechende Grenzlinie zu trennen und also dem natürlichen Strome dentscher Gesittung einen künstlichen Damun vorzuschieden. Roch in der Paulskirche betheuerte er, daß er nie einen Schleswiger gesehen, welcher den Bunsch gehegt hätte, sich abzutrennen von der ihm heiligen Gesammtheit von Schleswig-Holstein, und allerdings mochte keinen dänischgesinnten Rordschleswiger geküsten, dem eifrigen Deutschen unter die Augen zu treten.

Rur in einem Bunkte ging Dahlmann kühnlich über das historische Recht hinaus. Daß Schleswig-Holftein als ein felbständiges Ganges zwischen Deutschland und dem Norden mitteninne stand, war bas natürliche Ergebniß ber langen Kämpfe beiber Bolfer, aber ein Bustand, der in Zeiten hocherregten nationalen Gefühles keine Dauer verfprach. Es war ein Wiberfinn, baf von zwei burch Realunion verbunbenen Ländern das eine im beutschen Bunde stand, das andere brauken — ein Widersinn, der nur dadurch erträglich ward, daß die Theilnahme am deutschen Bunde praktisch so gar wenig bedeuten wollte. Auf biesen faulften Fleck ber fchleswigsholsteinischen Sache legte Dahlmann bereits in jener Restrebe bie Hand. Er entfann fich, bag Schleswig schon einmal, im dreifigjährigen Kriege, zu den beutschen Reichslasten bei-Er betonte, ber Schleswiger habe immerbar Dentschland angehört durch den verbrüderten Holsten, und sprach deutlich die Hoffmung aus, es möge bereinft Schleswig in ben beutschen Bund eintreten. Der Gebanke war schon zur Zeit bes Wiener Congresses ba und bort geäußert worden, aber noch fand er keinen Anklang in ben Herzogthu-Denn ungleich später als auf den Inseln erwachte in den beutschen Landen des Dänenkönigs das nationale Gefühl; man wußte nicht anders, als daß man seit Jahrhunderten mit Danemart verbunden sei, und meinte wohl argios, Holften, Islander und Seelander feien allzumal Dahlmann war ber Erste, ber jene zukunftereiche Ibee treue Dänen. öffentlich an felerlicher Stätte aussprach. Go verwegenes Begehren zog ihm den Tadel des Obeims in Kovenhagen zu; der Reffe blieb fest, boch sein Wunsch vorerst ein Wunsch. Zundchst mußte ven Lands leuten bas bestehenbe Recht und bessen Geschichte in's Gebächtnis zurückgerufen werben, und zu biesem Awecke wirkten Dahlmann und Kald so unablässig, daß die Dänen in den Tagen ihres näßbrauchten Gläck ju höhnen pflegten: Dahlmann hat die schleswig-holfteinische Frage erfunden! In der That, die beiden Freunde wurden die Ahnherren der

streng-conservativen Rechtspartei ihres Landes; die ersten Scenen ber schleswig-holsteinischen Bewegung spielten sich ab in biesem Kreise von Professoren und Rittern. Während Fald seine rechtsbistorischen Unterfuchungen über bas Berhältniß ber Herzogthümer zu Dänemart schrieb, wirkte Dahlmann anregend durch Borlefungen über die beimische Gefcichte. Die zweite Sälfte jenes "Wortes über Berfassung" giebt einen Ueberblick über bie Berfassungsgeschichte ber Beimath. Darauf laffen die Kieler Blätter eine lange Reihe von Auffähen folgen liber die Matrifel und das rechtmäßige Steuerwesen des Landes; sie bruden die Erwiderung ab, womit vor Jahren Begewisch die Angriffe Hoegh-Guldberg's auf die beutsche Sprache abgefertigt hatte; fie beantworten die freche Breisfrage jenes bänischen Batrioten in anderem Sinne, als ber Fragende gemeint. Deutsche Forschung begann endlich burch das bichte Geftrüpp banischer Marchen einen Weg zu schlagen; was Bumber, baß bie ersten Bfabfinder sich oft verirrten. Die verbangniftvolle Bebeutung der Erbfolgefrage ahnte noch Niemand, und Dahlmann lebte noch wie Fald bes Glaubens, Schleswig unterliege als ein Theil bes Rönigreichs Dänemark ber Erbfolgeordnung bes bäntschen Königsgesetzes \*). Erft in späteren Jahren, als. Dant ihrer Anregung, Die Geschichte ber Herzogibumer von jüngeren Kräften nach allen Seiten bin burchforscht ward, find die beiden Altmeister willig von ihrem Irrthume zurückgeformen.

Es war die Zeit, da "Deutschland sich wieder ein Recht erworben, zieinem Alterthume in's Gesicht zu sehen." Mit Freuden versenkte sich die romantische Welt in jene fruchtbaren Tiesen unseres Volkslebens, welche der prosatsche Sinn des Jahrhunderts der Aufslätung herzlos verschmähte. Aus den Predigten seines Claus Harms lernte der Schles-wig-Holsteiner, welch' eine Fülle von Kraft und Milde in seiner heimisschen Sprache, der lange misachteten, wohnte. Desselbigen Weges ward Dahlmann durch seine Forschungen geführt. Er tadelte, daß De Lolme den englischen Staat nicht erklärt habe aus dem urtvästigen Unterdau angelsächsischen Sauernfreiheit. Seinen transalbingischen Landsleuten, veren Sachsenstamm "der volksfreieste von Alters her in Deutschland"

<sup>\*)</sup> Daß Dahlmann bamals noch in diesem Irrthume befangen war, ift neuersbings leibenschaftlich behauptet und bestritten worben. Eitate aus angeblichen Eollegienheften, noch bazn von Danen zusammengestellt, find tein burchschlagenber Beweis, wohl aber Dahlmann's eigene Worte in ben Kieler Blattern I, 294.

mar, follte bie Erinnerung nicht schwinden an den Bauernstaat ber Ditmarichen, ber Männer mit hundert Löwen im Bergen, die fo oft geblutet, um "Riemands eigen" zu bleiben. Sie follten nicht vergessen bas tabfere Wort ber Frauen von Ditmarichen: "welt ein ebel Kleinott und grote Herrlicheit be leve Frieheit were. " So recht ein Mann nach Dahlmann's Herzen war jener alte Pfarrherr Reocorus, welcher die Thaten dieser Schweizer der Ebene, die Größe, die in solcher Aleinheit wohnt, so kistlich treuberzig geschildert und ben Holsten die geheimsten Kalten ihrer Seele aufgebeckt hat mit seinem auten Spruche: "nicht flegen, fündern stahn, dat is in Gott gedahn." Welche Freude, als ibm jest die lange vermiste Urschrift des Neocorus zugeschickt ward, verwaschen von den Wogen, ein Bild des von der Fluth belaufenen Landes ! Einige Jahre darauf erschien, gefördert durch Unterzeichnungen aus allen Theilen des Landes, Dahlmann's Ausgabe des Neocorus. Man begann in den Herzogthümern, sich der alten Holstengröße wieder zu entsinnen.

Dergestalt war die beutsche Wissenschaft frisch am Werke, Die Lösung einer großen Frage beutscher Politik vorzubereiten. Merkwürbig aber, wie arglos diefe maderen beutschen Gelehrten und Ritter ber Ropenbagener Staatstunst gegenüberstanden, wie langsam sie sich entschloffen, ba ein bichtes Net fein gewobener banischer Ranke w erkennen, wo sie bisher nur einzelne Miggriffe eines wohlgefinnten Königs gesehen batten. Bon ber Danisirung ber Herzogthümer, schrieb Kald, worüber bas Ausland klagt, ist uns im Lande nichts bekannt; hat doch unser König seine Tochter in beutscher Sprache confirmiren laffen! Auch Dahlmann, ber neben bem bochconfervativen Frembe fast wie ein Heißsporn erschien, versicherte, es sei nie baran gebacht worben, Schleswig ber absoluten Königsgewalt ber lex regia ju unterwerfen. Bald follte dies wohlmeinende Vertrauen einen barten Stoß erleiben. Am 17. August 1816 gab der König endlich die versprochene feierliche Bestätigung aller Rechte bes Landes, und ber Streit schien glücklich hinausgeführt. Aber nur zwei Tage später ward eine Commission nach Kopenhagen berusen, um eine neue Berfassung für Holstein allein zu entwerfen! In den Herzogthümern fanden sich einzelne gemüthliche Leute, welche biesem widerspruchsvollen Beginnen zujubelten. Alle Tieferblickenben erkannten: Danemark batte in Einem Athem das Recht des Landes anerkannt und dessen Grundlage, die Untrennbarkeit der Herzogthümer, bedroht. In einer ernsten Borftellung sprach jest Dahlmann im Namen ber Ritterschaft die Erwartung aus, ber König werbe "feine Trennung beschließen, wo weber Trennung nüplich fei, noch ohne Berlepung beiliger Berbaltniffe bewirft werben könne." Das Bolf batte anfangs bem Rampfe um ben wiebererwachten Schatten bes erschlagenen Rechtes weit theilnahmloser zugeschaut als gleichzeitig bie Würtemberger; boch als bas Pallabium Schlesweg-Holsteins, das "ewich ungebeelt", bebrobt mar, ergriff alsbald eine starte Bewegung die Beifter. Gin Strom von Betitionen ergoß sich nach Ropenhagen. Bor biefer Regung bes Bolksunwillens schreckte ber Hof zurud. Jahr auf Jahr verstrich; die neue holsteinische Berfassung, welche bereits fertig im Cabinette lag und, wie billig, ben gefährlichen Professoren bie Bablbarfeit für bie Stanbeversammlung absprach, ward in ber Stille jurudgelegt, aber auch ber rechtmäßige alte Landtag ward nicht berufen, die gewaltsame Steuererhebung nahm ibren Fortgang. Da endlich protestirte die Ritterschaft formlich, und Dahlmann gab feine Urfundliche Darftellung bes dem schleswig-bolfteinischen Landtage zustehenden Steuerbewilligungerechtes und bie Sammlung ber wichtigften Actenftude bazu beraus. Auf das be= ftimmteste erklärte die Ritterschaft sich bereit, einen Landtag — aber einen Landtag beider Lande — anzuerkennen, ber auf den Grundsat allgemeiner Landesvertretung gegründet sei; sie wies weit von sich jede Bevorzugung bes Abels in ber Besteuerung. Auf Broteste, Bitten, Vorftellungen erfolgte aus Kopenhagen als Antwort nur bie Drohung, man werbe die Deputation der Ritterschaft auflösen.

Inzwischen waren die Karlsbader Beschlüsse erschienen, unsere Hochschulen standen unter polizeilicher Aufsicht, und der Deutsche mußte mit anhören, daß Nieduhr's Freund, der Graf de Serre, uns sagte: "Eure Staatsmänner thun mir leid, sie führen Krieg mit Studenten." Das erste Geschenk des deutschen Bundes an Holstein war die Bernichtung jener Preßfreiheit, welche, von Struensee begründet, bisher unter den "Alleingewalterbkönigen", den unumschränktesten aller Fürsten, aufrecht geblieden war. In diesem Falle wahrte Dänemark gewissenhaft die Untrennbarkeit der beiden Kande: auch in Schleswig ward die Censur eingeführt. Die Kieler Blätter gingen ein; ihre Gründer wollten sie keinem Censor unterwerfen. Sogleich wandte sich die Kieler Hochschule an den König-Herzog und ließ sich von ihm bezeugen, daß sie nichts verbrochen, was Metternich's Anklagen gegen die Universitäten rechtsertigen könnte. Dahlmann's Rechtsgefühl und Gelehrtenstolz

war tief emport, er sah die Hochschulen durch jenen Bundesbeschluß "unvergeflich herabgewürdigt und beleidigt." Bon ber burch Stein begründeten großen Sammlung beutscher Geschichtsquellen zogen er und Rald sich zurück, well mehrere Bundestagsgefandte, die sich an bem Rarlsbaber Staatsftreiche betheiligt, unter ihren Leitern waren. Er wollte nicht begreifen, wie folche Namen fich mit bem Wahlsbruche bes Unternehmens: sanctus amor patriae dat animum verträgen. "Mein guter Name ist mir mehr werth als ein wiffenschaftliches Unternehmen," und "ich möchte nicht, daß es gelänge, auf bem mit Unterbrückung und Verfolgung - und womit vielleicht balb? - befleckten Boben eble Früchte ber Wiffenschaft durch gebundene Sande zu ziehen." Als er balb nachher in ber Aula ben Geburtstag bes Könias feiern follte, nahm er unerschrocken zum Thema - ben Bundesbeschluß wider die Hochschulen. Er nannte mit bitterem Spotte das Majestätsverbrechen "das einzige und eigenthümliche Verbrechen berer, welche nie ein Unrecht gethan," und bezeichnete als ben letten Urheber ber Mißhandlung der Hochschulen "jenen entarteten Adel, der sich selber Tugend, Baterland und Gottheit ist, unermüblich sich selbst bewunbert und die leeren Freuden des Narcif genießt, um bald, gleich Narcif, unbeweint unterzugeben." Nur zu rasch sollte sich sein berbes Urtbeil bewähren: man habe burch jene Beschlüsse ben leeren Formen bes Friedens sein inneres Wesen geopfert, nur polizeiliche Rube, nicht den Frieden geschaffen.

Doch wie tief immer Dahlmann's Vertrauen auf die deutsche Bundesversammlung gesunken war, sie blieb doch Schleswig-Holsteins letzte Schutzmauer gegen Dünemark. Im Jahre 1822 wandte sich die Ritterschaft an den Bund. Eine Denkschift ihres Secretärs, in dessen Seele "des Menschen schlimmster Feind, die Furcht," keine Stätte sand, dat den Bundestag, die Verfassung Holsteins und vornehmlich seine Verdindung mit Schleswig zu schützen. Kitter und Prälaten erkürten sich bereit zu jeder zeitzemäßen Resorm, doch bestanden sie auf dem guten Holstemworte, Vorrechte müßten zwar dem Nechte weichen, aber auch nur dem Rechte. Von uralten Zeiten her waren diese nordischen Lande daran gewöhnt, daß ihr Kingen mit Dünemark selten Hilfe sand bet jener beschränkten deutschen Vinuenlandspolitik, die unserem Vaterlande die starke Hand auf den Meeren und damit die Bedeutung einer wirklichen Grosmacht geraubt hat. Es sollte sich zeigen, ob das neue Deutschland den Werth des "Günstlings zweier

Meere" besser zu würdigen, die "beutschen Solstenkinder" fraftiger zu schüten verstanb. Rum ersten Male ward ber Bunbestag berufen, ben Artikel 56 ber Wiener Schlufacte auszuführen, welcher jebe willfürliche Aenberung oder Aufhebung einer "in anerkannter Wirksamkeit stebenben" Landesverfassung verbietet. Dag ein solcher Fall bier vorlag, war unzweifelhaft; mit Recht bemerkte ber hannoversche Gesanbte v. Hammerftein: "es scheint mir, baß es unmöglich ift, die Wirksamkeit biefer Berfaffung mehr anzuerkennen, als in ber t. Beftätigung vom Jahre 1816 geschehen ift." Von ber oberflächlichen Erwiderung bes banischen Gesandten schien für bas gute Recht wenig zu fürchten. Sie war lediglich merkwürdig als ein Brobstud banischer Berfibie: benn in heiterer Abwechselung stellte Graf Epben die Bittenben balb als auffässige Unterthanen bar, welche ihrem Landesherrn eine Berfassung aufbrängen wollten, statt sie von ihm zu empfangen, balb als eine bunkelhafte privilegirte Rafte, die bem mobernen Staate wider-Höhnisch sprach er von biefer Verfassung, "welche die Betenten felbst sehr bezeichnend ihre nennen, welche aber bas Land gewiß nicht feine nennen möchte. "

Bon Anfang an war ber Ritterschaft verberblich, bag Schleswig nicht zum deutschen Bunde gehörte. Da selbstverständlich nur die holsteinischen Mitalieber ber Ritterschaft sich an beit Bund gewendet, so gab bies bem f. f. Gefandten willsommenen: Anlaft, wegwerfend zu versichern, offenbar theile nur eine geringe Anzahl ber Ritterschaft die Ansichten der Betenten. Und welches Schickal liek fich einem Rechtsbandel wahrsagen vor bem Wrum eines Diplomatencongresse, welcher beften Falls einige juristische Dilettanten Enthielt! Als ber wadere turbeffische Gefandte Lepel erflärte, man burfe bier nimmermehr "Rücksichten ber Politik und Convenienz Gehör geben, wo es sich um Grundfate banble," mußte er bafür bie schärffte Zurechtweisung von dem Grafen Münch-Bellinghaufen hinnehmen, und leider durchschaute die Wiener Frivolität das Wesen einer Diplomatenversammlung schärfer als Lepel's ehrliches Rechtsgefühl. Um fo sicherer burfte man ein potitisches Berftanbnig ber Frage erwarten. Sollte Deutschlands bochfte Beborbe im Jahre 1822 weniger volltische Einficht befiben, als weiland Raifer Leopold I., ber ben Danen erklarte, wer holftein ichuten wolle, musse sich auch in Schleswigs Händel einmischen? Doch mit vollendetem Stumpffinn ging ber Bunbestag an ber welthistorischen Bedeutung des unscheinbaren Handels vorüber, der nur ein Glied war ans einer Kette vielbundertjähriger Rämpfe. In Breußen leitete bie auswärtigen Angelegenheiten berfelbe Graf Bernstorff, ber im Jahre 1806 als banischer Beamter die Hande im Spiele gehabt bei ber versuchten Einverleibung Holsteins in Danemark. Daber erklätte jest sein Gefandter, "es bedürfe taum der Bemerkung, daß die Berbindung Schleswigs mit Holftein fein Gegenstand ber Bundesthätigfeit sei." Jene "Rücksichten ber Convenienz," welche ben Bunbestag leiteten, waren die Grundsätze ber absolutistischen Tenbenzvolitik. Wien sah man in ben Bittenben einfach Revolutionare, und es konnte ber guten Sache nur schaben; bag ber gefürchtete Wangenheim fie in einem trefflichen Gutachten vertheibigte. Die sopbistische Unredlich feit gewann die Oberhand. Eine niemals aufgehobene, noch vor fieben Jahren feierlich bestätigte Berfassung, beren Institutionen zum Theil (wie die Deputation der Ritterschaft) thatsächlich fortbestanden, wurde blos beshalb für "nicht in anerkannter Wirtsamkeit ftebend" erflärt, weil bem Könige von Dänemark gefiel, sie augenblicklich nicht Indessen war ein Jahr vergangen und der Bundestag gezu balten. reinigt worden von allen liberalen Mitaliebern. Am 27. November 1823 beschloß der Bund, die Rlagenden abzuweisen und sie zu vertröften auf die von Dänemark versprochene bereinstige Berleihung einer "Der bedächtige Deutsche, predigte Graf Münch, neuen Berfassung. wird um bes umfichtigen und alles wohl erwägenden Borgangs seines Fürsten willen nicht Migtrauen in die Reinheit des Willens der Ro gierung setzen, und ber treue Deutsche wird in biefer, alle Rudficten mit landesväterlichem Sinne wohl umfassenben Sorgfalt sich nur noch inniger an seinen Landesfürsten anschließen." Das ben Betenten gunftige Gutachten bes Referenten Grafen Beuft burfte auf Münch's Beranlassung nicht veröffentlicht werben; benn bem Berichte lag, wie ein Gesandter ber österreichischen Partei seinem Hofe schrieb, "Mißtrauen gegen die dänische Regierung zu Grunde, also die nämliche Krantheit, welche in ben ftändischen Versammlungen einheimisch ist. " Jahren war für Desterreich am Bunde nichts unmöglich. vor jenem verhängnifvollen Bundesbeschlusse ließ Dahlmann burch ben hochconservativen Gebeimen-Rath Schlosser eine zweite Gingabe einreichen, welche bie Nichtigfeit ber Behauptungen bes banifchen Gefandten aufwies. Graf Münch aber belegte die taufend Eremplare mit Beschlag, gestattete nicht, daß die Denkschrift an die Bundestagsgefandten vertheilt werbe, gab fie an ben Freiherrn von Blittersborff. Am

15. Januar 1824 referirte bann biefer begabtefte ber Belfer bes Wie--ner Hofes, und ich glaube nicht, daß jemals ber rechtlose Auftand unferes beutschen Gemeinwesens mit frecherer Offenheit eingestanden warb. Blittersborff ergießt seinen gangen Born auf ben Berfasser ber Eingabe - Dahlmann, ba "bie Ritterschaft zu achtungswerth sei, als baß man ihr bergleichen zur Laft legen könnte." Er rügt, bag Dablmann seine Stellung zum Bunbestage burchaus verkannt habe. ger und Beklagter vor ber Bunbesversammlung seien keineswegs "Barteien, bie auf gleicher Stufe ftanben;" nimmermehr burfen Brivatleute die Erklärungen von Bundestagsgesandten einer undassenden Aritik und Widerlegung unterziehen! — Abermals ward die Ritterschaft abgewiesen. Um bas Wert zu krönen, befahl ber Bunb, baß fünftigbin iebe gebruckte Eingabe an ben Bunbestag vorber ber Cenfur unterworfen werbe. Damit waren die Rechtsgründe, welche Dahlmann in seiner zweiten Denkschrift ins Feld geführt, ungelesen wiberlegt, und ber Deutsche mochte fortan ben Chinesen beneiben, ber, wenn er als Kläger auftritt, ber Rebefreiheit sich erfreut. Nach langen Jahren, als die Denkschrift werthlos geworden, ließ Münch an Dahlmann schreiben, jene taufend Eremplare ftanben jest zu feiner Berfügung.

Die schleswig-holsteinische Frage hatte zum ersten Male an bie Pforten bes Bunbestags geklopft. Sie war nicht gebort worden, vom Bunde nicht und nicht vom beutschen Bolke. Die Ritterschaft batte nicht verstanden, die Deutschen über die nationale Bedeutung des Streites aufzuklären: ichier theilnahmlos ichaute die Mehrzahl ber beutschen Blätter bem Handel zu. In Kopenhagen wußte man nunmehr, daß kein einträchtiger deutscher Wille die Rechte Transalbingiens schütze; ber Bundesbeschluß von 1823 gab der dänischen Krone, wie Dahlmann vorausgefagt, den Muth zu neuen Gewaltthaten. Schleswig-Holftein aber reiften langfam die von jenem Riefer Freunbestreise ausgefäeten Gebanken. Nach der Julirevolution erhob sich 'an ber Stelle ber Kämpen bes alten Landesrechtes eine jüngere, verwegenere Bartei, feinbseliger gegen Danemart, geschickter zum Agitiren. Jens Uwe Lornsen eroberte für die Herzogthümer und für Dänemark bie Anfänge einer ständischen Vertretung, und die Dänen warfen den Gründer ihres Standewesens in den Kerfer. Wiederum protestirte bie Ritterschaft, und niemals hat Dahlmann diese "Landtage neuester Erfindung" als rechtlich bestehend anerkannt, aber ein Sprechsaal war

jest vorhanden, darin sich der Wille des Landes offenbarte. Einundbreißig Jahre nachdem Dahlmann in der Kieler Aula zuerst den rettenden Gedanken ausgesprochen, erklang aus dem Ständesagle von Schleswig als Antwort auf den offenen Brief der Ruf: "Aufnahme Schleswigs in den deutschen Bund;" und hatte damals der kühne Wunsch des jungen Redners kaum einen schwachen Widerhall gefunden, so konnte man jest in Transalbingien die ungetreuen Deutschen an den Fingern zählen.

Zehn volle Jahre batte der beliebte Docent Geschichte gelehrt, ba endlich schienen ihm die Lücken seines Wiffens zur Genuge ausgefüllt und er ließ fein erftes felbständiges historisches Wert erscheinen, die "Forschungen auf dem Gebiete ber Geschichte." Mit feinen Alten hielt er die gleichzeitige Geschichtschreibung für die einzigeihres Namens vollkommen würdige, doch er kannte auch die ungebeuren Hemmnisse, welche ihr das Geheimniß und die Berschlungenheit der modernen Bolitif entgegenstellt. So ging er diesmal in weit entlegene Epochen ber hellenischen und altnordischen Borzeit zurück. Er zeigte an dem Bilde Herodot's, wie die schlichte Bahrhaftigkeit die erste Tugend bes Historiters bleibt, und wie jene unbefangene Milbe, die bas Gute unter jedem Himmelsstriche zutraulich aufzufassen weiß, uns selbst die fehr mittelmäßigen politischen Einsichten bes Baters ber Geschichte leicht vergessen läßt: "die die ganze Welt beherrscht, die Furcht vor dem Lächerlichen, berührt die erhabene Einfalt feines Sinnes nicht."

Er hatte nie eine historische Borlesung gehört, aber seine phile logischen Studien machten ihn früh mit dem Ernste methodischer for schung vertraut, und ein großes Muster batte er vor Augen in den Werken seines Freundes Riebuhr. Mit strenger Kritik, nach ber Beije bes Meisters, geht er der Ueberlieferung zu Leibe, schlägt auch bam und wann, in dem eifrigen Bestreben nur unzweifelhaft beglaubigte Thatsachen gelten zu lassen, über das Ziel hinaus — so in seiner For schung über ben Kimonischen Frieden, die ihn zu dem Ergebniß führt, "baß es mit bem Frieden nichts fei," während uns neuere Unterfuchungen mit einiger Wahrscheinlichkeit gezeigt baben, bag Rimon zwar nicht einen Frieden, aber einen Sanbelsvertrag geschlossen bat. gleichen Sinne forieb er eine kleine Schrift, um die Kabeln zu zerstören, welche fich in die alte Ueberlieferung von der Selbstbefreiung Lübeds eingeschlichen. Dabei fehlt es nicht an scharfen Ausfällen wiber bie Oberflächlichkeit F. v. Raumer's und gegen die falsche Genialität bet

Creuter'ichen Romantif, welche die harten Thatfachen ber Geschichte burch Eingebung von oben zu finden gedachte. Lesen wir bann in ben "Forschungen" die Kritit ber Quellen ber altbanischen Geschichte, Die Abbandlung über König Lelfred's Germania, die Uebersetung von Are's Islanderbuch und nehmen wir bingu jene Schrift über Lübed. ben Reocorus und die Ausgabe von Rimbert's vita S. Ansgarii, die er für Berg' Monumenta besorgte, so sehen wir seine historische Thätigfeit mit Borliebe auf das Alterthum des Nordens gerichtet. nicht mübe zu fragen und zu borden, wenn der Rordlandsfahrer Benberfon Islands geheimnifvolle Schönheit ichilberte. Die feierliche Größe der Natur des hohen Nordens bezauberte seine Phantasie, und oft hat er bamals, da er noch lebhaft und luftig und ein Liebling der Frauen war, mit einer liebenswürdigen Freundin luftige Bläne ge= schmiedet, wie fie felbander das ferne Bundereiland schauen wollten. Auch bei ber streng gelehrten Forschung blidt er fortwährend über bie Schranken seiner Zunft hinaus. Er will burch gefällige Darftellung bie Theilnahme weiterer Areise gewinnen; "aber alles geistreiche Anwinken und Anzweifeln muffe ausgeschloffen bleiben, und konnte es bie Rabl ber Lefer bis zu Taufenben vermehren." Roch ist sein Stil unfertig, nur an einzelnen Stellen erhebt fich bie Sprache bereits zu jener markigen Schönheit, welche Riebuhr's warmen Beifall fant. - In Riel war bem Berfechter bes alten Rechtes jede Aussicht auf Beförberung versperrt; im Jahre 1829 folgte Dahlmann einem Rufe nach Göttingen.

Die Georgia Augusta sah damals glückliche Tage unter Arnswaldt's und Hoppenstedt's einsichtiger Leitung; der Neuberusene trat in einen Kreis glänzender gelehrter Namen. Doch bald ward er von der Wissenschaft himweggeführt, um mitzuwirken bei dem Neubau eines Gemeinwesens, das dem Politiker nicht lehrreicher sein konnte; denn auf das wunderlichste standen in diesen welsischen Landen mittelalterliches und modernes Staatsleden dicht bei einander. — Man kennt Lord Gred's Bort: ein Glück für England, wenn Hannover vom Weere verschlungen würde! Mit größerem Rechte hätte der Bürger und Bauer in Hannover das Bort umkehren können; denn der deutsche Kurstaat stellte den Briten für ihre Kriege ein treffliches kleines Landbeer und ertrug dafür das Unglück einer Monarchie ohne einen Monarchen, jene unselige Hofadelsherrschaft, welche im Lande die allmächtige Bicekratie genannt ward. Der kleine Staat sonnte sich gern an

bem Ruhme Großbritanniens, und wer ben hannoverschen Thronreden glaubte, mußte meinen, Napoleon sei allein burch England, ohne jedes Berbienst ber Deutschen gestürzt worden. Man freute fich, daß bie Türtenbäffe bes mächtigen Königs von England ben bannoverichen Schiffen eine Sicherheit gewährten, wonach die Schiffahrt anderer beutscher Staaten vergeblich feufzte. Auch die Georgia Augusta war stolz auf ibre Die vornehme Welt ber Bauptstadt abmte Berbindung mit England. eifrig bie englischen Sitten nach; mit hep hop hurrah! tranken biese ablichen Kreise die Gesundheit des Königs; vollends das Heer, das noch die rothen Röcke ber englischen Regimenter und die glorreichen Namen Beninfula und Waterloo auf seinen Fahnen trug, lebte und webte in englischen Traditionen. Aber von jener politischen Weisbeit, welche Englands Größe sicherte, war in bas abliche Hannoverland nichts binübergebrungen, nicht ber Bebanke ber Staatseinheit, nicht die Unterwerfung aller Stände unter das gemeine Recht des Lanbes.

Große Staaten, welche nach Zeiten bes Berfalls auch Tage bes Sieges gesehen, ertragen leichter ftrenges historisches Urtheil. ber eifrigste Preuße gesteht unbefangen die schweren Mängel ein, woran sein Staat vor ber Schlacht von Jena frankte. Unsere Mittelstaaten, die echten Ruhm nicht kennen, find empfindlicher gegen die geschichtliche Noch beute bort man im Welfenlande nicht gern ein ehrliches Wort über jenes Regiment bes Verrathe und ber Schwäche, welches im Jahre 1803 bas Land ben Franzosen überlieferte. wohlthätiger Härte räumten bann Navoleon und bas Königreich Westphalen in diesem Gewirr oligarchischer Migbrauche auf. Als aber das Welfenreich durch die Waffen der Allierten wiederhergestellt ward, zu Deutschlands Unbeil vergrößert auf Breugens Roften und geschmudt mit jener Ronigefrone, bon welcher Stein als ein Seber vorausfagte, sie werde dereinst schwer auf dem Lande lasten: da brach eine harte Restauration über Hannover herein. Die Residenz entbehrte aller ber Anftalten bes eblen geiftigen Luxus, welche ein Fürstenhof bervorzurufen pflegt. Nur der Hofabel durfte nicht leiden unter der Abwesenbeit des Landesherrn. Auf's neue, wie vor der westphälischen Zeit, tummelten sich jett im Schlosse zu Herrenhausen zahlreiche Hof- und Oberhofchargen geschäftig um ben abwesenben König. Procent des Bodens besaß der Abel, aber nirgendwo in Deutschland trennte ihn eine fo hohe, mit fo verlegendem Hochmuth aufrecht erhaltene

٠,

Schranke von dem Bürger. Mit gleicher Sorgfalt wie die Abstammung ihrer eblen Rassepferde bewachten die nah verschwägerten Geschlechter der Münster, Platen, Scheele ihren eigenen Stammbaum; auch altabliche Häuser, wenn sie patricischen Ursprungs waren, fanden keinen Zutritt in diesen geweihten und geseiten Kreis; königliche Bastarde freilich, wie die Wallmoden-Simborn, galten für ebenbürtig. Bon Kindesbeinen an ward der Kastengeist des Abels gepflegt auf der Kitterakabemie zu Lünedurg, wo zu Zeiten vierzehn Lehrer die Shre hatten, zwölf ablichen Eleven einen mangelhaften Unterricht zu ertheilen.

Selbstgefällig schaute man in hannover auf bie ftrenge Centralifation in Breugen wie auf bas haftige Organisiren und Reorganisiren in ben rheinbundischen Staaten. Und doch hatte felbft diefe patriarchalische Abelsregierung nach ber Bertreibung ber Franzosen bas Chaos ber alten Auftande nicht in seinem ganzen Umfange wiederherstellen kön-Es war unmöglich, bier im engsten Raume vierzehn Brovinzial= verfassungen zu ertragen und jene alten Brovinzialstände wieder aufzurichten, welche bereinst burch ihre Ausschüsse bas Boll- und Steuerwefen und alle wichtigen Berwaltungsfachen der Brovinzen mit nabezu souveräner Selbständigkeit geleitet hatten. Diese nur durch Bersonalunion verbundenen Brovingen mußten zu einem Staate verschmolzen werben, und die Regierung fühlte, daß durch gütliche Berhandlungen bies Riel sich nimmermehr erreichen ließ; benn vierzig Jahre schwieriger Unterhandlung hatte man einft gebraucht, um die Stände zweier Brovinzen zu einem Ganzen zu vereinigen, und noch war unvergessen, daß während ber Revolutionefriege in ben Calenbergischen Ständen ber Antrag geftellt worben, die Calenbergische Nation möge fich für neutral Die Regierung, welche so gern wiber die modernen Bererflären. standestheorien und die aus der Fremde entlehnten Institutionen eiferte. schritt zu einem nothwendigen Gewaltstreiche, welcher bem historischen Rechte nicht minder widersprach als bas Berfahren der vielgeschmähten Abeinbunderegierungen. Eigenmächtig berief fie (1814) eine Stänbeversammlung aus bem gangen Lande, fie warf alle Schulben und Laften bes Lanbes in eine Maffe, fie fcuf an ber Stelle ber bisherigen verschiebenartigen Beamtencorporationen einen geschloffenen Staatsbiener-Aber auf halbem Wege blieb sie stehen, ihr fehlte ber feste Bille, eine moderne Staatsordnung zu gründen, welcher allein diefen Bruch des positiven Rechts rechtfertigen konnte. Die Belastung bes Bauernftandes mit Zehnten und Frohnden, die Batrimonialgerichte, die

Gemerbsprivilegien ber Städte, bas beimliche Gerichtsverfahren mitfammt ber Folter, die Bermischung bon Juftig und Berwaltung, die brakonische Cenfur = Ordnung vom Jahre 1705: — all' diefer ehr= würdige Hausrath ber alten Zeit, ben die westphälische Regierung hinweggefegt, ward wiederhergestellt, selbst in jenen Brovinzen, wo schon vor der Fremdherrschaft modernere Einrichtungen bestanden hatten. Mit Stolz blidte Hannover auf sein Wetlar, auf bas treffliche oberfte Gericht zu Celle, und seit den Tagen des alten Kanzlers Struben genossen die gelehrten Juristen der welfischen Lande eines wohlverdienten Ruhmes; boch der Geift, welcher die Verwaltung erfüllte. war das Gegentheil bes Rechts. Das Land war überfäet mit Brivilegien und Exemtionen; von Gnade nährte sich der Land-Sbelmann, der zu den Staatssteuern wenig, zu ben Gemeinbelaften nichts beitrug und bei schlechter Wirthschaft die Aussicht hatte, durch den Lehnsconcurs seinen Gläubigern zu entgeben; die Gnade, nicht das Recht, sicherte dem conceffionirten Gewerbtreibenden auf dem flachen Lande fein Dafein: traft lanbesherrlicher Gnade standen einzelne Städte unmittelbar unter bem Ministerium, nicht unter ben Mittelbehörden; bem Brivilegium bankten einige Buchhandlungen die Postmoderation für ihre Backete. Seit Langem wurden die Staatsämter — reichbezahlt, ausgestattet mit einer Fülle wunderlicher Naturallieferungen — als ein Mittel der Bereicherung, für ben Abel vornehmlich, angesehen; oft sah man mehrere Aemter in Einer hand vereinigt: die Regimenter bes heeres waren flein, bamit eine große Rahl von Stabsoffizieren angestellt werben Noch eine Weile nach dem Frieden bestand die Einrichtung, baß der junge abliche Auditor ben Titel Droft und baburch bas Recht erhielt, seine bürgerlichen Genossen zu überspringen; und als endlich bieser Unfug fiel, blieb boch noch bie abliche Forstcarriere, bie abliche Bank im oberften Gerichte und auffällige Bevorzugung bes Abels in anberen Aemtern bestehen. Ueberall Ausbeutung ber niederen Stänbe zu Gunften ber höheren: noch am Ende bes achtzehnten Jahrhunderts wagte man die orientalische Einrichtung einer für den Grundherrn und ben Ackerknecht wesentlich gleichen Ropfsteuer. Die Subsidien einzuforbern, welche England bem Lande für wiederholte Rriegshilfe fculbete, fam ber Abelsregierung nicht in ben Sinn: strömten boch Millionen in der Stille aus der Raffe des englischen Königs in den Beutel bes hannoverschen Adels!

Der oligarchische Geist bieses Gemeinwesens hatte endlich felbst

ben rubigen, gesetlichen Sinn bes nieberfächfischen Landvolks verbittert. Zwei Drittheile ber Bevölkerung bestanben aus hinterfässigen Bauern, bie ihre Sofe zumeift nach einem febr brudenben Meierrechte befagen. Die Unzufriedenheit des Landvolks ftieg, seit um das Ende der zwanziger Jahre eine ungewöhnliche Entwerthung bes Bodens und im Jahre 1830 eine harte Mikernte eintrat. Noch andere Keime des Unfriedens schlummerten in bem Staate. Acht Provinzial-Ständeversammlungen, auch die alten Bralatencurien obne wirkliche Bralaten, batte die Regierung neben dem allgemeinen Landtage hergestellt; in biesen unförmlichen Körpern, beren Rechte kein Gesetz genau bestimmte, gewann bie Ritterschaft von Anbeginn die Oberhand. Sie waren eine Anomalie in ber bureaufratischen Staatsordnung, da nicht einmal die räumlichen Grenzen dieser altständischen Provinzen mit den Grenzen der Verwaltunasbezirke, ber Landbrofteien, zusammenfielen; fie murben ber Herb bes provinziellen und des ablichen Sondergeistes. Eine extreme Abelspartei arbeitete im Dunkeln emsig gegen die schwachen Anfänge ber Staatseinheit: an ihrer Spite Männer vom schlimmften Rufe, wie Herr v. Scheele und der Staatsrath Leift, welche das Land als weiland bienstbereite Wertzeuge bes Königs von Westphalen verwünschte. zu balb gelang biefer Partei ein großer Erfolg. Schon im Jahre 1819 ward die Ständeversammlung, abermals burch einen Gewaltstreich ber Regierung, in zwei Kammern zertheilt. Bon jest an ftanb eine ausfolieflich abliche erfte Rammer einer zweiten Rammer gegenüber, beren Mitalieber zumeift von ben Magiftraten ber Stäbte ernannt maren. während die Bauern — ber sittliche und wirthschaftliche Rern dieses niederfächsischen Landes — nur durch eine verschwindende Minderzahl vertreten waren. Mit Hohn schaute bas Beamtenthum, gleichgiltig ber Bürger und Bauer bem Treiben biefer Stänbe zu. Die Brotokollauszüge — bas Einzige, was aus ihren Verhandlungen in bie Welt brang - hörten balb auf zu erscheinen, weil Niemand fie lesen mochte. Schon war es zur Regel geworben, daß die Magistrate, um Diäten zu ersparen. Beamte, welche in der Residenz wohnten, zu Abgeordneten Nach ärgerlichem Streit zwischen beiben Kammern und vergeblichen Bermittlungsversuchen ber Regierung gingen bie Stände in ber Regel ohne Ergebniß aus einander. Nur in Einem Buntte stimmten beibe Kammern überein, in bem hartnäckigen Mißtrauen gegen die Kinanzverwaltung. Denn auch die finanziellen Reformen ber Regie= rung waren halbe Makregeln geblieben: man hatte bie alte verberb=

liche Einrichtung ber Raffentrennung wiederhergestellt. Selbständig neben einander standen die königliche Domänenkasse, in tiefem Geheimnik ohne ständische Controle durch Kronbeamte verwaltet, und die Steuerkasse, welche allein ber Verfügung ber Stände und ihrer Schaträthe unterlag. Aber ber alte beutschrechtliche Grundsatz, daß die Domanenkaffe die Staatsausgaben zu bestreiten und die Steuerkaffe nur in Nothfällen auszuhelfen habe, mar eine Unmöglichkeit in einer Zeit hochgesteigerter Staatsbedürfnisse. Daber entspann sich ein unablässiger Krieg zwischen der Krone und den ständischen Schatzäthen. Vergeblich blieb jeder Berfuch, bas Dunkel zu erhellen, bas über ber königlichen Raffe schwebte. Ein geordneter Staatshaushalt also war unmöglich, obgleich Hannover von jeher eine große Anzahl tüchtiger Finanzmämmer befaß; die Anleihe des Jahres 1822 war ein Symptom der Krankbeit Zwischen ben beiben Raffen standen in unhaltbarer Mittelstellung bie Berg-, Boll- und Bostbebörben. Solder Zustand mochte bem bynastischen Dünkel schmeicheln, in Wahrheit untergrub er bas Ansehen der Krone: benn sie erschien unköniglich als der Feind der Berberblich wirften die englischen Parteikampfe auf die ständischen Händel Hannovers hinüber. Man wußte, daß bas Haus Braunschweig ungeheure Summen zur Bestechung ber Parlamentsmitglieber aufgewendet hatte, und immer auf's neue bat die englische Krone bas Barlament um Deckung ihrer Schulben. So entstand sehr natürlich ein Parteimärchen, das namentlich Horace Walpole's bose Zunge verbreitet hat. Man behauptete in England und glaubte in Sannover, daß aus der geheimen hannoverschen Kronkasse fortwährend bebeutende Summen in die unerfättliche Tasche des englischen Königs flöffen.

Die Regierung, welche so verworrene Berhältnisse bemeistern sollte, war selber in sich zerspalten. Seit der Abwesenheit der Könige in England leitete ein Collegium adlicher Minister in Hannover mit nahezu schrankenloser Bollmacht den Staat; in den sechzig Jahren seiner Regierung betrat Georg III. niemals sein Stammland. Das Bolk glaubte fest, es sei verboten Beschwerden an den König zu richten, der die deutsche Sprache herzlich verachtete; und die Unterbehörden des stärkten grundsätlich die Masse in diesem Glauben. Während die adlichen Minister sich der Ehren, und Genüsse der höchsten Aemter erstreuten, trugen die Arbeitslast des Regiments einige dürgerliche Räthe — gewiegte Geschäftsmänner von unermüblicher Arbeitskraft und streng

Mit bitterem Grolle fab die burgerliche confervativer Gesinnung. Staatsbienerschaft, bag biesen Brandes, Batje, Rebberg jebe Aussicht auf die oberften Stellen verschlossen blieb; benn tamen ja einmal bem Hofe von Windsor reformatorische Regungen, so versuchte man abliche Ausländer, einen Stein ober Gneisenau, in bas Land zu zieben, bis endlich immer wieder die heimische Abelsherrschaft den Plat behauptete. Dieser Zustand nahm ein Ende, seit im Jahre 1819 die Junkerpartei bas Ohr bes Prinz-Regenten gewann und die Bilbung einer Abels-Seitbem mußte bas Ministerium in Hannover fammer burchsette. widerwillig die Befehle ber beutschen Kanglei in London ausführen, von England aus regierte ben beutschen Staat unumschränkt ber Graf "Die Antichambre will burchaus in ben Salon — bas ist ber Hauptkampf unserer Zeit:" — solche armselige Kammerjunkerbegriffe und einige nicht minder engherzige Grundsätze der englischen Hochtorps bilbeten das politische Glaubensbekenntnig bes großen welfiichen Staatsmanns. Wohl wagte feine auswärtige Politit, feit Canning Großbritannien regierte, eine liberale Schwenfung. In ber schleswigbolfteinischen Sache ließ Münfter seinen Bundestagsgesandten Bartei nehmen für das gute Recht des transalbingischen Abels — freilich des Abels! Seine Stellung zu Desterreich ward noch feindseliger, seit er in Händel gerieth mit Herzog Karl von Braunschweig und bas Wiener Cabinet ungescheut sich bes Herzogs annahm; und mit Bewunderung pflegen noch heute die Patrioten des Welfenlandes Münfter's vorwurfsvolle Frage an Metternich zu citiren: "muß man denn Absolutist werben, um bas monarchische Princip aufrecht zu erhalten?" In Wahrheit ift auf solche vorübergebende Anwandlungen besserer Einsicht sehr wenig Gewicht zu legen. Die liberale Haltung bes Gefandten in Frankfurt, v. Hammerftein, fand wieberholt strengen Tabel bei bem Grafen Münfter, und dem österreichischen Hofe versicherte der Minister, daß Georg IV. zwar als König von England bie Wege bes Parlaments gehen muffe, mit seinem Erblande aber fich dem Spfteme ber Oftmächte Bollends in der Verwaltung Hannovers war von freieren Anschauungen nichts zu spüren; und wie sollte auch ein Mann, ber nur brei Jugendjahre in einer hannoverschen Behörde zugebracht hatte, mit Einficht schalten über biefem fünftlichen Staate, beffen unverträgliche Glieber nur die kundigste Hand zusammenhalten konnte? Wie anders fah fich boch bas Leben an auf ben großen geschlossenen Höfen ber reichen Bauern ber Ebene, anders in ben winzigen Gartenwirthschaften

bes Göttinger Landes! Roch immer sehnte sich Oststriesland zurück nach ben glücklichen Tagen, da die schwarzweiße Flagge in den Häfen der Nordsee wehte. Ungern sah der Osnadrücker seine stolze Commune zur Provinzialstadt herabgesunken, und mit gutem Grunde murrte man in Hildesheim, weil die Handlungen der westphälischen Rezierung, welche hier zu Recht bestanden, von der welfsischen Restauration für ungiltig erklärt wurden. Der Harzer aber lebte dahin in patriarchalischem Communismus, des Glaubens, "die Herrschaft" (der König) sei verpslichtet, allezeit für den Unterhalt des Harzer Bolkes zu sorgen.

Schwerfällig ichob die Verwaltung sich weiter, ganz wie in den Tagen, da Friedrich der Große über ces maudites perruques de Hannovre zurnte; wer wie S. F. T. Rohlrausch, aus ber strengen Rucht ber preußischen Bebörden berüberkam, erschraf über die bequeme Lässigteit ber hannoverschen Beamten. Man prablte gern, die welfische Macht beherrsche brei ber größten Ströme Deutschlands. Aber nichts geschah, diefe Fluffe in schiffbarem Stande zu erhalten; ber schönfte Hafen an ber Weser war verkauft - benn noch war ber geistreiche Blan, im Welfenlande felber einige Welthandelspläte fünftlich groß zu Und doch mochte Münster's welfischer Dünkel ziehen, nicht ersonnen. sich nicht entschließen, ben kleinen Staat bescheiben als bas Hinterland von Bremen und Hamburg zu behandeln. Eifersüchtig ward der Berkehr mit diesen Plätzen erschwert, alsbald nach der Rückehr der Welfenherrschaft mußte die Pfahlbrücke verschwinden, welche Davoust bei Hamburg über die Elbe geschlagen hatte. Noch weniger wollte Graf Münfter erkennen, daß das stolze Welfenreich doch nur eine große Enclave der norddeutschen Großmacht bildete. Alle wichtigsten Interessen bes Staates wiesen auf bie Berbindung mit Breußen. siebenjährige Krieg ward hierzulande mit der ganzen Leidenschaft eines Bolkskampfes burchgefochten, obgleich Hannover nur durch die britische Colonialpolitif in ben Streit hineingeriffen warb. Aber feit ben Napoleonischen Tagen und ber Besetzung bes Landes durch Breugen galt bie Ungft vor Breufen als oberfter Staatsgrundfat. Eigensinnig verharrte die Regierung bei dem unbrauchbaren Zwanzigguldenfuße, damit nur nicht bas Münzwesen ber verhaften Breugen Geltung erlange. ber englische Gewerbfleiß in bem beutschen Königreiche jederzeit ungebinderten Absat finden mußte, verstand sich von felbst; um England zu bienen und Preußen zu schaben, spann Münfter unabläffig feine Rante gegen die Anfänge bes beutschen Zollvereins — biefer "preußischen Reunionstammer." —

Dergeftalt war in bem confervativen Hannover zweimal bas hiftorische Recht gebrochen worden, und tropbem bestand kein moderner Staat. Gine Belt unverföhnter Gegenfate wucherte fort unter biefem geiftlos trägen Regimente: die Brovinzialstände standen gegen die allgemeinen Stände, die Steuerkasse gegen die Kronkasse, die Beamten gegen ben Landtag, bie bürgerlichen Staatsbiener gegen ben Abel, bie Bauern gegen die Grundberren, die Bürger gegen die allmächtigen Magistrate, bas hannoversche Ministerium gegen bie beutsche Kanzlei in London. Dennoch entlud sich ber innere Unfriede nirgends in lautem, ehrlichem Rampfe. Träge, wenig beachtet von ben anderen Deutschen, lebte ber tapfere, zähe, kühl-verständige, aber unendlich schwerfällige Stamm babin voll patriarchalischer Treue gegen ben unsichtbaren Rönig; benn "ben lieben Gott-kann man ja auch nicht feben!" Reine Zeitung brachte bem Bolfe die nothbürftigste politische Belehrung. Auch die Georgia Augusta störte nicht den Schlummer der Geister. Sie lebte ihrem weltbürgerlichen wissenschaftlichen Ruhme; bem Lande leiftete sie so wenig, daß man alle böberen Schulstellen mit auswärtigen Kräften befeten mußte. Gin ftillvergnügter Particularismus trennte bas Welfenreich von bem großen Baterlande; einer ber freieften Röpfe, welche bas Rönigreich damals befaß, Stube, schilberte fich felber und seine Zeit- und Stammgenoffen treffend mit ben Worten: "es ift mir fcwer genug geworben, aus einem Osnabrücker ein Hannoveraner zu werben; ein Deutscher zu werben ist mir unmöglich."

Mit gewissenhaftem Fleiße lebte Dahlmann sich ein in diese verschlungenen Verhältnisse seiner neuen Heimath. Im Verkehre mit Karl Reck lernte er die Markenversassung und die alten Bräuche der niederssächsischen Bauern kennen, die sich heute noch wie vor tausend Jahren unter der Linde auf dem Ti zur Berathung versammeln. Rehberg, der, von der Junkerpartei aus dem Amte vertrieden, in Göttingen seiner Muße lebte, schilderte ihm die Zustände Hannovers, wie sie einem wohlmeinend-conservativen bürgerlichen Beamten erschienen. Da kam die Kunde von der Pariser Juliwoche. "Ich freue mich zu erleben, was ich lieber schon zehn Jahre früher erlebt hätte," schrieb Dahlmann dem besorgten Nieduhr, der schon die kühnen Schritte des jüngeren Freundes in dem schleswigsholsteinischen Handel ungern gebuldet hatte und jetzt voll schwarzer Ahnungen den Morgen einer neuen Epoche grauen

Balb fühlte Deutschland die Rückwirkung ber Parifer Bewefab. gung. Die feubalen Mittelstaaten unseres Norbens wurden einer nach bem andern in die constitutionelle Bahn hineingerissen: von allen zulett Kannover, wo das Ministerium sich vollkommen sicher wähnte. Im Januar 1831 erregten burschikoser Uebermuth und demagogische Heterei die tragifomische "Göttinger Revolution." Dahlmann war Die Julirevolution mochte er billigen als ben Wiberstand gegen eine eidbrüchige Krone; einen leichtfertigen, nicht burch unerträglichen Druck hervorgerufenen Aufstand zu entschuldigen war dem ftrengen Manne bes Rechts unmöglich. Bergeblich verlangte er vom Senate fräftiges Einschreiten; erst da er die zagenden Genossen der Bflichtverletung zieh, sandten sie ihn nach der Hauptstadt, um militärische Als dann die rothen Grenadiere zum Weender Thore Hilfe zu holen. einzogen, strömte ihnen dies klägliche kleinstädtische Philistervolk ju-Dahlmann irrte, wenn er in seinem lohalen Zorne belnd entaegen. meinte, der thörichte Aufstand habe den Neubau des Staats gehemmt, nicht gefördert. Wohl war seit ber Thronbesteigung bes guten Königs Wilhelm IV. die Aussicht eröffnet auf ein verständigeres Regiment, die Reformbewegung in England schritt gewaltig vorwärts, und die Minister in Hannover setten alle Bebel ein, um den lästigen Vormund in London, den Grafen Münfter, zu fturzen. Aber erft die Gahrung im Landvolke, die schmetternben bemagogischen Schriften bes Tages sowie bie Unruhen in Ofterode und Göttingen öffneten bem wohlmeinenben Kürften die Augen und gaben ihm den Muth, den alterprobten Diener des Welfenhauses fallen zu lassen. Das Königreich ward endlich wieder von seiner beutschen Hauptstadt aus regiert; ber gutherzige Vicekonig, ber Herzog von Cambridge, und das Ministerium Bremer gingen bebachtfam an bas Werk ber Reform; Herr v. Scheele bekam die Ungnade bes Königs lebhaft zu fühlen. Die Seele und die Arbeitstraft ber neuen Regierung war abermals ein bürgerlicher Cabinetsrath, Rofe, aus Rehberg's Schule.

Dahlmann's Rath ward von dem Vicekönig gern gehört. Unter den Männern, welche dies unförmliche Gewirr von Ständen und Provinzen zu einem Staate verschmolzen, steht er in erster Reihe. Dann und wann erkannte man seine Feder in dem Regierungsorgane, der von Pertz redigirten hannoverschen Zeitung; das Blatt komte die schwere Gelehrsamkeit des Nedacteurs nicht verbergen, immerhin war es die erste des Namens würdige Zeitung in dem Keinen Lande. Auch für den

Landtag regte sich jest endlich einige Theilnahme im Bolke; mehrere Stäbte entzogen ihren Abgeordneten das Mandat und schritten zu Neumablen: im Marz marb in ben Stänben ber Untrag auf eine neue Berfassung gestellt. I shall give a declaration of rights, sagte ber König und ließ im November eine Commission von königlichen und stänbischen Deputirten zusammentreten. Dahlmann war mit Rose, bem Haupturheber des Berfassungsentwurfes, unter den königlichen Commiffaren, und es bedurfte aller Ueberredungsfünfte bes wohlmeinenben Bermittlers v. Wallmoben, um die liberaleren Bertreter der zweiten Kammer mit dem gaben Hochmuth der Deputirten der Abelskammer, ber Scheele und Genoffen, in Ginklang zu bringen. An bie declaration of rights freilich gemahnte nur fehr Weniges in bem Entwurfe, welcher aus biefen mubfeligen Berathungen bervorging; "Festhalten am Beftehenden" follte bas Grundprincip ber neuen Verfaffung fein. Und wie febr zuruckgeblieben erschien ben schulgerechten Liberalen Gubbeutschlands ber neuberufene Landtag! Zu seinen liberalften Männern zählte jener Stuve, ber soeben seine treffliche Schrift über bie Lage bes Landes mit einer strengen Standrebe wider die unzufriedene Neuerungsluft ber mobernen Welt eröffnet batte. Nur aus bem berebten Munde Christiani's und weniger Gleichgesinnter borte man die Schlagworte bes Rotted = Welderschen Bernunftrechts. Sogar ber Name "Partei" galt in biefen Stänben für anrüchig. Die Bauern, biesmal burch eine größere Zahl von Abgeordneten vertreten, batten fast nur Beamte gewählt.

Einer der Conservativsten in dieser conservativen Kammer war Dahlmann. "Man muß der Erhaltung den Borzug geben selbst vor der Berbesserung, weil Erhaltung zugleich Bedingung der Berbesserung," rief er herb und lehrhaft den Gegnern der Regierung zu. Selten ersgriff er das Wort, doch dann immer, wenn es galt alle Bollsgunst auf das Spiel zu setzen, weitverbreiteten Zeitmeinungen schonungslos zu widersprechen. Die Göttinger Aufständischen waren nach der schlimmen Weise jener Zeit vor einen commissarischen Gerichtshof gestellt worden und schmachteten in endloser Untersuchungshaft. Mit unbedachtem Eiser verwendeten sich einige Abgeordnete für die "Märthrer der Freibeit." Da erhob sich Dahlmann heftig; nur als Berirrte, nicht als Helben wollte er die Gesangenen gelten lassen. "Aussehnung gegen Alles, was unter den Menschen hochgehalten und würdig ist, Hintanssehung aller beschworenen Treue, — das sind keine bewundernswerthen

Thaten. " Und mahrend ein Sturm ber Entruftung ob biefer harten Worte ben Saal burchbraufte, enthüllte er in einigen claffischen Sagen zugleich die Schwächen seiner Politik und das lautere Gold seines Charafters. "Einen Liberalismus von unbedingtem Werthe, b. b. einerlei burch welche Mittel er fich verwirkliche, giebt es nicht. Der guten Zwede rühmt sich Jebermann, barum foll man bie Menschen nach ihren Mitteln Feierlich bekannte er sich zu bem "ganz altväterischen Glauben," daß man die Politif von der Moral nicht trennen durfe. "Wenn ich hierin mich irrte, ich wurde keine Stunde mehr mit ber Politik mich beschäftigen." Dem feurigen Chriftiani - biefem vielbewunderten Mirabeau der Lünehurger Haibe — verwies der bedächtige Mann scharf die Borliebe für Phraseologie und überflüffige Worte. Und wenn die Heiksvorne der Opposition über das bescheidene Mak der bargebotenen Rechte klagten: er wußte besser, wie ftark bie Macht bes Beharrens in biefem Staate, wie gering die Aussicht mar irgend etwas zu erlangen, wenn man seine Wünsche nicht berabstimmte.

Wie schwer hatte es nicht gehalten, bis bie Bäter bes Entwurfs ben Rönig bewogen, daß er in die Aufhebung der Kassentrennung Abermals spielten die englischen Parteihandel verwirrend in bas deutsche Land hinein. Denn gerade in England, wo Begriff und Name der Civilliste entstanden, war es nie gelungen, Hofausgaben und Staatsausgaben icharf zu fonbern; von ber Civillifte wurde ein großer Theil ber Staatsverwaltungstoften bestritten, die ewig verschuldete Civilliste war eine der Kinderkrankheiten der englischen Freiheit. Wilhelm's III. Tagen bemühten sich die Whigs, civil-list und civilgovernment endlich zu trennen; alle Torbs bagegen schworen barauf, ein König, ber eine nicht zu überschreitenbe Summe für seinen Sofhalt beziehe, sei ein stipendiary, ein insulated king, habe nicht mehr bas Recht Gnaden zu erzeigen. Soeben noch hatte das Ministerium Bellington heftig biesen Glaubenssatz ber Torps vertheibigt; enblich (1831) gelang dem Cabinet Greb die heilsame Reform. Der König, in feiner naiven Unkenntniß festländischer Dinge, meinte nicht anders, als fein bescheibenes Hannoverland wolle im Sturme erobern, was England in Schließlich gab er zu, bag ihm eine Angabl . Jahrhunderten erfämpft. Domanen als Krondotation ausgeschieden wurde, beren Ertrag mehr benn boppelt so groß war als sein bisheriges Einkommen. meinte in seiner robaliftischen Hingebung, ein solches Einkommen aus Grundbesit sei "königlicher" benn eine baare Civilliste — als ware es

föniglich, bem Lande unnöthige Laften aufzuburden! In bemfelben Beifte ehrfurchtsvoller Zurückaltung erledigte ber Candiag alle anderen Berfaffungsfragen; felbst die Bundestagscommission, welche in Frankfurt die beutschen Landtage überwachte, fand an dieser bescheibenen Berfammlung nichts auszuseten. Bei bem Artifel, ber für ben minberjährigen "ober sonst an ber Ausübung ber Regierung gehinderten" König eine Regentschaft vorschrieb, wagte Niemand eine Erklärung zu verlangen: und boch stand bem Welfenlande in naber Zukunft ein Schickfal bevor, bas noch kein civilifirtes Bolk bes Abendlandes gebulbet hat - bie Regierung eines Blinden. Gine Abelstammer follte gleichberechtigt neben ber Bolfsvertretung steben. Dahlmann, noch gang befangen in ber unbedingten Bewunderung ber englischen Berfassung, erklärte entschieben, die Abelskammer vertrete "das Brincip der Erhaltung": und boch lehrte bie Geschichte bieses gelb= und stellengierigen Junferthums, bağ vielmehr die Zerstörung des modernen Staates oberfter Grundsat des Abels von Hannover war. Die wichtigsten Staatsausgaben follten burch Regulative festgestellt werben, bergestalt, bağ bas freie Bewilligungsrecht ber Stände fich nur auf eine unerhebliche Summe — etwa 200,000 Thir. — erstreckte. Kein Bunber, bag Fürst Metternich biefe Bestimmung ben Staaten bes Sübens als ein nachahmenswerthes Beifpiel empfahl. Ueber bem gangen Berfassungsbau endlich schwebte brobend ber § 2, welcher die Giltigkeit aller vom Könige veröffentlichten Bundesbeschlüsse aussprach.

Trot allebem blieb das neue Grundgesetz ein Werk ehrenwerther politischer Einsicht. Diese maßvolle, behutsame Reform entsprach Dahlsmann's Sinne; er sah jetzt "den Weg betreten, welcher für Deutschsland frommen kann." Aus den anarchischen Zuständen einer verworrenen Oligarchie schritt man endlich in die Ordnung einer modernen Monarchie hinüber. Die Staatseinheit war gegründet; denn die Provinziallandtage standen sortan unter den allgemeinen Ständen, der Rittergutsbesitzer ward gezwungen, in seine Gemeinde einzutreten und ihre Lasten zu tragen. Durch die Rassenvereinigung ward der Staatshaushalt geordnet; schon die nächsten Jahre brachten ein neues milderes Steuerschstem und erhebliche leberschüsse. Endlich gewährte die Ablösung der bäuerlichen Lasten die Aussicht, das auf den befreiten Hösen allmählich ein Bauernstand heranwachsen werde, der seines Rechts sich selber annähme: — und hierin ohne Zweisel lag das des besteutendste Ergebniß der mühseligen Arbeit. Wenn Dahlmann sich mit

sehr bescheibenen Rechten bes Lanbtags begnügte, so wollte er boch bas Gewährte sest gesichert sehen. Er sprach entschieben für die wirkliche Berantwortlichkeit ber Minister, und als ber Bundesbeschluß vom 28. Juni 1832 die Rechte aller beutschen Ständekammern ernstlich bebrohte, war er unter den Ersten, verwahrende Schritte des Landtags zu fordern. Die Stände kanden nicht den Einmuth, den Rath des tapferen Gelehrten zu befolgen; sie wollten, meinte er verächtlich, lieber beclamiren als handeln.

Auch Hannover follte erfahren, bag mit bem Abschlusse eines Grundgesetes erft die leichtere Sälfte des Weges der Reformen gurudgelegt ift. Die Preffreiheit, die Trennung von Juftig und Verwaltung, bie Aufhebung ber Patrimonialgerichte und bes privilegirten Gerichtsstandes und viele andere nothwendige Aenderungen waren in der Berfassung nur verheißen, nicht durchgeführt. Wie Dahlmann in Riel vertraut hatte und vertraut auf ben guten Willen bes Dänenkönigs, bis bessen schlechte Meinung endlich grell zu Tage trat: so konnte sein ebler Sinn auch diesmal sich nicht zum Argwohn gegen die Minister entschließen, er ward nicht müde, Vertrauen und Geduld zu predigen. Und boch kam bas Grundgesetz unter brohenden Afpecten zur Welt. schamlose Hohn, welchen bas Organ bes Herrn v. Scheele — bie Lanbesblätter - über Berfassung und Landtag ergoß, zeigte genugsam, wie zuversichtlich diese Partei ber gesegneten Stunde ber Rache entgegenschaute. In aller Stille behielt sich ber Ausschuß ber Stände von Calenberg-Grubenhagen seine "Rechte" vor. Auch in London waren der öfterreichische Gesandte und die Junkerpartei nicht müßig. Reichlich ein halbes Jahr verging, bevor endlich die königliche Beftätigung des Grundgefetes erschien, und fie erfolgte unter einseitiger Abanderung einiger unwesentlicher Baragraphen: ein schwerer Fehler in biefem Staate, ber, feit Jahrzehnten aus einem zweifelhaften Rechtszustande in den andern taumelnb, bor allem eines ganz unanfechtbaren Staatsrechts bedurfte.

Inzwischen begann die Sturmfluth der Julirevolution längst wieder zu ebben, die Bevölkerung versank in die alte Gleichgiltigkeit. Zwar die Bürger von Hildesheim brachten ihrem Abgeordneten Lünkel noch immer den unschuldigen Enthusiasmus einer Spoche politischer Kindheit entgegen; aber das übrige Land blieb kalt, und die neuen Landtage zeigten durch ihre berüchtigten Erklärungen gegen den Bau der Sisenbahnen, wie dünn gesät in diesem Stamme noch die politische Bildung war. Das Ministerium, welchem Dahlmann sein volles Ver-

trauen geschenft, war aus wiberftrebenben Glementen gebilbet: neben Rofe ftand die mehr als zweibeutige Erscheinung bes Cabineteraths Falde. Bahrend bas Königreich Sachfen aus abnlichen verrotteten Buftanben, wie jene bes alten Sannover gewesen, eben jest unter Lindenau's einsichtiger Leitung rasch in eine moberne Ordnung ber Berwaltung einlenfte, ließen in Sannover die verheißenen Befete gur Musführung ber Berfaffung noch immer auf fich warten. Die alte thörichte Sanbelspolitif blieb unverandert; wie ber f. f. Gefandte Munch in Munchen, fo bot ber bannoveriche Stralenbeim in Stuttgart alle Runfte ber leberredung auf, um Gubbeutichland unferer vollswirthschaftlichen Einigung zu entfremben: gleichzeitig ward Rurbeffen am Bundestage von Sannover verklagt, weil es fich, alte Bertrage mißachtent, an ben Bollverein angeschloffen. Derfelbe Minifter v. Ompteba, ber bas Grundgeset unterzeichnet, reifte im Jahre 1834 nach Wien und nahm Theil an ben berufenen gebeimen Conferengen - bem frechften Angriffe auf die beutschen Berfassungen, welchen die absolutis ftische Tenbengpolitit je gewagt bat; er unterzeichnete jene Beschluffe. bağ beutsche Stänbefammern wiberrechtliche Ausgaben ber Regierung nicht annulliren burfen, daß tein Einspruch bes Landtages ben Bang ber Regierung ftoren burfe u. f. w. Dahlmann's College Saalfeld warb in Folge feines Auftretens in ben Kammern feiner Brofeffur enthoben. So wenig vermochte biefe fcwache Regierung bas freie Bort zu ertragen. Noch minder war fie bestrebt, ihr Werk, bas Grundgefet, für die Bufunft gu fichern. Dahlmann war beauftragt, einen Unbang ber Berfaffung, bas Sausgeset für die Donaftie zu entwerfen, und verlangte, als biefe mufterhafte Arbeit vollendet mar, die Buftim= mung ber Agnaten, welche nothwendig die Unterwerfung unter bas Grundgeset voraussette. Aus bem Ministerium ward ibm die amtliche Antwort, diese Zuftimmung fei erfolgt. In bem Landtage magte Riemanb biele Lebensfrage öffentlich anzuregen; die Minifter gaben in erubiac ficherungen. So arglos verfuhr bies bem Lande ein Thronfolger, beffen chtfertigte. "Außer bem Gelbitmorb jedes bentbare Berbrechen auf fich ge= r ber englischen Rabicalen; und gieben Sarteihaffes fommt, fo bleibt doch ficher, en Orgien und ber finnlofen Berichwenben Fürsten ergablte. Man fannte ibn

als ben grausamen Verfolger ber Königin Caroline, ben Gönner ber Scheele und Leist: soeben noch stand er an der Spike jener Orangelogen, welche mit allen Mitteln bemagogischer Bühlerei die englische Resorm zu verhindern trachteten. Unter solchen Umständen wollte während der vier Jahre der wohlmeinenden Regierung Rose's bei den Denkenden das Gefühl der Sicherheit nicht aufkommen. König Bilhelm stard, Hannover trennte sich von England. Die gedankenlose Masse hoffte den dem selbständigen Königreiche, dem anwesenden Landesherrn ein undestimmtes Glück, Dahlmann aber, der sich aus freiem Entschlusse aus dem Gewoge politischer Thätigkeit wieder zurückgezogen hatte, sprach zu den Seinigen: unseres Bleibens in Göttingen wird nicht lange mehr sein.

Ein sehr milbes Urtheil über Ernst August von Hannover berricht beute in Deutschland vor, und allerdings forbert die Gerechtigkeit zu bekennen, daß seine Regierung dem abscheulichen Rufe, welcher ibm voranging, nicht entsprach: ber Fürft, ber seine Mannesjahre in robem Taumel vergeubet, ward seinem Lande ein forgender, arbeitsamer Herr. Und wenn der Tod ihn hinderte, nach dem Jahre 1848 mit seinen fürftlichen Genoffen in ber Aufhebung bes beschworenen neuen Rechts ju wetteifern, so mag man bies immerhin als ein Berdienst preifen; auch scheint es nur billig, über ben Bater Georg's V. die allerstärkften Worte nicht zu brauchen. Doch über allebem follte ein redliches Bolf nie vergeffen, daß diefer Mann eine elfjährige Migregierung ber Unfittlichfeit und ber Lüge über ein beutsches Land brachte, ja, bag er bei seinem Staatsftreiche - felbft wenn wir bie craffeften Lehren bes abfoluten Königthums anerkennen wollten — nicht einmal als Shrenmann gebanbelt bat. Als ein consequenter Bertreter bes Königthums von Gottes Gnaben barf er nicht gelten, ber in Deutschland zwar mit gottesläfterlichen Worten von seiner Fürstenallmacht rebete, in England aber sein fönigliches Anie beugte vor der gehaften Nichte, um nur die Apanage von 21,000 Pfd. Sterl. nicht zu verlieren. Und ein Mann von Ehre war er nicht, ber als Prinz bem Grundgesetze erst zustimmte, bam wieber nicht, und feinen Wiberspruch nur in Brivatbriefen kundgab: seit wann, fragte Dahlmann mit Recht, seit wann protestirt man bem in der Tasche? Mir steigt das Blut in die Wangen, wenn ich die lanbesüblichen nachsichtigen Urtheile über Ernft August lese; fie bezeugen, wie arm wir noch find an nationalem Stolze. Denn biefer Fürft, in bessen engem Ropfe bie Begriffe bes englischen Hochtorps und bes

beutschen Husarenoffiziers sich zu einem bizarren Ganzen verbanben. war boch in erfter Linie ein Stod-Englander, befeelt von jener hoffartigen Berachtung bes beutschen Bolfes, welche bie schlechteren seiner Landsleute erfüllt. Dreift bekannte er, ber Deutsche ertrage ruhig jebe Entwürdigung. Wohin ift es boch mit uns gekommen, wenn wir einem Fremben verzeiben, daß er also von uns dachte! — Alsbald nach ber Ankunft in seinem Lande wollte der neue König erproben, was Deutsche fich bieten ließen. Suscipere et finire war sein Wahlspruch. Batent vom 5. Juni 1837, unterzeichnet von dem König und dem neuernannten Minister v. Scheele, erklärte, baf bas Grundgeset ben König nicht binde und zunächst einer Commission zur Brüfung übergeben werben solle. Der neue Minister war auf die Berfassung nicht beeibigt, die alten Minister aber blieben im Amte: benn in Deutschland verträgt fich rechtschaffenes Brivatleben noch immer sehr wohl mit einer an Michtswürdigkeit grenzenden Schwäche bes öffentlichen San-Die Nation, seit Jahren wieber ber Politik entfrembet, warb burch bas Batent heftig aufgeregt: eine Fluth von Brofcburen erschien, faft einmuthig erklärten sich die Bresse und die Rammern von Baben, Sachsen, Baiern für bas gute Recht. Bon bem neuen Hofe verlautete lange Zeit nichts; schon jubelten bie Blätter, vor bem imponirenben Ausspruche des öffentlichen Unwillens sei der König zurückgewichen. Unterbeffen feierte die Georgia Augusta pomphaft das Jubelfest ihres hundertjährigen Bestebens. "Man schmaufte über Grabern", sagte Zwar für die wiederkehrenden Bersammlungen der deutschen Bhilologen ward in biesen Festtagen ber Grund gelegt, an Berabredungen zum Schute bes bedrohten Grundgesetes bachten die zahlreich in Göttingen versammelten Politiker bes Landes nicht. Bolf jubelte bem Konig zu, welcher beim erften Schritte in fein Land bie Grundlagen bes Gemeinwefens in Frage geftellt hatte, beffen Sprache, Recht und Sitten er nicht kannte. Es ift bitter, Diefes thorichten Jubels zu gebenken; freilich hatten wenige Jahre zuvor, unter Georg IV., die Englander bewiefen, daß auch das in politischen Rampfen bestgeschulte Bolt Europas vor foldem Rausche unterthäniger Ergebenheit nicht sicher ift. Balb follten bie Deutschen erfahren, daß bas Recht zu seinem Schutze anderer Waffen bedarf als ber wohlfeilen Rundgebungen ber öffentlichen Meinung. Am 1. November hob ber König bas Grundgefet auf, führte die Verfassung vom Jahre 1819 wieder ein — freilich nicht bas Collegium ber Schatrathe, ba ber verhaßte Stüve Schakrath war — und entband alle königlichen Diener ihres Berfassungseides — denn auch dieser Ausdruck des patriarchalischen Despotismus ward jeht wieder für die Staatsbeamten gebraucht.

Der Tag ber Brüfung war erschienen, ba bie Männer von ben Schwachen sich scheiden sollten. Unter ben Beamten fab Dahlmann viele entschlossen, "Alles zu lassen, was ihr Herz boch hielt, um nur mit den Ihren das bittere Brot der Kränkung effen zu burfen." Ich unterschreibe Alles, sagte einer, Hunde sind wir ja doch. ber Beiftlichkeit fanden die wenigsten den Muth, die Beiligkeit geschwerener Eide zu vertheidigen. Die Minister saben die Berfaffung vernichtet und blieben in ihrer Stellung, nur daß sie zu Departements ministern begradirt und ihr alter Feind Scheele ihnen als alleiniger Cabinetsminister vorgesetzt ward. "Richt die Verfassung, nicht einmal bas Amt, nur die Genüsse bes Amtes waren gerettet," sagte Dahlmann. Auch Rose schaute dem Untergange seines Werkes zu und blieb im Amte. Die alten Genossen in ber Hauptstadt gab Dahlmann verloren; boch in der Georgia Augusta blieb ihm noch ein treuer Freundeskreis. Albrecht und Jakob Grimm hatte er schon nach dem ersten Batente vergeblich beantragt, daß eine Commission bes Senats über die Sache ju Rathe gehe. Um 18. November unterzeichneten sieben Professoren bie allbekannte von Dahlmann entworfene Vorstellung an das Universitäts curatorium, worin sie erklärten, daß sie sich auch jetzt noch burch ihren Berfassungseid gebunden glaubten. "Das ganze Gelingen unserer Birtsamkeit beruht nicht sicherer auf bem wissenschaftlichen Werthe unserer Lehren als auf unserer perfönlichen Unbescholtenheit. Sobald wir vor ber studirenden Jugend als Männer erscheinen, die mit ihren Giben ein leichtfertiges Spiel treiben, ebenso bald ift der Segen unserer Birk-Und was würde Sr. Majestät dem Könige ber Eib famkeit babin. unferer Treue und Hulbigung bedeuten, wenn er von Solchen ausginge, die eben erst ihre eidliche Versicherung freventlich verlett haben?" Der Ausbruck eines tiefen sittlichen Leibens lag unverkennbar in ber Erflärung; es war "eine Protestation bes Gewissens, nur burch ben Gegenstand ein politischer Protest." Die "bosen Sieben" waren feineswegs fämmtlich Parteigenoffen, und nur Dahlmann, Albrecht und Gervinus hätten fich unter ber neuen herrschaft gezwungen gesehen, "die Lehre des Meineids in ihre Borträge über Staat und Berfassung aufzunehmen," mabrent die beiben Grimm, Ewald und Bilbelm Beber in ihrer gelehrten Thätigkeit mit bem Staate nichts zu ichaffen batten.

Noch heute erscheint uns als das treffenbste Urtheil über jene Tage das bittere Wort, bas Gervinus in ber erften Zeit ber Erregung aussprach : "bie Zeichen bes Beifalls find mir ebenfo viel schmerzliche Zeichen bavon, daß das einfachste Handeln nach Bflicht und Gewissen unter uns auffällig und felten ift." Seit langem lebte Berr v. Scheele ber Meinung, daß für die Universität zu viel geschehe. Der König, ber sein wegwerfendes Urtheil über die Feilheit beutscher Brofessoren oft in roben Worten geaußert, war erstaunt, aber rafch entschlossen bas auffäffige "Febervieh" zu beseitigen. Nach wenigen Wochen wurden bie Sieben abgesett, ohne bag man auch nur jene mahrlich febr bequemen Formen achtete, welche ber Bunbestag für bie Entfernung staatsgefährlicher Brofessoren vorgeschrieben. Dahlmann ward mit Jakob Grimm und Gervinus fogar bes Landes verwiesen, weil die Drei ihren Protest brieflich an Berwandte mitgetheilt hatten. Den Sohn an ber Hand, schritt er zum Wagen; eine Schaar Kürafsiere brachte die Verbannten über die Grenze. Unter den Göttinger Burschen waren einige echte Söhne hannoverscher Junkergeschlechter, welche ben Mighanbelten bas Honorar burch ben Stiefelputer abforbern ließen; bie ungeheure Mehrzahl verleugnete nicht die Begeisterung für rechte Tapferkeit, welche der Jugend schönes Borrecht ift. Drüben auf heffischem Boden empfing ber in Schaaren vorausgeeilte Göttinger Burich bie geliebten Lehrer zum letten Male mit einem Soch. Jebermann kennt bie Scene, wie im Wirthshaus an ber Grenze ein kleiner Bube fich vor Jakob Grimm's majestätischem Ropfe ängstlich hinter bem Rocke ber Mutter versteckte und die Mutter ihm zurief: "gieb dem Herrn die Hand, es find arme Bertriebene. "

Was aber gab dieser schlichten That des Bürgermuthes eine weit über die Grenzen des kleinen Landes hinausreichende Bedeutung? Allzulange hatten unsere Hochschulen jedes Hinüberwirken der Wissenschaft auf das Leben in beschränktem Dünkel als unakademisch von sich gewiesen; eben jetzt zog eine Deputation der Göttinger Professoren zur Audienz nach Rotenkirchen, um in jämmerlichen Worten die That der Sieden halb zu beklagen, halb zu entschuldigen. Fast klang es wie Hohn, wenn ein englisches Blatt meinte: "die deutschen Universitäten sind auch politische Mittelpunkte, die dem übrigen Lande einen Impuls geben." Um so stärker der Eindruck, als jetzt in den höchsten Kreisen der Wissenschaft eine politische That gewagt ward, verständlich dem schlichtesten Sinne. Jakob Grimm schried über seine schöne Bertheidis

bes Göttinger Landes! Roch immer sehnte sich Oststriesland zurück nach ben glücklichen Tagen, da die schwarzweiße Flagge in den Häfen der Nordsee wehte. Ungern sah der Osnadrücker seine stolze Commune zur Provinzialstadt herabgesunken, und mit gutem Grunde murrte man in Hildesheim, weil die Handlungen der westphälischen Rezierung, welche hier zu Recht bestanden, von der welfsischen Restauration für ungiltig erklärt wurden. Der Harzer aber lebte dahin in patriarchalischem Communismus, des Glaubens, "die Herrschaft" (der König) sei verpslichtet, allezeit für den Unterhalt des Harzer Bolkes zu sorgen.

Schwerfällig schob die Berwaltung sich weiter, ganz wie in den Tagen, da Friedrich der Große über ces maudites perruques de Hannovre zurnte; wer wie S. F. T. Rohlrausch, aus ber ftrengen Bucht ber preußischen Behörden herüberkam, erschrak über die bequeme Lässigkeit ber hannoverschen Beamten. Man prahlte gern, die welfische Macht beherrsche brei ber größten Ströme Deutschlands. Aber nichts geschah, diefe Fluffe in schiffbarem Stande zu erhalten; ber schönfte hafen an ber Weser war verkauft - benn noch war ber geistreiche Plan, im Welfenlande felber einige Welthandelspläte fünftlich groß zu ziehen, nicht ersonnen. Und doch mochte Münster's welfischer Dünkel fich nicht entschließen, den kleinen Staat bescheiden als das Hinterland von Bremen und Hamburg zu behandeln. Eiferfüchtig ward der Berkehr mit diesen Blätzen erschwert, alsbald nach der Rückehr der Welfenherrschaft mußte die Bfahlbrucke verschwinden, welche Davoust bei Samburg über die Elbe geschlagen hatte. Noch weniger wollte Graf Münfter erkennen, daß das stolze Welfenreich doch nur eine große Enclave der norddeutschen Großmacht bilbete. Alle wichtigsten Intereffen bes Staates wiesen auf die Berbindung mit Preußen. fiebenjährige Prieg ward hierzulande mit ber ganzen Leibenschaft eines Bolkskampfes durchgefochten, obgleich Hannover nur durch die britische Colonialpolitif in ben Streit hineingeriffen ward. Aber feit ben Napoleonischen Tagen und ber Besetzung bes Landes burch Breugen galt die Angst vor Preußen als oberfter Staatsgrundsat. Eigensinnig verharrte die Regierung bei dem unbrauchbaren Zwanzigguldenfuße, damit nur nicht bas Münzwesen ber verhaßten Preußen Geltung erlange. ber englische Gewerbfleiß in bem beutschen Königreiche jederzeit ungebinderten Absat finden mußte, verstand sich von felbst: um England zu bienen und Preußen zu schaben, spann Münster unablässig seine Ränke gegen bie Anfänge bes beutschen Zollvereins — biefer "preußischen Reunionskammer." —

Dergestalt war in bem conservativen Hannover zweimal bas hiftorische Recht gebrochen worden, und trothem bestand kein moderner Staat. Gine Belt unverföhnter Gegenfate wucherte fort unter biefem geiftlos trägen Regimente: die Brovinzialftande ftanden gegen die allgemeinen Stände, die Steuerkasse gegen die Kronkasse, die Beamten gegen ben Landtag, die burgerlichen Staatsbiener gegen ben Abel, die Bauern gegen bie Grundherren, die Bürger gegen die allmächtigen Magistrate, das hannoversche Ministerium gegen die deutsche Kanzlei in London. Dennoch entlud sich ber innere Unfriede nirgends in lautem, ebrlichem Kampfe. Träge, wenig beachtet von den anderen Deutschen, lebte ber tapfere, zähe, fühl-verständige, aber unendlich schwerfällige Stamm babin voll patriarchalischer Treue gegen ben unsichtbaren Rönia: benn "ben lieben Gott-kann man ja auch nicht seben!" Zeitung brachte bem Bolle die nothdürftigste politische Belehrung. Auch die Georgia Augusta störte nicht den Schlummer der Geister. Sie lebte ihrem weltbürgerlichen wissenschaftlichen Ruhme; dem Lande leistete sie so wenig, daß man alle höheren Schulstellen mit auswärtigen Kräften besehen mußte. Ein stillvergnügter Barticularismus trennte bas Welfenreich von dem großen Baterlande; einer der freieften Köpfe, welche bas Königreich damals befaß, Stüve, schilberte sich felber und seine Zeit- und Stammgenossen treffend mit ben Worten: "es ist mir schwer genug geworden, aus einem Osnabrücker ein Hannoveraner zu werden; ein Deutscher zu werden ist mir unmöglich."

Mit gewissenhaftem Fleiße lebte Dahlmann sich ein in diese verschlungenen Berhältnisse seiner neuen Heimath. Im Berkehre mit Karl Reck lernte er die Markenversassung und die alten Bräuche der niederssächsischen Bauern kennen, die sich heute noch wie vor tausend Jahren unter der Linde auf dem Ti zur Berathung versammeln. Rehberg, der, von der Junkerpartei aus dem Amte vertrieden, in Göttingen seiner Muße lebte, schilderte ihm die Zustände Hannovers, wie sie einem wohlmeinend-conservativen bürgerlichen Beamten erschienen. Da kam die Kunde von der Pariser Juliwoche. "Ich freue mich zu erleben, was ich lieder schon zehn Jahre früher erlebt hätte," schried Dahlmann dem beforgten Nieduhr, der schon die kühnen Schritte des jüngeren Freundes in dem schleswig-holsteinischen Handel ungern geduldet hatte und jetzt voll schwarzer Ahnungen den Worgen einer neuen Epoche grauen

fab. Bald fühlte Deutschland die Rückwirkung der Bariser Bewe-Die feubalen Mittelstaaten unseres Norbens wurden einer nach bem anbern in die constitutionelle Bahn hineingerissen: von allen zulett Hannover, wo das Ministerium sich vollkommen sicher wähnte. Im Januar 1831 erregten burschikoser Uebermuth und bemagogische Heterei die tragifomische "Göttinger Revolution." Dablmann war Die Julirevolution mochte er billigen als den Widerstand gegen eine eidbrüchige Krone; einen leichtfertigen, nicht durch unerträglichen Druck hervorgerufenen Aufstand zu entschuldigen war dem strengen Manne bes Rechts unmöglich. Bergeblich verlangte er vom Senate fräftiges Einschreiten; erst da er die zagenden Genossen der Pflichtverletung zieh, sandten sie ihn nach der Hauptstadt, um militärische Hilfe zu holen. Als dann die rothen Grenadiere zum Weender Thore einzogen, strömte ihnen bies klägliche kleinstädtische Philistervolk ju-Dahlmann irrte, wenn er in seinem lohalen Zorne belnd entaegen. meinte, ber thörichte Aufftand habe ben Neubau bes Staats gebemmt, nicht gefördert. Wohl war seit der Thronbesteigung des guten Königs Wilhelm IV. die Aussicht eröffnet auf ein verständigeres Regiment, die Reformbewegung in England schritt gewaltig vorwärts, und die Minister in Hannover setzten alle Hebel ein, um den lästigen Vormund in London, ben Grafen Münster, zu stürzen. Aber erft die Gährung im Landvolke, die schmetternden bemagogischen Schriften bes Tages sowie bie Unruhen in Ofterobe und Göttingen öffneten bem wohlmeinenben Fürsten die Augen und gaben ihm den Muth, den alterprobten Diener bes Welfenhauses fallen zu lassen. Das Königreich ward endlich wieder von seiner deutschen Hauptstadt aus regiert; ber gutherzige Vicekönig, ber Herzog von Cambridge, und das Ministerium Bremer gingen bebachtfam an das Werk ber Reform; herr v. Scheele bekam die Ungnade bes Königs lebhaft zu fühlen. Die Seele und die Arbeitskraft ber neuen Regierung war abermals ein bürgerlicher Cabinetsrath, Rose, aus Rebberg's Schule.

Dahlmann's Rath warb von bem Vicekönig gern gehört. Unter ben Männern, welche dies unförmliche Gewirr von Ständen und Provinzen zu einem Staate verschmolzen, steht er in erster Reihe. Dann und wann erkannte man seine Feder in dem Regierungsorgane, der von Pertz redigirten hannoverschen Zeitung; das Blatt konnte die schwere Gelehrsamkeit des Redacteurs nicht verbergen, immerhin war es die erste des Ramens würdige Zeitung in dem Keinen Lande. Auch für den

Landtag regte fich jett endlich einige Theilnahme im Bolke; mehrere Stäbte entzogen ihren Abgeordneten bas Mandat und schritten zu Neumablen; im Mart marb in ben Stänben ber Antrag auf eine neue Berfassung gestellt. I shall give a declaration of rights, sagte ber König und ließ im November eine Commission von königlichen und stänbifchen Deputirten zusammentreten. Dahlmann war mit Rose, bem Haupturheber des Verfassungsentwurfes, unter den königlichen Commiffaren, und es bedurfte aller Ueberredungskünste des wohlmeinenden Bermittlers v. Wallmoben, um die liberaleren Bertreter ber zweiten Rammer mit bem gaben Hochmuth ber Deputirten ber Abelskammer, ber Scheele und Genoffen, in Einklang zu bringen. Un bie declaration of rights freilich gemahnte nur fehr Weniges in dem Entwurfe, welcher aus biefen mühfeligen Berathungen hervorging; "Festhalten am Bestehenden" sollte bas Grundprincip ber neuen Berfaffung fein. Und wie fehr zurudgeblieben erschien ben schulgerechten Liberalen Sudbeutschlands ber neuberufene Landtag! Bu feinen liberalften Männern zählte jener Stube, ber soeben seine treffliche Schrift über bie Lage bes Landes mit einer strengen Stanbrebe wiber bie unzufriebene Neuerungsluft ber mobernen Welt eröffnet hatte. Nur aus bem berebten Munde Christiani's und weniger Gleichgefinnter hörte man die Schlagworte bes Rotted=Welderschen Bernunftrechts. Sogar ber Name "Partei" galt in diefen Ständen für anrüchig. Die Bauern, diesmal burch eine größere Zahl von Abgeordneten vertreten, hatten fast nur Beamte gewählt.

Einer der Conservativsten in dieser conservativen Kammer war Dahlmann. "Man muß der Erhaltung den Borzug geben selbst vor der Berbesserung, weil Erhaltung zugleich Bedingung der Berbesserung," rief er herb und lehrhaft den Gegnern der Regierung zu. Selten ergriff er das Bort, doch dann immer, wenn es galt alle Bolksgunst auf das Spiel zu setzen, weitverbreiteten Zeitmeinungen schonungslos zu widersprechen. Die Göttinger Aufständischen waren nach der schlimmen Beise jener Zeit vor einen commissarischen Gerichtshof gestellt worden und schmachteten in endloser Untersuchungshaft. Mit unbedachtem Eiser verwendeten sich einige Abgeordnete für die "Märthrer der Freiheit." Da erhob sich Dahlmann heftig; nur als Berirrte, nicht als Helben wollte er die Gefangenen gelten lassen. "Aussehnung gegen Alles, was unter den Menschen hochgehalten und würdig ist, Hintanssehung aller beschworenen Treue, — das sind keine bewundernswerthen

Thaten. " Und während ein Sturm ber Entruftung ob biefer barten Worte ben Saal durchbraufte, enthüllte er in einigen claffischen Säten zugleich die Schwächen seiner Politik und das lautere Gold seines Cha-"Einen Liberalismus von unbedingtem Werthe, b. b. einerlei burch welche Mittel er fich verwirkliche, giebt es nicht. Der guten Zwecke rühmt sich Jebermann, barum foll man bie Menschen nach ihren Mitteln beurtheilen." Feierlich bekannte er sich zu dem "ganz altväterischen Glauben," daß man die Politif von der Moral nicht trennen dürfe. "Wenn ich hierin mich irrte, ich wurde feine Stunde mehr mit ber Bolitik mich beschäftigen. " Dem feurigen Christiani - diesem vielbewunderten Mirabeau der Lüneburger Haibe — verwies der bedächtige Mann scharf die Borliebe für Phraseologie und überflüssige Worte. Und wenn die Heißsporne der Opposition über das bescheidene Maß ber bargebotenen Rechte klagten: er wußte besser, wie stark die Macht des Beharrens in diesem Staate, wie gering die Aussicht war irgend etwas zu erlangen, wenn man seine Wünsche nicht herabstimmte.

Wie schwer hatte es nicht gehalten, bis die Bater bes Entwurfs ben König bewogen, daß er in bie Aufhebung ber Kaffentrennung williate! Abermals spielten die englischen Parteihandel verwirrend in bas beutsche Land hinein. Denn gerade in England, wo Begriff und Name ber Civilliste entstanden, war es nie gelungen, Hofausgaben und Staatsausgaben icharf zu fonbern; von ber Civilliste wurde ein großer Theil ber Staatsverwaltungskoften bestritten, die ewig verschuldete Civilliste war eine ber Kinderkrankheiten ber englischen Freiheit. Wilhelm's III. Tagen bemühten sich die Whigs, civil-list und civilgovernment endlich zu trennen; alle Torps dagegen schworen barauf, ein König, ber eine nicht zu überschreitende Summe für seinen Sofhalt beziehe, sei ein stipendiary, ein insulated king, habe nicht mehr bas Recht Gnaben zu erzeigen. Soeben noch hatte das Ministerium Bellington heftig diesen Glaubenssatz der Torps vertheidigt; endlich (1831) gelang bem Cabinet Greb die heilsame Reform. Der Rönig, in seiner naiven Unkenntniß festländischer Dinge, meinte nicht anders, als sein bescheibenes Hannoverland wolle im Sturme erobern, was England in Jahrhunderten erfämpft. Schließlich gab er zu, bag ihm eine Anzahl Domänen als Krondotation ausgeschieden wurde, deren Ertrag mehr benn doppelt so groß war als sein bisheriges Einkommen. meinte in seiner robalistischen Hingebung, ein solches Einkommen aus Grundbesit sei "königlicher" benn eine baare Civilliste - als ware es

königlich, bem Lande unnöthige Laften aufzuburben! In bemfelben Beifte ehrfurchtsvoller Zurudhaltung erledigte ber Landtag alle anderen Berfassungsfragen; selbst die Bundestagscommission, welche in Frantfurt die beutschen Landtage überwachte, fand an dieser bescheibenen Berfammlung nichts auszusetzen. Bei bem Artikel, ber für ben minberjährigen "ober sonst an ber Ausübung ber Regierung gehinderten" König eine Regentschaft vorschrieb, wagte Niemand eine Erklärung zu verlangen: und boch ftand bem Welfenlande in naber Zukunft ein Schickfal bevor, das noch kein civilisirtes Bolk des Abendlandes gedulbet hat - die Regierung eines Blinden. Gine Abelstammer sollte gleichberechtigt neben ber Volksvertretung stehen. Dahlmann, noch gang befangen in ber unbebingten Bewunderung ber englischen Berfassung, erklärte entschieden, die Abelskammer vertrete "das Brincip der Erhaltung": und boch lehrte die Geschichte bieses gelb- und ftellengierigen Junkerthums, daß vielmehr die Zerstörung des modernen Staates oberfter Grundsat des Abels von Hannover war. Die wichtigsten Staatsausgaben follten durch Regulative festgestellt werben, bergestalt, daß bas freie Bewilligungsrecht ber Stände fich nur auf eine unerhebliche Summe — etwa 200,000 Thir. — erftrecte. Rein Wunder, daß Fürst Metternich biefe Bestimmung ben Staaten bes Sübens als ein nachahmenswerthes Beifpiel empfahl. Ueber bem ganzen Berfaffungsbau enblich schwebte brobend ber § 2, welcher die Giltigkeit aller vom Könige veröffentlichten Bundesbeschlüsse aussprach.

Trot allebem blieb das neue Grundgesetz ein Werk ehrenwerther politischer Einsicht. Diese maßvolle, behutsame Resorm entsprach Dahlsmann's Sinne; er sah jetzt "den Weg betreten, welcher für Deutschsland frommen kann." Aus den anarchischen Zuständen einer verworsrenen Oligarchie schritt man endlich in die Ordnung einer modernen Monarchie hinüber. Die Staatseinheit war gegründet; denn die Provinziallandtage standen sortan unter den allgemeinen Ständen, der Rittergutsbesitzer ward gezwungen, in seine Gemeinde einzutreten und ihre Lasten zu tragen. Durch die Kassenvereinigung ward der Staatshaushalt geordnet; schon die nächsten Jahre brachten ein neues milderes Steuerschstem und erhebliche lleberschüsse. Endlich gewährte die Ablösung der bäuerlichen Lasten die Aussicht, daß auf den befreiten Hösen allmählich ein Bauernstand heranwachsen werde, der seines Rechts sich selber annähme: — und hierin ohne Zweisel lag das bes beutendste Ergebnis der mühseligen Arbeit. Wenn Dahlmann sich mit

sehr bescheibenen Rechten bes Landtags begnügte, so wollte er doch das Gewährte sest gesichert sehen. Er sprach entschieden für die wirkliche Berantwortlichkeit der Minister, und als der Bundesbeschluß vom 28. Juni 1832 die Rechte aller deutschen Ständekammern ernstlich bedrohte, war er unter den Ersten, verwahrende Schritte des Landtags zu fordern. Die Stände fanden nicht den Einmuth, den Rath des tapferen Gelehrten zu besolgen; sie wollten, meinte er verächtlich, lieber declamiren als handeln.

Auch Hannover follte erfahren, daß mit dem Abschluffe eines Grundgesetes erft bie leichtere Salfte bes Weges ber Reformen jurudgelegt ift. Die Breffreiheit, die Trennung von Juftig und Berwaltung, bie Aufhebung ber Patrimonialgerichte und bes privilegirten Gerichtsstandes und viele andere nothwendige Aenderungen waren in der Berfassung nur verheißen, nicht durchgeführt. Wie Dahlmann in Riel vertraut hatte und vertraut auf ben guten Willen bes Dänenkönigs, bis bessen schlechte Meinung endlich grell zu Tage trat: so konnte sein ebler Sinn auch biesmal sich nicht zum Argwohn gegen die Minister entschließen, er ward nicht mübe, Vertrauen und Geduld zu predigen. Und boch tam bas Grundgesetz unter brohenden Aspecten zur Welt. Der schamlose Hohn, welchen bas Organ bes Herrn v. Scheele — bie Lanbesblätter - über Berfassung und Landtag ergoß, zeigte genugsam, wie zuversichtlich diese Partei der gesegneten Stunde der Rache entgegenschaute. In aller Stille behielt sich ber Ausschuß ber Stände von Calenberg-Grubenhagen seine "Rechte" vor. Auch in London waren ber öfterreichische Gesandte und die Junkerpartei nicht müßig. Reichlich ein halbes Jahr verging, bevor endlich die königliche Bestätigung bes Grundgesetes erschien, und fie erfolgte unter einseitiger Abanderung einiger unwesentlicher Paragraphen: ein schwerer Fehler in biefem Staate, ber, feit Jahrzehnten aus einem zweifelhaften Rechtszustande in den andern taumelnb, bor allem eines ganz unanfechtbaren Staatsrechts bedurfte.

Inzwischen begann die Sturmfluth der Julirevolution längst wieder zu ebben, die Bevölkerung versank in die alte Gleichgiltigkeit. Zwar die Bürger von Hildesheim brachten ihrem Abgeordneten Lüngel noch immer den unschuldigen Enthusiasmus einer Spoche politischer Kindheit entgegen; aber das übrige Land blieb kalt, und die neuen Landtage zeigten durch ihre berüchtigten Erklärungen gegen den Bau der Etsenbahnen, wie dunn gesät in diesem Stamme noch die politische Bildung war. Das Ministerium, welchem Dahlmann sein volles Ber-

trauen geschenkt, war aus widerstrebenden Elementen gebildet: neben Rose stand die mehr als zweideutige Erscheinung des Cabinetsraths Babrend bas Königreich Sachsen aus ähnlichen verrotteten Zuständen, wie jene des alten Hannover gewesen, eben jest unter Linbenau's einsichtiger Leitung rasch in eine moderne Ordnung ber Berwaltung einlenkte, ließen in Hannover die verbeißenen Gesetze zur Ausführung der Verfassung noch immer auf sich warten. Die alte thörichte Handelspolitik blieb unverändert: wie der k. k. Gesandte Münch in München, so bot ber bannoversche Stralenbeim in Stuttgart alle Rünfte der Ueberredung auf, um Süddeutschland unserer volkswirthschaftlichen Ginigung zu entfremben; gleichzeitig warb Rurheffen am Bundestage von Hannover verklagt, weil es fich, alte Verträge mißachtend, an den Zollverein angeschlossen. Derfelbe Minister v. Ompteba, ber bas Grundgesetz unterzeichnet, reifte im Jahre 1834 nach Wien und nahm Theil an den berufenen geheimen Conferenzen — dem frechsten Angriffe auf die beutschen Berfassungen, welchen die absolutistische Tendenzpolitik je gewagt bat: er unterzeichnete jene Beschlüsse, baß beutsche Stänbekammern wiberrechtliche Ausgaben ber Regierung nicht annulliren durfen, daß kein Einspruch bes Landtages ben Gang ber Regierung stören burfe u. f. w. Dahlmann's College Saalfeld ward in Folge seines Auftretens in den Kammern seiner Brofessur ent-So wenig vermochte biese schwache Regierung bas freie Wort Noch minber war sie bestrebt, ihr Werk, bas Grundgesetz, für die Zukunft zu sichern. Dahlmann war beauftragt, einen Anhang ber Berfassung, bas Hausgeset für bie Ohnastie zu entwerfen, und verlangte, als biese mufterhafte Arbeit vollendet war, die Zustimmung ber Agnaten, welche nothwendig die Unterwerfung unter bas Grundgeset voraussette. Aus dem Ministerium ward ihm die amtliche Antwort, diese Auftimmung sei erfolgt. In dem Landtage wagte Riemand biese Lebensfrage öffentlich anzuregen; die Minister gaben in Brivatgespräcken beruhigende Bersicherungen. So arglos verfuhr bies vertrauende Bolf; und doch drohte dem Lande ein Thronfolger, dessen Ruf bas machsamfte Diftrauen rechtfertigte. "Außer bem Selbstmorb hat ber Herzog von Cumberland jedes benkbare Berbrechen auf fich geladen" — fo sprachen die Blätter ber englischen Radicalen; und ziehen wir ab, was auf Rechnung bes Barteihaffes kommt, so bleibt doch sicher, baß alle Welt sich von den wüsten Orgien und der sinnlosen Verschwenbung des nicht mehr jugendlichen Fürsten erzählte. Man kannte ihn als ben grausamen Verfolger ber Königin Caroline, ben Gönner ber Scheele und Leist: soeben noch stand er an der Spitze jener Orangelogen, welche mit allen Mitteln demagogischer Wühlerei die englische Resorm zu verhindern trachteten. Unter solchen Umständen wollte während der vier Jahre der wohlmeinenden Regierung Rose's bei den Denkenden das Gefühl der Sicherheit nicht aufkommen. König Wilhelm starb, Hannover trennte sich von England. Die gedankenlose Masse hoffte den dem selbständigen Königreiche, dem anwesenden Landesberrn ein unbestimmtes Glück, Dahlmann aber, der sich aus freiem Entschlusse aus dem Gewoge politischer Thätigkeit wieder zurückgezogen hatte, sprach zu den Seinigen: unseres Bleibens in Göttingen wird nicht lange mehr sein.

Ein sehr milbes Urtheil über Ernst August von Hannover herrscht heute in Deutschland vor, und allerdings fordert die Gerechtigkeit zu bekennen, daß seine Regierung dem abscheulichen Rufe, welcher ibm voranging, nicht entsprach: ber Fürst, ber seine Mannesjahre in robem Taumel vergeudet, ward seinem Lande ein sorgender, arbeitsamer Herr. Und wenn der Tod ihn hinderte, nach dem Jahre 1848 mit feinen fürftlichen Genoffen in ber Aufhebung bes beschworenen neuen Rechts zu wetteifern, so mag man bies immerhin als ein Berdienst preifen; auch scheint es nur billig, über ben Bater Georg's V. bie allerstärksten Worte nicht zu brauchen. Doch über allebem follte ein redliches Bolk nie vergeffen, daß diefer Mann eine elfjährige Migregierung ber Unfittlichkeit und ber Lüge über ein beutsches Land brachte, ja, bag er bei seinem Staatsftreiche - felbit wenn wir bie craffeften Lehren bes abfoluten Königthums anerkennen wollten — nicht einmal als Shrenmann gebanbelt hat. Als ein consequenter Vertreter bes Königthums von Gottes Gnaden barf er nicht gelten, ber in Deutschland zwar mit gottesläfterlichen Worten von feiner Fürstenallmacht redete, in England aber fein fönigliches Anie beugte vor ber gehaften Nichte, um nur die Apanage von 21,000 Pfd. Sterl. nicht zu verlieren. Und ein Mann von Ehre war er nicht, ber als Prinz bem Grundgesetze erst zustimmte, bam wieder nicht, und feinen Widerspruch nur in Brivatbriefen tundgab; seit wann, fragte Dahlmann mit Recht, seit wann protestirt man bem in ber Tasche? Mir steigt bas Blut in die Wangen, wenn ich die lanbesüblichen nachsichtigen Urtheile über Ernft August lese; sie bezeugen, wie arm wir noch find an nationalem Stolze. Denn dieser Fürft, in bessen engem Kopfe die Begriffe des englischen Hochtorps und bes

beutschen Husarenoffiziers sich zu einem bizarren Ganzen verbanden. war boch in erster Linie ein Stod-Englander, befeelt von jener boffartigen Berachtung bes beutschen Bolfes, welche bie schlechteren seiner Landsleute erfüllt. Dreift bekannte er, ber Deutsche ertrage ruhig jebe Entwürdigung. Wobin ift es boch mit uns gekommen, wenn wir einem Fremben verzeiben, daß er also von uns bachte! - Alsbald nach ber Ankunft in seinem Lande wollte der neue König erproben, was Deutsche fich bieten ließen. Suscipere et finire war sein Wahlsbruch. Batent vom 5. Juni 1837, unterzeichnet von dem König und dem neuernannten Minister v. Scheele, erklarte, bak bas Grundgeset ben König nicht binde und zunächst einer Commission zur Brüfung übergeben werden folle. Der neue Minister war auf die Verfassung nicht beeibigt, die alten Minister aber blieben im Amte: benn in Deutschland verträgt fich rechtschaffenes Brivatleben noch immer fehr wohl mit einer an Nichtswürdigkeit grenzenden Schwäche des öffentlichen han-Die Nation, seit Jahren wieber ber Politik entfrembet, ward burch bas Patent heftig aufgeregt: eine Fluth von Broschüren erschien, faft einmüthig erklärten sich die Bresse und die Kammern von Baben, Sachfen, Batern für bas gute Recht. Bon bem neuen Sofe verlautete lange Zeit nichts; icon jubelten bie Blätter, vor bem imponirenben Ausspruche bes öffentlichen Unwillens sei ber König zuruchgewichen. Unterbessen feierte die Georgia Augusta pomphaft das Jubelsest ihres hunbertfährigen Bestebens. "Man schmaufte über Gräbern", fagte Dahlmann. Zwar für die wiederkehrenden Versammlungen der deutfcen Philologen ward in biefen Festtagen ber Grund gelegt, an Berabredungen zum Schute bes bedrohten Grundgesetes bachten die zahlreich in Göttingen versammelten Bolitiker bes Landes nicht. Boll jubelte bem Konig zu, welcher beim erften Schritte in fein Land bie Grundlagen bes Gemeinwesens in Frage gestellt hatte, bessen Sprache, Recht und Sitten er nicht kannte. Es ift bitter, Diefes thorichten Jubels zu gebenken; freilich hatten wenige Jahre zuvor, unter Georg IV., die Engländer bewiefen, daß auch das in politischen Rämpfen bestgeschulte Bolk Europas vor foldem Rausche unterthäniger Ergebenheit nicht ficher ift. Balb follten bie Deutschen erfahren, daß das Recht zu seinem Schutze anderer Waffen bedarf als ber wohlfeilen Rundgebungen ber öffentlichen Meinung. Am 1. November hob ber König bas Grundgeset auf, führte bie Berfassung vom Jahre 1819 wieder ein — freilich nicht bas Collegium ber Schatrathe, ba ber verhaßte Stüve Schatrath war — und entband alle königlichen Diener ihres Berfassungseides — denn auch dieser Ausdruck des patriarchalischen Despotismus ward jett wieder für die Staatsbeamten gebraucht.

Der Tag ber Brüfung war erschienen, ba bie Männer von ben Schwachen sich scheiden sollten. Unter ben Beamten fab Dahlmann viele entschlossen, "Alles zu lassen, was ihr Berz boch bielt, um nur mit ben Ihren bas bittere Brot ber Krankung effen zu burfen." 3ch unterschreibe Alles, sagte einer, Hunde find wir ja boch. ber Beistlichkeit fanden die wenigsten den Muth, die Beiligkeit geschwerener Eide zu vertheidigen. Die Minister saben die Verfassung vernichtet und blieben in ihrer Stellung, nur bag fie zu Departements ministern begradirt und ihr alter Feind Scheele ihnen als alleiniger Cabinetsminister vorgesetzt ward. "Richt die Verfassung, nicht einmal bas Amt, nur die Genüsse bes Amtes waren gerettet," sagte Dahlmann. Auch Rose schaute dem Untergange seines Werkes zu und blieb im Amte. Die alten Genoffen in ber Hauptstadt gab Dahlmann verloren; boch in der Georgia Augusta blieb ihm noch ein treuer Freundeskreis. Mit Albrecht und Jakob Grimm hatte er schon nach bem ersten Batente vergeblich beantragt, daß eine Commission des Senats über die Sache ju Rathe gehe. Am 18. November unterzeichneten sieben Professoren bie allbekannte von Dahlmann entworfene Vorstellung an das Univerfitäts curatorium, worin sie erklärten, daß sie sich auch jetzt noch burch ihren Berfaffungseid gebunden glaubten. "Das ganze Belingen unferer Birtsamkeit beruht nicht sicherer auf bem wissenschaftlichen Werthe unserer Lehren als auf unserer perfonlichen Unbescholtenheit. Sobald wir vor ber studirenden Jugend als Männer erscheinen, die mit ihren Giben ein leichtfertiges Spiel treiben, ebenso balb ift ber Segen unserer Birtsamfeit dabin. Und was würde Sr. Majestät dem Könige ber Eit unferer Treue und Hulbigung bedeuten, wenn er von Solchen ausginge, die eben erft ihre eidliche Versicherung freventlich verlett haben?" Der Ausbruck eines tiefen sittlichen Leidens lag unverkennbar in der Erklärung; es war "eine Protestation bes Gewissens, nur burch ben Gegenstand ein politischer Brotest." Die "bofen Sieben" waren teineswegs sämmtlich Barteigenoffen, und nur Dahlmann, Albrecht und Gervinus hätten sich unter ber neuen herrschaft gezwungen gesehen, "bie Lebre bes Meineibs in ihre Bortrage über Staat und Berfaffung aufzunehmen," mabrend die beiben Grimm, Ewald und Wilhelm Beber in ihrer gelehrten Thätigkeit mit bem Staate nichts zu schaffen hatten.

Noch heute erscheint uns als das treffendste Urtheil über jene Tage das bittere Wort, das Gervinus in der erften Zeit der Erregung aussprach : "bie Zeichen bes Beifalls sind mir ebenfo viel schmerzliche Zeichen bavon, daß das einfachste Handeln nach Pflicht und Gewissen unter uns auffällig und selten ist." Seit langem lebte Herr v. Scheele der Meinung, daß für die Universität zu viel geschehe. Der König, ber sein wegwerfendes Urtheil über die Feilheit beutscher Professoren oft in roben Worten geaußert, war erstaunt, aber rasch entschlossen bas auffässige "Federvieh" zu beseitigen. Nach wenigen Wochen wurden die Sieben abgesett, ohne bag man auch nur jene mahrlich fehr bequemen Formen achtete, welche ber Bundestag für bie Entfernung ftaatsgefährlicher Brofessoren vorgeschrieben. Dahlmann ward mit Jakob Grimm und Gervinus fogar bes Landes verwiesen, weil die Drei ihren Protest brieflich an Berwandte mitgetheilt hatten. Den Sohn an ber Hand, schritt er zum Wagen; eine Schaar Kürassiere brachte die Verbannten über die Grenze. Unter den Göttinger Burschen waren einige echte Sohne hannoverscher Junkergeschlechter, welche ben Mighanbelten bas Honorar burch ben Stiefelputer abforbern ließen; die ungeheure Mehrzahl verleugnete nicht die Begeisterung für rechte Tapferkeit, welche ber Jugend schönes Borrecht ift. Drüben auf heffischem Boben empfing ber in Schaaren vorausgeeilte Göttinger Bursch bie geliebten Lehrer zum letten Male mit einem Soch. Jebermann kennt bie Scene, wie im Wirthshaus an ber Grenze ein kleiner Bube fich vor Jakob Grimm's majestätischem Ropfe angstlich hinter bem Rocke ber Mutter versteckte und die Mutter ihm zurief: "gieb dem Herrn die Sand, es find arme Bertriebene. "

Was aber gab dieser schlichten That des Bürgermuthes eine weit über die Grenzen des kleinen Landes hinausreichende Bedeutung? Allzulange hatten unsere Hochschulen sedes Hinüberwirken der Wissenschaft auf das Leben in beschränktem Dünkel als unakademisch von sich gewiesen; eben setzt zog eine Deputation der Göttinger Professoren zur Audienz nach Rotenkirchen, um in jämmerlichen Worten die That der Sieben halb zu beklagen, halb zu entschlichen. Fast klang es wie Hohn, wenn ein englisches Blatt meinte: "die deutschen Universitäten sind auch politische Mittelpunkte, die dem übrigen Lande einen Impuls geben." Um so stärker der Eindruck, als jetzt in den höchsten Kreisen der Wissenschaft eine politische That gewagt ward, verständlich dem schlichtesten Sinne. Jakob Grimm schried über seine schöne Vertkeidis

gungsschrift bas Wort aus den Nibelungen: war sint die eide komen?
— und Gauch besang in einem Gedichte, das vor der Leipziger Censur keine Gnade fand, die drei Verwiesenen mit den schalen Versen:

Dort stellten fie bie Frage : wollt ibr meineibig sein? Da schittelten bie Dreie bas haupt und sprachen Rein!

So einfach, daß, wie Dahlmann vorhersagte, das Urtheil der Geschichte auch nicht einen Augenblick schwanken kann, so sonnenklar, so rein fittlicher Ratur mußte ber Hergang fein, wenn ein ganzes Boll von noch geringer politischer Bilbung sich bafür erwärmen sollte. Zweimal erft war in Deutschland für politische Zwecke gesammelt worden, für ben beutschen und ben griechischen Freiheitstrieg. Jest zum ersten male brachten die Deutschen freiwillige Geldopfer zur Förderung ihrer inne ren politischen Rämpfe; ber Göttinger Berein in Leitzig half ben Sieben jahrelang über die Noth des Tages hinweg. Ihren höchsten Werth erhielt die That der Sieben durch die Bersonen. Wer die Wort führer in der Presse und den Kammern musterte, mochte wohl befrembet fragen, ob dies noch das geistvolle Bolf der Deutschen sei? Mittelmäßige Köpfe behaupteten die Vorberstelle in der Volksgunft, und vielleicht ward eben durch die keineswegs überragende Bedeutung ber meiften Führer des Liberalismus die weite Verbreitung der liberalen Ideen gefördert. Jett endlich prägten sich dem Bolke wieder die Bilber bedeutenber Mammer ins Berg, Sterne ber Biffenschaft, eigengeartete Cha-In ben politischen Schriften bes Tages sah man bier bas seichte Bächlein trivialer Gebanken behaglich bahin platschern, bort schnellte ein geiftreicherer Mann, ein Borne ober Beine, feine Ginfalle burch fünstlichen Druck empor, ließ sie als blendende Raskaben in der Bie anders die Worte, welche von den Sieben aus-Sonne glitern! Dahlmann ergählte bas Ereigniß in ber flassischen Schrift "Zur Verftändigung," die zu Basel, außerhalb des Bereiches beutscher Cenfux, erscheinen mußte. Schön und voll und frisch wallen hier seine Gebanken babin, mit ursprünglicher Rraft entströmend ben Tiefen eines selbständigen Geiftes. "Ich fampfe für ben unfterblichen Rönig, für ben gesehmäßigen Willen ber Regierung, wenn ich mit ben Waffen bes Gefetes bas bekämpfe, mas in ber Berleitung bes Augenblicks ber fterbliche König in Widerspruch mit ben bestehenden Gesetzen begiunt. 3ch kann keine Revolution hervorbringen, und wenn ich es könnte, thäte ich's nicht; allein ich kann ein Zeugniß für Wahrheit und Recht ablegen gegen ein Shitem ber Lüge und Gewaltthätigkeit, und so thu' ich."

Selbst die conservativen Preise waren im ersten Augenblicke entruftet über bas vermessene Beginnen bes Königs. Da und bort jubelte wohl ein frivoler Junker, wie der Bring von Noer, das sei brav, daß man bie Kerls weggejagt habe. Ernstere Männer ber Reaction empfanden, ben Mächtigen sei nicht gebient mit einem Borgange, welchen im ganzen Welttheile nur die zweideutigen Charaftere ber Klenze und Aimmermann und die komische Figur des Grafen Corberon zu vertbeibigen wagten. Unter vier Augen gestand Blittersborff, Die That sei ein Staatsstreich und jede deutsche Kammer werbe baburch bedrobt, also berechtigt Einspruch zu erheben. Was sollte man auch erwidern, wenn in ber babischen Rammer ber geistreiche Sanber sagte : giebt man heute zu, daß ein Fürst, gestütt auf sein Ugnatenrecht, die von seinem Borgänger verliebene Verfassung umftößt, so kann morgen jeber beutsche Kürft eigenmächtig ausscheiben aus bem beutschen Bunbe, welchem sein Borganger beitrat -? Indeg am öfterreichischen Sofe berrichte bie alte unbelehrbare Borliebe für ben Absolutismus und bie Achtung ber gebankenlosen Trägheit vor der vollendeten Thatsache. Das Shitem Ernst August's begann Wurzeln zu schlagen im Lande; verließ ihn ber beutsche Bund, so war seine Abdankung wahrscheinlich und ein nordbeutsches Baben gegründet. Die Stellung ber f. f. Staatsfanglei also war entschieden; Breugen, in unbegreiflicher — bald schmerzlich bereuter - Berkennung seiner natürlichsten Interessen, stimmte zu. Der Minister v. Rochow erfand ein unsterbliches Wort, als er die Elbinger, welche an ihren Landsmann Albrecht eine Ansprache gerichtet, belehrte, baß es bem Unterthan nicht zieme, "bie Handlungen bes Staatsoberbauptes an den Makstab seiner beschränkten Ginsicht amulegen. " Bon allen Seiten sandten die Deutschen — zuerst die Hamburger — ben Sieben zustimmende Abreffen zu; bes Schreibens über die That wollte Diefe Bewegung im Bolfe stimmte bie kleinen fein Enbe werben. constitutionellen Regierungen, beren bochfter politischer Gebanke bie Angst war, bebenklich. Das sächsische Ministerium duldete zwar Dahl= mann's Aufenthalt in Leipzig, boch die angefündigte Vorlesung durfte Mit schneibenden Worten zeichnete ber tapfere nicht stattfinden. Mann biese Staatskunft der Halbheit in der Borrede, welche er der juriftischen Bertheidigungsschrift seines Genoffen Albrecht vorausschickte. Das Blatt liegt vor mir, und ich lefe in ben schönen gleichmäßigen

Schriftzügen: "So lange es bei uns nicht in politischen Dingen, wie seit bem Religionsfrieden Gottlob in den krchlichen, ein lebendiges Nebeneinander der Glaubensbekenntnisse giebt, so lange, die das beste Gewissen haben könnten, sich gebärden, als ob sie das schlechteste hätten, so lange der feigherzigste Borwand genügt, um nur Alles abzuweisen, was an dem trägen Poster der Ruhe rütteln könnte, ebenso lange giebt es keinen Boden in Deutschland, auf dem Einer aufrecht stehend die reisen Früchte politischer Bildung pslücken könnte." Daß die eingeklammerten Borte nicht gebruckt wurden, dafür sorgte der Rothstift des sächsischen Censors.

Hannover erfuhr inzwischen, daß unser constitutionelles Leben auf Sand gebaut ift, so lange alle materiellen Machtmittel bes Staates in ber Hand ber Krone liegen und unser Bolk sich noch nicht zu dem Glaubenssate jedes Engländers bekennt, daß man einem ungesetlichen Befehle mit der Kaust erwidern muß. Die Regierung war gewitzigt durch ben Lärm, welchen die Vertreibung der Sieben erregt, sie wollte jest nicht bemerken, daß ein Theil der Beamten, jenem Borgange folgend, nur unter Borbehalt die Sulbigung leiftete; die Steuern, wo Giner fie verweigerte, wurden gewaltsam eingezogen. Landtagsmitglieber. Bemeinden und Corporationen begannen einen höchst ehrenwerthen, zähen Wiberstand, boch mit zersplitterten Kräften. Sie fanden an Dahlmann einen unermüblichen Bundesgenoffen. Er gab Stüve's Bertheibigung des Grundgesetzes und die Rechtsgutachten von drei unserer tüchtigsten Facultäten beraus und mußte dafür von der hannoverschen Regierung grobe Worte hören über die Einmischung unberufener Ausländer; "benn in unseren Tagen ist das Wort ja blos dem Unterdrückten selber, das heißt blos demjenigen erlaubt, bem es verboten ift." Der Bundestagientzog endlich diefer Bewegung jeden Boden burch den berüchtigten Incompetenzbeschluß. Graf Münch und Herr v. Leonhardi hatten durch alle Künste der Einschüchterung die Mehrzahl für die schlechte Sache gewonnen. In dem schleswigsholsteinischen Handel wurde eine zu Recht bestehende Berfassung vom Bunde für nicht vorhanden erklärt; jest fand ber Bundestag, es liege kein Grund jum Ginschreiten vor, denn in Hannover bestehe ja eine Berfassung — nämlich die von Ernst August octropirte. So erfuhr Dahlmann zweimal gleich fam am eigenen Leibe, wie ber Bund alle Stadien sophistischer Rechts verdrehung durchmak. In diesen Tagen verloren auch die gutherzigsten Gemüther bas lette Bertrauen zu bem Bundestage; Die moralische

Nieberlage mar vollständig; benn, Dank ber Gebeimhaltung ber Bunbesprotofolle, bas Bolf glaubte, bak nur zwei Staaten bem ichmachvollen Beschlusse widersprochen batten, mabrend in Wahrheit sechs Stimmen gegen gebn fich für bas Recht bes Landes erklärten. August aber erlangte endlich burch Minoritätswahlen, durch lügenhafte Vorspiegelungen und unerhörten Druck einen ganbtag, welcher "ben Muth hatte fich über die Rechtsfrage hinwegzuseten," er gewann die Herftellung ber Kaffentrennung und eine Verfassung, welche Dahlmann furzweg "eine unverantwortliche" nannte. Acht Jahre lang erntete ber eigenfinnige König die Früchte seines Thuns, das will fagen: er schwebte mit seiner Kronkasse in ewiger Gelbnoth. Jahre 1847 erklärte er feierlich, bag er niemals öffentliche Ständeverfammlungen bulben werbe; nur wenige Monate, und bie beutsche Revolution brachte seinen Hochmuth zu Falle. Seitbem sind neue Stürme über das unglückliche Land dahingegangen. Während eines balben Jahrhunderts ward die Berfassung sechsmal von Grund aus geändert. Rach menschlichem Ermessen kann ber zerrüttete Staat von innen heraus nicht mehr gefunden; erst ein Eroberer wird ihm Sicherheit bes Der Staatsstreich von 1837 aber hielt öffentlichen Rechtes bringen. noch lange Jahre hindurch Presse und Kammern in Bewegung. die gewerbmäßige Langeweile des fächfischen Landtags wurde mehrmals burch lebhafte Debatten über ben Rechtszustand in hannover unterbrochen. Ein Patriot gab fie beraus mit bem ftolzen Borwort : "Sachfen ift nicht zurudgeblieben, aus ben Salen ber Bolfsvertreter tonen weithin burch Deutschlands Gauen die Riesenklänge innigen, tiefen Mitgefühls!" — So aber ftand es, so steht es noch beute im beutschen Bunde: wenn irgendwo im Vaterland bas Recht vernichtet wird von schamlofer Willfür, so hat biese große unglückliche Nation ben Ge= tretenen nichts anderes zu bieten als Riefenklänge imigen, tiefen Mitaefübls. --

In dem folgenden Jahrzehnt stand Dahlmann's Ruhm auf seiner Höhe. Wer nicht blindlings auf die Worte der Gewalthaber schwor — alle Richtungen der Opposition, Demokraten wie Johann Jakobh, und unabhängige Conservative wetteiserten, dem eblen Manne ihre Berschrung zu bezeigen, derweil er in Jena still zurückgezogen an seiner däsnischen Geschichte schrieb. In allen Ländern germanischen Stammes war diese Stimmung rege: Flugschriften und Zeitungen ermahnten die holländische Regierung, die von dem Zwingherrn Hannovers Vertrie-

benen auf ihren Hochschulen aufzunehmen, und schon war die Universität Bern im Begriff ben Führer ber Sieben zu berufen. Da führten ihn nach ber Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's IV. Die Bemühungen Bethmann-Hollweg's auf ben Lehrftuhl ber Geschichte in Bonn. offenen Armen kamen ihm die Arndt und Böding und Simcod, mit freudigem Willfommen die Studentenschaft entgegen. Gar bald fcmeichelte sich ihm jener Zauber bes rheinischen Lebens ins Herz, bem fein Deutscher wibersteht. Scheinen boch in biesem preukischen Rheinlande alle Gegenfäte des deutschen Lebens, ber ganze überschwängliche Reichthum unseres Bolksthums auf engem Raume vereinigt; man schaut ba einen Mikrokosmos von Deutschland. Der deutsche Großstaat mit seiner militärischen Ordnung, seiner freien Wissenschaft inmitten ber katholischen Welt; die trauliche Enge des nordbeutschen familienlebens neben ber ungebundenen Fröhlichkeit, ber schönen Sinnlichfeit fübbeutscher Weise; und unter ben geborstenen Trummern ber Ritterburgen ein ganz bürgerliches, bemokratisches Geschlecht, das bie trennenden Schranken mittelalterlicher Standesbegriffe schier völlig übersprungen hat und mit der rastlosen Thätigkeit moderner Menschen auf feiner Welthandelsstraße fich tummelt. Der in dem strengen Lutherthume des Nordens Aufgewachsene begann jetzt den Katholicismus milber zu würdigen, er sah mit Freude, wie trot aller Hetereien ber Ultramontanen in bieser gemischten Bevölkerung ein gefunder Kern liebevoller Duldung sich erhalten hatte, und in den Verhandlungen der rheinischen Stände niemals ber gehäffige garm confessionellen Sabers widerflang. Entschieden verwarf er die unselige Lehre, daß Breußen eine "protestantische Bolitik" befolgen solle, und mit tiefem Ekel wandte sich die Reuschheit seiner Empfindung von jener zur Schau getragenen driftlich-germanischen Gläubigkeit, welche unter bem Ministerium Eichhorn künstlich gepflegt ward. Daß er bies bei einem Fackelzuge seinen Studenten furchtlos aussprach, trug ihm einen scharfen Bermeis bes Ministers ein.

Gar feltsam ward ihm boch zu Muthe, wenn die braufende Besgeisterung der Menge ihn auf den Schild erhob, wenn seinen auf das Concrete gerichteten Geist der schmetternde Wortschwall dieser in unbestimmten Hoffnungen schwelgenden Zeit umschwirrte, wenn auf seinem Abschiedsmahle zu Iena Verse erklangen wie diese: "es gilt dem kommenden Geschlechte, es gilt dem künft'gen Morgenroth, der Freiheit gilt es und dem Rechte, es gilt dem Leben und dem Tod!" Sehr fern

in Wahrheit stand ber politische Denker ben Wortführern bes Tages: von Anbeginn mar ihm ber vulgare Liberalismus ein Gräuel. gegen das Ende ber zwanziger Jahre zeigte sich jene unheimliche Erscheinung, welche wir bereits in den Tagen der Kirchenverbesserung gefeben haben und in allen Zeiten fieberischen inneren Rampfes wieder schauen werden: ben erhitten Parteien galt die Gemeinsamkeit ber Parteigesinnung höher benn bas Heiligthum ber Nationalität. vollends auf den Barrikaden an der Seine die Tricolore geweht, schaute Deutschland mit würdeloser Bewunderung über ben Abein: begeiftert grufte man jene Bolen, bie boch beffen fein Sehl batten, baf fie ums ein wohlerworbenes Stud unseres Reiches zu entreißen trachteten: und nicht lange, so nannte ein häuptling ber Radicalen die Deutschen eine nieberträchtige Nation. Unfer Süben vornehmlich bewies abermals, wie schwer er daran frankt, daß er in jenen Tagen, deren das Bolk sich noch entfinnt, keine großen nationalen Thaten geschaut hat. Bfizer hielt alles Ernstes für nöthig den Schwaben zu beweisen, daß ein Protectorat Frankreichs über unsere Rleinstaaten nicht wünschens-Mit Born und Scham sab Dahlmann auf dies vaterlandswerth sei. lose Treiben. Den Schatten eines großen Tobten beschwor er auf vor ben Berblenbeten, er namte es zürnend ein bofes Zeichen, bag an bem Bolke der Tod Stein's fast spurlos vorüberging, des Mannes, "der, wie wenig Staatsmänner, zugleich ein vornehmer und ein geringer Mann war, ber in die harten Hände des Landmanns blickte und ihrer nicht veraak auf seinem Schlosse. Die Zeit wird kommen, ba man ihm seine Tugenden verzeiht." Und während die Gesinnungstüchtigen bes Tages mit Jubel hörten, wie Heinrich Heine die rheinischen Bogenschützen aufbot, den schwarzen Abler von der Stange zu schießen: war dem maxvollen Manne über der Berbitterung des Augenblicks die Erinnerung nicht geschwunden, daß alle echten Thaten des deutschen Schwertes und die edelste demokratische Revolution unseres Jahrhunderts, die Befreiung des deutschen Bauernstandes, ein Werk sind der Monarchie in Bon Defterreich wußte er längst, dag dieses Reich ohne nationale Unterlage auf der alten Ordnung ruht und in Deutschland nicht schöpferisch wirken kann. Seine Hoffnung stand auf Breugen. Auf bemfelben Göttinger Lehrftuhle, wo turz zuvor Sartorius feinen Ingrimm wiber Preußen ausgeschüttet, sprach sein Nachfolger bas Wort: erst burch preußische Reichsstände kann dem constitutionellen Shifteme in Deutschland ein gesicherter Ausbau werben - ein Wort,

bessen Wahrheit wir noch durch lange Jahre sorgenvoll erproben wer-Jenem "Worte über Berfassung," bas er zur Zeit ber Wiener Berträge verfaßt, schrieb Dahlmann später minbestens ben Werth ber Ahnung zu, daß ein großer Augenblick gekommen sei, der nicht ungenutt vorübergeben bürfe. Noch einmal, in ähnlicher Lage, 1832, erhob er die gleiche Forderung; benn der Reichstag für Preußen ist vom Könige feierlich verheißen "und gar nicht wie ein Weihnachtsgeschenk, wie ein Buthut, ben man bem Bolke giebt, bas fich barein vergafft hat, sonbern als eine inhaltsvolle, tieffinnige Ginrichtung, als ber Schlufftein einer ehrenwerthen Staatsbildung." In Berlin aber galt ber rathlofe Rath Jener, welche ihre geistreiche Unfruchtbarbeit hinter bem schillernben Sate verbargen: nous ne voulons pas la contre-révolution, mais le contraire de la révolution. Wer mit Dahlmann die Selbstbeschränkung bes Absolutismus, die Bollendung ber Reformen Stein's verlangte, dem rief Ranke's Zeitschrift entruftet zu: "Unwürdiger Bebanke, bag man die Einberufung allgemeiner Stände barum verschiebe, weil man seine Gewalt nicht wolle geschmälert haben!" Eine nahe Zufunft sollte erfahren, daß Dahlmann'mit seinem unwürdigen Gedanken die Stimmung des Berliner Hofes sehr richtig durchschaut hatte. Noch in feiner Bonner Antrittsvorlefung mußte er fich rechtfertigen gegen ben Borwurf, er sei gut beutsch zwar, aber bem preußischen Staate abgeneigt.

Aurz nach der Vollendung des hannoverschen Grundgesetzes und zum zweiten Male ein Jahr vor der beutschen Revolution ließ er sein wissenschaftliches Hauptwerk erscheinen: die Politik. Noch immer wie zur Zeit der Rieler Blätter sieht er in England bas Mufterbild für die Staaten bes Continents. Mit Montesquieu, als bessen Nachtreter Bosheit und Einfalt ihn schildern, hat er nichts gemein als biefe Bewunderung der englischen Verfassung; im Uebrigen verurtheilt er die Schwächen bes frangösischen Denkers sehr hart, fast feinbfelig. an Montesquieu anknupfende Werk De Lolme's gab er beraus, um bie Renntuiß englischer Dinge zu verbreiten, doch trug er selber nach jahrelanger Forschung ein ungleich reicheres, lebensvolleres Bilb von ber britischen Berfassung in der Seele, als jener. Die kurzen Abschnitte ber "Bolitik" über bas Parlament fommen ber Erkenntniß bes wirklichen englischen Staates naber als irgend ein beutscher Bolitifer jener Damit ist nicht gesagt, daß sie die ganze Wahrheit geben. Bon bem höchft verwickelten Bau ber englischen Verwaltung kannte Deutschland bamals nicht viel mehr, als was Ludwig Binde geistvoll geschilbert batte. Erst das jüngste Jahrzehnt hat durch Gneist's Schriften umfassenben Einblick gewonnen in bas Wesen bes Selfgovernment und den unlösbaren Aufammenhang von Englands Verfassung und Berwaltung. Wir miffen jest, daß eben jene Elemente bes Staates und ber Gefellichaft, auf welchen Deutschlands Stärke beruht, in England verfümmert sinb - und umgefehrt. Diesen ungebeueren Abstand beutscher und englischer Auftande bat Dahlmann nicht zur Genüge erfannt, nicht ben ftrena griftofratischen Charafter ber englischen Geschichte. welcher von dem demokratischen Wefen der deutschen Gesellschaft so weit abweicht, nicht bas Nebeneinander zweier großer aristokratischer Barteien, neben welchen erft in jungfter Zeit neue, ben festländischen Barteien verwandtere Richtungen emporkommen. Daher zollt er Charles \ Greb einseitige Bewunderung und meint, mit der Reformbill babe der englische Barlamentarismus seinen Höhepunkt erreicht, benn "niemals waren seine Berfassungs-Organe gereinigter. " Und doch können wir schon jett fagen: die Reformbill und die barauf folgenden Aenderungen ber Berwaltung find nicht die bochfte Ausbildung des alt=englischen Staats, sonbern ber Beginn einer Neugestaltung; bie großen Tage bes alten Parlamentarismus find babin, vor unferen Augen vollzieht fich in England eine neue Ordnung ber Dinge; bureaufratische Formen, bem Festlande entlehnt, bringen ein in das Gefüge des griftokratischen Selfgovernment, und über furz ober lang werden bie bemokratischen Elemente ber Gefellschaft ein größeres Gewicht in biefem Staate erlan-Mit kurzen Worten: von Dahlmann's Sape, England sei bas Borbild für die Staaten bes Continents, bleibt nur fo viel mahr, daß ein Königthum mit einer gesetzgebenden Bolksvertretung und geordneter Theilnahme bes Bolkes an ber Berwaltung allen Großstaaten bes civiliibrten Festlandes unentbebrlich ift: aber ber Ausbau biefer anstitutionen im Ginzelnen fann bei uns nimmermehr nach englischem Mufter erfolgen. Wenn Dahlmann dem Aristoteles bewundernd nachrühmt, es gebe eine akistotelische Staatslehre, aber nicht einen aristotelischen Staat, so gebührt ihm felber bas gleiche Lob nicht ohne Borbehalt; benn wie reblich er sich auch bemüht, andere Staatsformen unbefangen zu würbigen — ber Staat mit englischen Institutionen ist ihm boch "ber gute Staat", und wenigstens ben Schein bat er nicht vermieben, daß er ein constitutionelles Staatsideal aufbauen wolle.

Nächst bem Studium bes englischen Staates ward bie Einwirkung

ber beutschen historischen Schule für Dahlmann's politisches Denken Alle tieferen Naturen erhoben sich zu einer vornehmeren entscheidend. Auffassung des Staatslebens, seit die Niebuhr, Eichhorn, Savignb uns die Einsicht eröffneten in das Werden des Rechts und uns die rechtbilbenbe Kraft bes Bolksgeiftes, die Nothwendigkeit der politischen Entwickelung erkennen lehrten. Unter ben Frühesten, die diesen Männern folgten, war Dahlmann, beffen erwägende Natur ohnehin geneigt war bie menschlichen Dinge nicht zu beweinen, nicht zu belachen, sondern zu verftehen; voll Ehrfurcht vor den gegebenen Zuständen wandte er sich talt von abstrakten politischen Speculationen, "benn ber Ibealist löft Rathsel, die er sich felber aufgegeben hat." Dennoch stand er selbständig ber historischen Rechtslehre gegenüber; schonungslos geißelte er bie Berirrungen der Schüler Savignh's. Daß die Meister ber historischen Juriften die reaktionären Bestrebungen förderten, entsprang offenbar nicht aus bem Wesen ihrer Lehre; benn nur ber Willfür von oben wie von unten, nur ber leichtfertigen Gesetmacherei mußten Jene widerftreben, welche ben Werbegang bes Rechts andachtsvoll in ber Geschichte Ja sogar ein starker bemokratischer Zug lag unverkennbar in dieser Doctrin; als ein rechter Vertreter ber allmächtigen bureaukratischen Staatsgewalt trat Gönner gegen Savignh auf mit ber Anklage, er sei ein verkappter Revolutionär — benn wenn bas Recht allmählich erzeugt werbe durch die rechtbildenden Kräfte des Volksgeistes, wo bleibe ba noch ein Raum für die alles beforgende Bureautratie? Vornehmlich in Niebuhr's Blute floffen einige Tropfen kerniger bemofratischer Gefinnung: nie erscheint uns sein hober Geift großartiger, als wenn er mit ber schönen Begeisterung bes bitmarscher Bauernsohnes für die Plebes gegen die Patricier, für Athen gegen Sparta in bie Schranken tritt. Tropbem lenkte die historische Schule mehr und mehr in redktionare Bahnen ein. Unhaltende Beschäftigung mit det Bergangenheit führt gartere Geifter leicht zur leberschätzung bes Antiquarischen ober zu jenem blutlosen Fatalismus, der, wenn er bas Rothwendige der Thatsachen begriffen hat, sie auch gerechtfertigt glaubt. Und diese sinnigen, geistvollen Denker, welche burch schwere Forschung erkannt hatten, wie fein verschlungen bas politische Leben ift, wie zahllose Factoren zusammenwirken muffen, um eine einzige historische Thatsache ins Leben zu rufen — sie waren nur zu geneigt, mit ungerechter Härte auf jene Alltageliberalen berabzuschauen, welche alle Rothe ber Zeit mit einigen alleinseligmachenben conftitutionellen Formeln zu beilen

Endlich ward die reaftionäre Barteistellung der bistorischen aebackten. Schule auch durch gemisse Charakterschwächen ihrer Häupter verschuldet. In nervöfer Angft gitterte Niebuhr vor jeder revolutionaren Bewegung, schwarzgallig, hoffnungslos sab er in die Zukunft der Welt, und nie wollte er fich baran gewöhnen, bag bie breite Mittelmäßigkeit leiber immerbar bas große Wort führen wird im politischen Leben. Wit einem glücklicheren Temperamente war Dablmann gesegnet: seine frische Willenstraft bewahrte ihn vor den Irrthumern des Meisters. felsenfester Zuversicht glaubte er an eine auch äußerliche Bollenbung ber menschlichen Dinge am Ende ber Geschichte, und ber gange Unterschied ber sogenannten glücklichen und ber unglücklichen Zeiten lag für ihn barin, bag bie einen für sich felber etwas zu bebeuten scheinen, mabrend die anderen im Zusammenhange ber Geschichte etwas noch Größeres bebeuten. Ropfschüttelnb fah er feinen großen Freund in bangen Ahnungen sich verlieren, ihn, "bessen Dasein allein schon bewies, daß die Menschheit von böberen Gewalten nicht aufgegeben ift."

Die Sünden der historischen Schule wurzeln darin, daß sie die Stimmung, welche bem rudichauenben Betrachter ziemt, in bas hanbelnbe Leben hineintrug. Wer nach Jahren zurückschaut auf die Stunben, ba eine schwere Wahl an ihn herantrat, mag ruhig fagen: es war nothwendig, daß ich mich also entschied; in dem Augenblicke, da er hanbeln mußte, hat er boch ben Schmerz und Rampf bes freien Entschlusses burchgefochten. Klar burchschaute Dahlmann's waches Gewissen diesen Trugschluß; alle Schuld nicht in ben Menschen, sondern in dem unabwendbaren Drange ber Begebenheiten zu suchen, bas nannte er die bumpffte und unsittlichste Anschauung bes Lebens. Wenn die Confervativen lange Borbereitungsjahre verlangten, baraus der constitutionelle Staat sich historisch entwideln folle, so rief er entschlossen: bas beikt auf dem Trodnen schwimmen lernen. Wenn Jene betheuerten, unferen Tagen fehle ber Beruf zur Gefetgebung - er mußte, bag es fich im Staate nicht um bas Bolltommene hanbelt, sondern um bas Nothwendige: "fturzt bas Dach über meinem Haupte zusammen, so ist mein Beruf zum Neubau bargethan." Ein Bewunderer ber Tugenden bes altpreußischen Beamtenthums, erklärte Niebuhr bie Berwaltung für unenblich wichtiger als die Berfassung, und die Männer der hannoverschen Bureaufratie, die Brandes und Rehberg, welchen Dahlmam fich immerbar verpflichtet hielt, ftimmten bei. Der jüngere Freund fah biesmal schärfer: "Berfassung und Berwaltung bilben keine Barallelen, es kommt ber Bunkt, auf welchem fie unfehlbar zusammenlaufen, um nicht wieder aus einander zu weichen." Bis zur Erbitterung steigerte sich sein Wiberspruch, wenn die bistorische Schule ihre Rubeseligkeit mit bem Mantel ber Religion bebeckte und die knechtische Unterthänigkeit bes erstarrten Lutherthums für das Christenthum selber ausgab. biefer Bermechslung liegt ja ber Hauptgrund, warum beutzutage bie ftärksten Beister leicht ungerecht über bas Christenthum urtheilen; barum wiederholte Dahlmann, der den sittlichen Kern des Chriftenglaubens mit religiöser Innigkeit verehrte, unermüdlich, daß in den Zeiten, ba bie Kirche groß war, Helben, freie Männer an ihrer Spite standen: "Beeiferung zur That ging damals durch das Christenthum." In heftiger Fehde lag er mit den jungsten Ausläufern ber Schule, welche nach Schülerweise die Fehler der Meister übertrieben. Mit Sohn geifielte er Stahl's Lehre vom monarchischen Brincip, die allerdings nichts anderes war als ein Spstem ber Tobesangst: und wenn Stabl ihm Maklosigkeit vorwarf — aus solchem Munde wollte er die Mabnung zum Maßhalten nicht hören: "alle Mäßigung beruht auf ber nicht vollen Anwendung einer Kraft, die man ohne Rechtsverletung auch ganz gebrauchen bürfte. Sobald man die Kraft ber Landesverfassungen schließlich in bloße Redensarten auflöst, verliert die Rede von Mäßigung ihren Sinn."

Noch Eines unterschied ihn von den Meistern der historischen Schule: die praftische Erfahrung im constitutionellen Leben. einst in Riel die Geschichte der heimischen Vorzeit durchforscht hatte, um aus ber Ferne ber Zeiten Waffen für ben Kampf ber Gegenwart ju holen, so legte er jest die Erfahrungen, welche er in dem hannoverschen Verfassungeftreite gesammelt, in einem wissenschaftlichen Werke nieber. In feiner Mittelstellung amischen ber Wissenschaft und bem Staate liegt zum Theil bas Gebeimnif seiner großen Einwirkung auf ein Geschlecht, das in berfelben Lage war. Aus so mannigfacher Anregung entstand ihm ein Buch, bas mit einem Schlage bie vernunftrechtlichen Schriften ber Aretin und Bolit aus ben Kreisen echter Bilbung verbrängte und lange wie ein Orakel verehrt ward — kein bahnbrechenbes Werk, aber ber hochgebildete Ausbruck, ber vorläufige Abschluß ber politischen Ibeen, welche einen großen Theil unserer höheren Stänbe erfüllten. Noch heute spricht Niemand unter uns ein verständiges Wort über staatliche Dinge, ber nicht, bewußt ober unbewußt, bei Dahlmann

in die Schule gegangen; unsere Achtung vor dem Werke steigt, je mehr wir burch die reifende Zeit von dem Inhalt feiner Lehren entfernt werben. Einzelne Abschnitte bes fragmentarischen Buches - so bas Rapitel über die Kirche und der schöne Eingang, welcher den Staat als "eine ursprüngliche Ordnung, einen nothwendigen Zustand, ein Bermögen ber Menschheit" schilbert, beben ben Berfasser auf die Sobe ber erften politischen Denker ber neuen Zeit. So vornehm zurückaltenb er gegen die Feinde verfährt -- benn nur bann und wann rückt er einem Triarier ber Gegner, einem Gent ober Burke, zu Leibe - ebenfo rudhaltlos ift er im Aussprechen seiner Meinung, er haßt jene Bebrücktheit, welche ben beutschen Staatslehren bei Besprechung politisscher Hauptfragen anzuhaften pflegt. Aus jeder Zeile spricht der hohe fittliche Ernst eines Mannes, der es vermochte, selbst die berbe Erfabrimg von Göttingen bescheiben als eine Lehre zu betrachten. — Er weiß, baß allein die falschen, verberblichen Staatslehren leicht verständlich Beibes gemeinsam, bas Königthum und die burgerliche Freiheit, macht ben Staat aus, schrieb er an Johann Jakobh; "ber Staat ware eine ebenso flache und frivole Sache, als er eine tieffinnige und heilige ift, wenn er nicht gerade biese Verbindung von Dingen zu leiften hätte, die allein dem oberflächlichen Beobachter unvereinbar scheinen. " bem Buniche, bag es allen politischen Secten migfallen moge, fcbict er sein Buch in die Welt; das deutsche Bolk fieht er vor allen anderen berufen, die verderblichen Extreme durch Gewissenhaftigkeit und Tiefsirm zu versöhnen. Doch mit nichten ist dieser Mann der Versöhnung ein Eklektiker; ben Ausbruck "gemischte Berfassung" verwirft er als einen Spignamen, und gar nicht als einen Nothbehelf schilbert er bas verfassungsmäßige Königthum, sondern als das eheliche Kind unserer gesammten Borzeit, von so althistorischem Stamme wie weiland bas Recht des Sachsenspiegels. Und recht als ein Apostel jener gebildeten Demokratie, welcher die Zukunft Europas gehört, redet er in dem Sate, ber die socialen Grundlagen seiner Staatslehre in prägnanten Worten bezeichnet: "Faft überall im Welttheil bilbet ein weitverbreiteter, stets an Gleichartigkeit machsender Mittelftand ben Rern ber Bevölkerung: er hat das Wissen der alten Geistlichkeit, das Bermögen des alten Abels zugleich mit seinen Waffen in sich aufgenommen. Ihn bat jede Regierung vornehmlich zu beachten, denn in ihm ruht gegenwärtig ber Schwerpunkt bes Staates, ber ganze Körper folgt seiner Bewegung. Will dieser Mittelstand sich als Masse geltend machen, so hat er die

Macht, die ein jeder hat, sich selber umzubringen, sich in einen bildungsund vermögenslosen Böbel zu verwandeln."

Form und Inhalt biefer Worte laffen errathen, warum ber alfo schrieb nur unter bem höchstgebildeten Theile des Mittelftandes warmen Anklang fand. Die Mehrzahl, unfähig, die historische Betrachtung ber Politik zu begreifen, blieb nach wie vor unter bem Ginflusse ber Ibeen Eben biefem Manne, mit bem ihn parteiisches Urtheil oft zusammengeworfen hat, ftand Dahlmann als ein Antipode gegenüber. Nur in Ginem verwandt, in tapferer Ueberzeugungstreue, ftiegen bie Beiben sich ab burch ihre Tugenben wie burch ihre Schwächen: jener ein unvergleichlich rühriger Barteimann, ber gar nicht verhehlte, baß seine Wissenschaft bem Rampfe bes Tages bienen musse, bieser ein Tobfeind "jener rabuliftischen Naturen, welche alles in Staatsfachen Erlernte nur für die nächsten äußeren Zwecke ausbeuten," Rotteck ein Josephiner, Dahlmann Brotestant, beibe übereinstimmend in einzelnen Forberungen, boch in bem Kerne ihres Wesens ber eine ebenso conservativ wie ber andere radical, biefer ein andächtiger Junger ber Beschichte, jener ein geschworener Gegner bes historischen Rechts, ein Berächter ber Vergangenheit, ein erfolgreicher Apostel bes allein wahren Bernunftrechts. Das Rotted = Welder'sche Staatslexicon wußte gar nichts anzufangen mit biefem rathfelhaften Bonner Liberalen, ber ja genugfam bewiesen, bag er kein Fürstendiener sei und bennoch ben Befinnungstüchtigen die unliebsame Wahrheit sagte, Unabhängigkeit ber Verwaltungsbeamten sei in ber constitutionellen Monarchie unmöglich. Um eheften mag man ihn als politischen Denker mit Guizot vergleichen: Charafter und Bilbung, die protestantische Strenge ber Lebensanschauung und die stolze Zuversicht ber Sprache, die Methode der Forschung und die erheblichsten Resultate zeigen wesentliche Verwandtschaft; ber Deutsche stellt seinen Staat auf ben lebendigen Unterbau freier Bemeinben, welchen ber Romane nicht versteht, als praktischer Staatsmann aber übertrifft ber ränkefüchtige Frangose unenblich ben gemüthvolleren, boch ungewandten beutschen Gelehrten.

Wer ber "Politik" gerecht werden will, der gedenke, welche lange Reihe politischer Fragen durch dies Buch zum Abschluß gebracht ward. Daß unter uns gar nicht mehr die Rede sein kann von der Kassentrennung oder von berathenden Ständen oder von Provinziallandtagen ohne Reichsstände, das danken wir zuerst dem raschen Wandel der Zeit, aber auch den Schriften Dahlmann's und seinem tiefgreisenden Wirken

als Lehrer unter vielen Generationen theilnehmenber Borer. Andererfeits find viele streng conservative Sate bes Mannes erst nach ben Wirren ber Revolution zu Ehren gekommen. Die knabenhafte Ansicht, daß die Republik "eigentlich vernünftiger", die Monarchie nur als ein Uebergang gutmuthig zu bulben sei, beherrschte in jenen vierziger Jahren die meisten Röpfe des Mittelstandes. Heute hat sich die beutsche Welt wieder zu Dablmann's positivem Monarchismus bekehrt. Welcher urtheilsfähige Mann bestreitet noch, bag bie Monarcie bas einzige Band ber Bewohnheit in ber beutschen Staatenwelt, für alle übrigen politischen Elemente der Schwerpunkt erst im Werden ist? Wer lacht noch über den Philister, wenn Dahlmann mahnt, der revolutionäre Sinn ber flachen Verstandesbildung stehe ber echten Baterlandsliebe ferner als die fromme Beschränktheit, die an ben heimischen vier Pfahlen haftet? und jede Revolution sei nicht blos bas Zeugnif eines ungebeuren Miggeschicks, sonbern selbst ein Miggeschick, selbst schuldbelastet? - Wie wenig sein Buch bas Wesen ber Repräsentativ-Monarchie erschöpft habe, wußte Dahlmann felber am besten. Unfere Rleinstaaten nannte er nur "bas, wenn man so will, constitutionelle Deutschland" und bankte ihren Rammern mehr was sie verhinderten, als was sie schufen. Als er, ruckfehrend aus bem beutschen Barlamente, gebeten ward, den Torso der "Politik" zu vollenden, da wies er die Fortsetzung ab, so lange ber erste Band nicht von Grund aus umgestaltet sei. In ber That, dies Buch, das noch im Jahre 1847 unseren besten Röpfen genügte, ift in fehr wesentlichen Bunkten ber Gegenwart bereits fremb geworden. Die Verfassungsfragen, welche ihn vornehmlich in Anspruch nahmen, sind beute theoretisch im Ganzen abgethan; um so eifriger wendet sich das junge Geschlecht den Fragen des Selfgovernment, der freien Bewegung ber Gesellschaft zu, welche Dahlmann nur leicht berührte. Die unendliche Bebeutung ber Macht im Staate würdigt er noch nicht: die Hauptabschnitte bes Buches lehren wesentlich, wie die Grundsätze bes Constitutionalismus in bas Stillleben beutscher Rleinstaaten einzuführen seien. Darum urtheilt er ungerecht über Machiavelli und erkennt nicht die tiefe Verschiedenheit der öffentlichen und der privaten Moral: die Staatskunst wird ja mit nichten unsittlich, wenn ber Politifer gesteht, daß Talent und Thatfraft für die Größe ber Staaten ungleich wichtiger find als hänsliche Tugenben. Noch weniger durchschaute die deutsche Wissenschaft vor der Revolution die Tiefen des socialen Lebens: seinen Mittelstand freilich kennt Dahlmann vortrefflich, boch nicht den deutschen Abel, den er noch immer dereinst auf dem Wege ber englischen Gentry zu finden hofft, nicht ben vierten Stand, von bessen Gliebern er nur die Bauerschaft liebt und versteht. Schwäche führt uns auf die bedenklichste Lücke in Dahlmann's politischer Bilbung: bem Sohne unserer großen afthetischen Epoche wollte bie berbe Prosa ber Volkswirthschaft niemals recht vertraut werben. scheint es, als ob biefe fproben Stoffe ibn nur bann reigten, wenn fie verklärt erschienen durch die Ferne der Zeit; die Bolkswirthschaft im alten Island und Norwegen schilberte er mit Freude, aber feine Borlefungen über Staatswirthschaft ftanben ben übrigen weit nach. Nur jene Zweige ber Nationalökonomie, welche ben Menschen unmittelbar berühren, behandelte er eigenthümlich; über Bevölkerungslehre, Armenund Gefängniswesen sprach er trefflich, ba schöpfte er aus bem Vollen und fertigte schneibend bie Philanthropen ab, "welche mit Rupfergelb ben himmel erstürmen wollen. " — Der Widerwille feiner afthetischen Natur verschuldete wohl auch, daß die allergrößte, die eigenthümlichste Schöpfung ber modernen Demokratie biesen Politiker nicht ernstlich beschäftigt hat. Wie oft eifert er wider die Thoren, welche unseren monarchischen' Welttheil in Republiken bes Alterthums ummodeln wollen; und allerdings, daß ber Traum einer allmächtigen demokratischen Staatsgewalt nach ber Weise ber Alten noch immer verblenbete Anhänger zählte, das follte die äußerste Linke des deutschen Parlaments mit ihrem stürmischen Berlangen nach einem Convente beweisen. stärkeren, die praktischen Röpfe der Demokratie dagegen gingen schon längst andere Wege; fie faben eine bem Alterthume entgegengesette und bennoch demokratische Ordnung, eine unenbliche Freiheit des socialen Lebens verwirklicht in Nordamerika. Die ungeheuren Fragen aber, welche diese Union an den alten Welttheil stellt, hat Dahlmann gar nicht beantwortet. — Eine Welt neuer Brobleme ber Staatswiffenschaft ist in diesen Jahren aufgetaucht; seine Stellung unter ben Classefern der Potitik bleibt Dahlmann's Buche boch gesichert.

Zwischen ber ersten und der zweiten Auslage dieses Buches faste er seine langjährigen nordischen Forschungen zusammen in der "Dänischen Geschichte". Diese Schrift, neben Lappenberg-Pauli's englischer Geschichte unzweiselhaft die bebeutenbste Leistung aus der langen Bänder Reihe der Heeren-Ukert'schen Sammlung, stellt den Verfasser neben unsere ersten Historiker. Sie schreitet rüstig vorwärts auf den Bahnen echter Forschung, welche Peter Erasmus Müller's Quellenkritik für die

nordische Geschichte eröffnet hatte; sie will ben gelehrten Charafter nicht verleugnen, benn "nach langer Arbeit unter Baufteinen wird man nicht alle Erbe vom Rleibe los, die Notennoth schleppt Einem wie die Erbfünde nach." Aber noch entschiedener als in seinem ersten bistoriichen Werke blickt Dahlmann bier über ben Kreis ber Kachgenoffen binaus. Er wünscht sich Lefer, und in der That, auch die Ungelehrten muk bas köstliche lebenswahre Bild bezaubern, bas er von ber Aristofratie ber Goben im alten Island entwirft; wenn er schilbert, wie ber Freistaat auf der nordischen Insel ruhmlos zu Grunde geht, dann klingt ein Schmerz wie um felbsterlebtes Leib aus feinen Worten. Man liebt es, Dahlmann als Historiker neben Schlosser zu stellen, und mannigfach allerbings ähneln fich die Beiben in ihrem ftarken moralischen Bathos, ihrem entschiedenen Streben, ben Mittelftand politisch zu bilben. Aber mir scheint, noch größer ist ber Gegensatz ber zwei Naturen; benn so gewiß Schlosser bem Bonner Historiker überlegen ist durch seine Fruchtbarteit, seine umfassende Literaturkenntnig und die Weite seines weltbistorischen Ueberblicks, ebenso gewiß bat Dahlmann eine ber ersten Tugenden bes Geschichtsschreibers vor dem Beibelberger Genoffen voraus: die echte hiftorische Objectivität, das Verständniß für das unendliche Recht der Berfonlichkeit. Theoretisch steht Schlosser dem Staatsleben unbefangener gegenüber als Dahlmann, er behauptet ben weiten Abstand ber öffentlichen und ber häuslichen Sittlichkeit fehr mohl zu Braktisch stellt er Könige und Helben und Propheten unbarmbergig unter ben Mafftab feiner hausbackenen Privatmoral, und er entbüllt in seinen Büchern mit so starker subjectiver Leidenschaft den Groll des Mittelftandes gegen die Regierungen, daß wir ernftlich zweifeln muffen, ob er unsere politische Bilbung mehr geförbert ober verberbt hat; benn woher foll bem Bolke Zucht und Shrfurcht vor bem Staate tommen, wenn ihm die Weltgeschichte vorgeführt wird als eine trostlose Rette siegreicher Schurkenstreiche? Anders Dahlmann. Einen Cultus mit bem Genie hat er nie getrieben, boch war er fo fehr geneigt, begabten Menschen ihr Recht zu laffen, daß er felbst die afthetische Rritik nicht liebte und ein Runftwerk gern bescheiben hinnahm wie ein freundliches Geschenk ber Natur. So weiß er benn auch die Narrheit und die Gemeinheit mit feinem ironischen Lächeln zu schilbern, und während uns Schloffer's Formlofigkeit abschreckt, geht er in ber Beschichtserzählung als ein Künftler zu Werke.

Man klagt oft über die gebrängte Kürze in Dahlmann's Stil. H. v. Treitschle, Auffabe. 1. 26

Aber ift es benn ein gutes Zeichen, bag unfere burch bas rafche Zeitungslesen verberbten Leser nach iener englischen Breite verlangen. welche ber gedankenreichen beutschen Natur nimmer zusagen wird? Freuen wir uns vielmehr, daß unsere Sprache noch nicht so abgeglättet ift wie die frangösische, daß sie reich und lebendig genug ist, um einen individuellen Stil zu ertragen. Und individuell, ein Bild bes Mannes felber ist Dahlmann's Stil. Wie weit ab stand boch seine ganze Beise von bem ruhelosen Treiben biefes jungen Geschlechts! Neuigkeiten reizten ihn wenig; er liebte was ihn anzog auf's neue vorzunehmen und las gern ben Seinen aus den Werken seiner Lieblinge vor. ftanben auch seine Bücher langfam, nach reiflicher Erwägung. Manche charakteristische Rebewendung steht schon halbfertig in seinen Jugendschriften und kehrt, zu schöner Fülle abgerundet, in den Werken feines Alters wieder. Sein Ausbruck ist nicht felten ungelenk, aber noch baufiger markig, energisch, bezeichnend; die edle Einfalt des Alterthums spricht aus seiner lakonischen Rebe; die Worte haften in bes Lefers Seele, wie fie mit ganzer Seele geschrieben find, und auch schon kann er sprechen, wenn plöklich aus ber ruhigen Erzählung das übervolle Herz ober die gute Laune hervorbricht. Auch den Gegner zwingt die feste Ruversicht bes Tones zur Achtung. Et quod nunc ratio est, impetus ante fuit - bies ftolze Wort, bas einst bie frangofischen Doctrinäre über ihre Revue française geschrieben, klingt auch in ben Werken bes beutschen Constitutionellen wieder. Ein Schüler ber Alten, liebte er nicht, viel zu schreiben, und wir haben wohl ein Recht, die geringe Fruchtbarkeit seiner Feber zu beklagen; benn bem Schriftsteller ift nicht gestattet ber Beise seiner Zeit sich zu entfremben, und in diesen bücherverschlingenden Tagen muß viel schreiben wer viel wirken will. ichlossen, schweigsam, hat er nur Wenigen bas Glück seiner Freundschaft gegönnt. Man sah wohl, bas war kein Mann ber großen Gesellschaft, ber bort starr auf bem Ratheber stand, eine straffe Gestalt, bie Sand im Bufen, die harten, ja grimmigen Büge fast bewegungslos, bas Besicht gang in sich hineingekehrt, bis bann und wann ein leichtes Heben ber Hand, ein Bligen bes Auges bie innere Erregung bekimbete. Aber es war Raffe in diesem bedeutenden Ropfe, man vergaß ihn nicht wieber, und wie wir alle unsere kleine Gitelkeit im Stillen mit uns herumtragen, so erzählte Dahlmann wohl, daß Niebuhr ihm gesagt: " so ftelle ich mir die Römer vor zur Zeit der capitolinischen Bölfin." Gebrängt voll waren die Baute, wenn er zu Bonn las in bem großen Sagle, ber

die Ausschau bietet über die Baumgänge des Hofgartens nach ben Gipfeln bes Siebengebirges und vor Zeiten wiberhallte von bem festlichen Lärme bes geiftlichen hofes von Roln. Rein falsches Bathos, feine jener kleinen Runfte, welche ben Hörer mehr reizen als fesseln. Eine rubige, gleichmäkige Rebe, langfam boch ficher ergreifend burch ben Reichthum ber Gebanken und die Plastif ber Schilberung, nicht mit Stoff überlaben, aber ein festes Befüge ber entscheibenben Thatsachen und Gesichtspunkte, das bauslicher Fleiß leicht ausfüllen konnte. noch reicher als die missenschaftliche Belehrung war der sittliche Gewinn, ben bie Jugend bavontrug von biefen bas Gewissen erschütternben Worten, biesem eblen Freimuth. Auf bem preufischen Lehrstuble fagte er einmal ruhig: "Spiel mit Verträgen erhebt oft und stürzt bann um so tiefer: bas lehrt bie Geschichte auf jedem Blatte von Casar Borgia an bis herab auf Friedrich Wilhelm IV." Er wußte, daß man bem Beschichtslehrer gern bie Berührung jenes Zeitraums verbieten möchte, beffen Unkenntnig für die Jugend am verberblichsten ift; Professorenbunkel und Zagheit im iconen Bunde haben jederzeit ben Bortragen über neueste Geschichte vorgeworfen, bas fei Bublicistif. nicht Bissenschaft. Dahlmann bachte anders von seinem Berufe. Seine Lieblingsvorlefung, die deutsche Geschichte, deren Quellenkunde er schon zu Göttingen herausgegeben, sollte "in die Gegenwart ausmünden, womöglich mit vollerem Strome als unser Rhein; ihr Neuestes muß von bemfelben Sinne, ber bas Aeltefte beseelte, burchbrungen sein." forgfältiges Studium der Particulargeschichten gab er diesen Vorträgen Leben und Külle. Sein Urtheil über bie Entwickelung bes Baterlandes war das altprotestantische, der romantische Kaisercultus hat ihn nie berührt; Luther, Gustav Abolf, Friedrich ber Große und leider auch Moris von Sachsen waren ihm die Helden ber Nation.

Nicht ohne Hoffnung folgte Dahlmann ben ersten Schritten Friedrich Wilhelm's IV.; mehr Erfindung freilich als Durchbildung fand er
in bessen, aber noch hielt er ihn für einen hochherzigen Fürsten.
Doch als nun das lange Ringen um die preußische Verfassung sich entspann und der Romantiker auf dem Throne hartnäckig dem Gebote der Nothwendigkeit widerstrechte, da warf der Gelehrte seine zwei bekanntesten Bücher, die Geschichte der englischen und der französischen Revolution, in den Kampf der Zeit. Wie man dereinst in den Pariser Bouboirs arglos gespielt hatte mit dem Feuer der Ideen Rousseau's und
Boltaire's, das bald die Monarchie der Bourbonen in seinen Flammen verzehren sollte, so las man jett an deutschen Fürstenhöfen unbelehrt Dahlmann's zwei Revolutionen. Dem gebilbeten Mittelstande bat kaum irgend ein anderes Buch die Nothwendigkeit constitutioneller Einrichtungen für Breußen so einbringlich gepredigt. Diese Absicht ber Bücher barf ein gerechter Beurtheiler nicht vergeffen; ben Fachgenoffen konnten und wollten sie nicht genügen, rasch entstanden wie sie sind aus Borlefungen auf Anlag von Freunden. Noch ein solches Buch, und Dahlmann's Ruf ist verloren, sagte ein sächsischer Gelehrter; und freilich, wer absichtlich vergaß, daß Dablmann soeben durch ein Werk gebiegener Gelehrsamkeit sich eine ehrenvolle Stellung unter ben Kachgelehrten erobert hatte, ber mochte wohl schabenfroh betonen, bak biese neuen Schriften nicht auf selbständiger Forschung ruhten. über England folgt vielfach dem Werke Buizot's, und noch ftarker ist für die französische Geschichte außer ben Mirabeau'schen Memoiren bas Werk von Joseph Droz, namentlich der britte Band, benutt. Auch die Urtheile sind keineswegs überall eigenthümlich; mit Guizot bulbigt Dahlmann ber sehr bestreitbaren Meinung, daß diese beiben Revolutionen nur zwei Acte eines Dramas seien, mit Droz ber noch weit bebenklicheren Ansicht, als ob menschlicher Wille ben furchtbaren Berlauf der französischen Revolution hätte hindern oder mäßigen können. Die gedrungene Rurze, welche Dahlmann ben antiken Historikern abgeseben, reicht für die ungleich verwickelteren Verhältnisse des modernen Staatslebens nicht aus, fie binbert ben Berfaffer, die tieferen Grunde ber großen Bewegungen aufzubecken. Von ben socialen Zuständen Frankreichs, welche doch wesentlich die Revolution herbeiführten, erfahren wir viel zu wenig; ber Kampf erscheint in beiben Ländern — was bem wirklichen Verlaufe keineswegs entspricht — als ein Kampf um Endlich brängt sich die Tendenz allzustark hervor Berfassungsfragen. und das Urtheil des trefflichen Mannes ift unleugbar durch Parteineigungen getrübt. Es bleibt ichlechterbings verkehrt, bag in ber englischen Geschichte John hampben an jene Stelle gerückt wirb, welche allein dem großen Protector gebührt; auch die Ungelehrten glauben beute, seit Macaulay's Werke in Deutschland eingebrungen, nicht mehr an das unglückliche Bild des Heuchlers Cromwell. Daß Mirabeau in Dahlmann's Darstellung so gang im Borbergrunde steht, erklärt sich leicht aus bem bämonischen Zauber, welchen bas Bilb bes großen Tribunen auf Jedermann, vornehmlich auf seine Parteigenossen, ausüben muß; streng historisch ist es nicht. Trop allebem waren die beiden

Bücher eine That, eine beilfame That. Wie bamals die beutschen Dinge lagen, gereichte es zum Segen, baf Taufenben burch ein erschütternbes Gemälbe der verwandten Nöthe fremder Bölker der schwere Ernst bes Kampfes um gesetliche Freiheit und die Nichtigkeit aller balben Makregeln in biesem Streite and Herz gelegt warb. Bieberbolungen freilich kennt die Geschichte nicht: die beutschen Auftande vom Jahre 1845 hatten nicht gar viel gemein mit ber Lage Frankreichs im Jahre 1786; und boch erkannte ber Hiftoriker die Zeichen ber Zeit, als er eben jett biefe beiben Revolutionen feinem Bolfe vorführte, bamit es bie herbe Frucht der Selbsterkenntniß pflücke. Und wie hinreißend wirkte nicht die Darstellung, namentlich der englischen Geschichte mit den spredend ähnlichen Charafterbilbern ber Elisabeth und ber beiben Jakob! Wenn die Berfassungsfragen in diesen Büchern allzusehr bervortreten, fo entsprach dies burchaus bem bamaligen Zuftanbe unserer politischen Bilbung. Und fie mar fortgeschritten, biefe Bilbung; bas mußte Jeber bekennen, ber Dahlmann's Schriften mit ben gleichzeitig erscheinenben Borlesungen über das Revolutionszeitalter verglich, welche Niebuhr im Jahre 1829 gehalten hatte. Da las man staunend, baf bie ungeheuere Käulniß bes alten Regimes ein erträgliches Leiben gewesen, und bie Franzosen nur burch ihre Besessenheit in eine Revolution getrieben wur-Wie viel menschlicher und staatskundiger als das Restaurations= zeitalter stellte sich boch dies jungere Geschlecht zu ber Bergangenheit!

Auf wahrhafte Begründung ber constitutionellen Monarcie in ben Einzelstaaten ging bis babin Dahlmann's Streben. Mit ber Reform ber Gesammtverfassung bes Baterlandes hatte er sich noch so wenig eingehend befaßt, daß er noch zu Anfang 1847 in der neuen Ausgabe feiner Politit ben keineswegs tief einbringenden Abschnitt über ben beutichen Bund wörtlich fo wiederholte, wie er zwölf Jahre zuvor gebruckt Aber unabweisbarer immer brängten sich jest bie großen nationalen Fragen bem Bolitiker auf. Der zäh anhaltenbe Kampf bes preußischen Boltes um die verheißene Verfassung weckte die Bewunderung und Theilnahme ber Deutschen, man begann zu ahnen, bag bort im Norben bie Geschicke bes Baterlandes entschieben würden. Schon im Jahre 1841 gestand ber Stuttgarter Deutsche Courier, ber Schwerpunkt beutscher Bolitik liege nicht mehr in ben Kleinstaaten; noch früher wies David Strauß auf die Neugestaltung des beutschen Staates bin. bie bon Breufen kommen muffe, und in ber folgenden Zeit rebet aus allen befferen Blättern die Empfindung, daß die Armseligkeit ber klein-

ftaatlichen Kammern einer großen Nation nicht mehr genüge. In bem Bereinigten Landtage sah Deutschland zum ersten male einen parlamentarischen Rampf von einiger Größe; und obschon ber Anblick ber wackeren Streiter, ber Bincke, Auerswald, Schwerin, unsere Doctrinäre zu dem voreiligen Jubel hinriß: "Preußen hat wieder einen Abel" unenblich größer war boch ber Gewinn, daß ber preußische Liberalismus iett die ersten Verbindungsfähen anknüpfte mit der außerpreukischen Welt. Aus dem Zusammenwirken nichtpreußischer und einiger preußischer Kräfte entstand Gervinus' Deutsche Zeitung, bas Organ ber confervativ-liberalen Gelehrten aus Dahlmann's Schule, sehr doctrinär gehalten, so sehr, daß die Correspondenzen fast nur wie ein Commentar ber Leitartikel erschienen und die Redaction bennoch klagte: unsere Correspondenz ist noch nicht überall im Spsteme. Aber wie reich stand boch bas tapfere sachtundige Blatt neben ber Geiftesarmuth ber meiften Zeitungen jener Tage! Es gab den Anstoß zu einer heilfamen Umwandlung unserer Presse, denn bisher hatten nur wenige deutsche Journale dann und wann, keines regelmäßig, einen Leitartikel gebracht. Die "Hofrathe zeitung" ward in furzer Frist eine Macht, eine Stätte ber Berföhnung für ben gebilbeten Liberalismus bes Sübens und bes Norbens. Ueber die Bundesreform meinte fie noch fehr bescheiden, Bedeutendes laffe fic erreichen burch eine große umb freie Auslegung ber Grundgesetze bes Ein weit greifbareres Ziel war ber nationalen Politik gegeben, seit ber Offene Brief Chriftian's VIII. unser Recht auf Schleswig-Holstein in Frage stellte. Alles, mas Leben war im Vaterlande, mußte in biesen ahnungsvollen Tagen bem nationalen Gebanken bienen. Die Zeit verlangte, daß über die Grenzpfähle des Einzelstaates binaus ber Deutsche bem Deutschen bie Hand reiche; so ging benn wie burch Italien, ein Rausch ber Feste burch bas beutsche Land, bas boch zu jubeln so wenig Ursache hatte. In Toasten und Gedichten, in Kammerweben und Abressen stritt man für bie Sache Schleswig-Holsteins; unendlicher Jubel erklang, wenn die Tricolore Transalbingiens auf einem beutschen Sängerfeste wehte ober wenn Dahlmann, ber alte Rämpe bes beutschen Rechts im Norben, auf seinen Reisen eine festfeiernbe Stadt berührte. Bon lang anhaltender Wirfung waren unter biefen bewegten Versammlungen nur die beiben von Dahlmann mit veranlaßten Germanistentage. Als im Römersaale zu Frankfurt jener vornehme Kreis gelehrter Männer zusammentrat, da bäuchte es Ubland, als wollten bie alten Raiser aus ihren Rahmen springen. Begeistert

begrüßte man biesen "geistigen Landtag bes beutschen Bolkes", und leider bewirkten die Germanistentage, daß später in das wirkliche Barlament die Männer des geistigen Parlaments in allzu großer Rahl ge-Mit wissenschaftlichem Ernste beleuchteten die Gelehrmäblt wurden. ten in eindringender Debatte bas Recht Schleswig-Holfteins, bas schon jest in England schlechthin geleugnet warb. Dahlmann's Ibeen hatten inzwischen einen höheren Flug genommen, er begnügte sich nicht mehr mit der juristischen Bertheidigung des Landesrechtes, sondern forderte, daß die Politik der Dänen auf den Süden verzichten lerne und gen Standinavien sich richte, gleichwie ihr Königsstuhl gen Norden schaue. Noch ein anderer Gebanke der auf das Leben wirkenden Wissenschaft gedieh bier in Frankfurt zur Reife: Dahlmann beschloß mit seinen Freunden, sie wollten zusammenwirkend die neueste Geschichte ber beutfchen Staaten schreiben, um bem Bolke ein Bewußtsein seiner jungften Entwickelung zu geben. Aehnliche Auftritte wiederholten sich bas Jahr barauf (1847) in Lübeck, wo in dem alten Hansesaale glückliche Jugenderinnerungen auf Dahlmann einftürmten. Es war ein Augenblick tiefer Bewegung, da Jakob Grimm ihm überwältigt in die Arme sank und fagte, er habe niemals etwas fo febr geliebt wie fein Baterland. Unschuldige Zeit, da die Männer im weißen Haar noch schwärmten! Jählings brach die deutsche Revolution berein; die Welt brauchte Staatsmänner, nicht Gelehrte. Noch vor ben Bariser Februartagen hatte in einer Rebe, die von Citaten aus Dahlmann's Werken erfüllt war, Baffermann ein beutsches Parlament geforbert.

Bie ben Schläfern in ber Nacht kam bie große Schickung ben Herrichern wie bem Bolfe. Ruhmlos brach bas alte Shitem ausammen, burch einen miklungenen Strakenkampf ward Breuken ein constitutioneller Staat. Die Verlangen nach Schwurgerichten, nach Preffreiheit, nach allen jenen Bolksrechten, welche Jahrzehnte lang bas Bolk ernst= lich beschäftigt, wurden mit unerhörter Einmuthigkeit in allen Gauen bes Landes erhoben und durchgesett. Um so verzweifelter lag die große Frage, beren glückliche Löfung allein ber inneren Reform ber Einzelftaaten Sicherheit gewährte. Nicht zum minbesten das brennende Gefühl, daß wir als Nation kein Dafein haben, hatte die Deutichen mit jener gährenden Erbitterung erfüllt, welche sich in den Märzstürmen entlud; aber als nun die Frage der deutschen Einheit greifbar an bas Bolk herantrat, ba ergab sich, bag nur Benige im Baterlande mit ihrer praktischen Lösung sich ernstlich beschäftigt hatten. Weithin

im Bolke träumte man ben Kindertraum, daß vor dem März bie Zeit ber Anechtschaft gewesen und jett die Tage ber Bolksfreiheit und Bolkstraft begönnen, und auch die Denkenden trankten an der füßen Täuschung, daß bies verjüngte Deutschland ben mächtigften ber Staaten bilden werde — als ob es gar kein Meer und keine Colonien gabe. Immerhin bleibt achtungswerth, wie rasch und sicher die Liberalen die Rathlosigkeit ber Throne zu benuten verstanden. Mit fühnem Entichluk berief die Versammlung der Einundfünfzig zu Beibelberg das Vorparlament, und auch Dablmann eilte nach Frankfurt. Zum letten male umtobte ihn und seinen Genossen E. M. Arnbt ber Jubel ber rheinischen Landsleute. Aber diese feltsame Bersammlung, die lärmend und braufend doch fehr magvolle Beschlüffe faßte und die deutsche Bewegung zuerst in geordnete Bahnen lentte, sie mar bie Stätte nicht für ben erwägenben Mann; fed aus bem Stegreif einzuspringen in ben Rampf ber Reben mar nicht seine Beise. Start und ftumm faß er ba, wortlos nahm er es bin, daß die Versammlung ihn burch die Wahl jum Bicepräsidenten ehrte.

Gleichzeitig ward ihm ein größerer Beruf: die preußische Krone schickte ihn in das Collegium der siebzehn Vertrauensmänner. Siebzehnern fiel bie Pflicht zu, die Verfassung des neuen Deutschlands zu entwerfen; benn ber Bundestag, zusammenbrechend unter ben Berwünschungen bes Bolks, war auch mit seinen neuen liberalen Mitglie bern außer Stande schöpferisch einzugreifen in die verworrene Bewegung. Der Ernft der Stunde erhob den schwerbeweglichen Mann zu einer kühnen Entscheidung; er errieth, daß jener Freiheitsrausch, der alle Grundlagen ber Gefellichaft zu erschüttern brobte, bann am ficherften zu mäßigen sei, wenn biesem Bolke bas Bewußtsein ber Macht werbe. Er schreckte nicht zurud vor ber "ungeheuern Rühnheit, ja Bermeffenheit, burch wenige icharf einschneibende Baragraphen tausenbjährige Schaben heilen zu wollen. " Während die Welt fich im Wirbel drehte und die Siebzehner fort und fort heimgefucht wurden von Deputationen, Bittenben, Rathgebern, entwarf er mit Albrecht jenen Blan, bessen Grundgebanken auf lange Zeit hinaus die Richtschnur unserer nationalen Barteien wer-Selbst die nächsten Gefinnungsgenossen unter ben Siebben follten. zehn, Baffermann und Albrecht, waren im ersten Augenblick überrascht: Dahlmann's Zuversicht gewann endlich die Mehrheit. Dies junge Geschlecht ift allzu gesättigt von herber Enttäuschung, um heute noch bem Urtheile Bunfen's beizustimmen : in bem Siebzehnerentwurfe fei ein

großes Wert großartig behandelt, ein großer politischer Gebanke in classisch gebiegener Form ausgeprägt. Aber wir muffen anerkennen. daß nicht nur das schöne Borwort aus Dahlmann's Feder eine eble hobe Gefinnung athmet, sondern auch fehr wesentliche Bestimmungen des Entwurfs einsichtig und staatsgemäß sind. Unzweifelhaft traf Dablmann bas Wefen eines Bunbesftaates auf ben erften Wurf ficherer, als später die Nationalversammlung. Dahlmann geht aus von der Thatsache, bag die Märzbewegung den Umfturz ber Throne, biesen "plotlichen leichtsinnigen Bruch mit unserer ganzen Bergangenheit", nicht gewagt hat: "eine eble Scham hat uns behütet, jebe hervorragenbe Größe als ein hinderniß der Freiheit zu beseitigen. — Knüpft sich nun unser vielverzweigtes Volksleben wefentlich an ben Fortbestand ber Ohnaftien, fo barf bas Reichsoberhaupt ebenfalls nur ein gleichartig erbberechtigtes Diesem Erbfaiser wirb, wie ber Bundesgewalt Nordamerikas, Die Verfügung über bas Auswärtige, bas Beer, die Sandelspolitik ausschlieklich übertragen. Unter ihm ein Staatenhaus, ein Volkshaus und ein Reichsgericht. Auch barin bewährten bie Siebzehner feineren politischen Takt als bas Parlament, daß fie die Grundrechte der Deutschen nur furz ffizzirten. Nur in Ginem Punkte ift ihr Entwurf gang und gar das Kind ber nebelhaften politischen Bilbung ber Zeit, und biefer eine Mangel ist so entscheibent, daß bas ganze Werk fast wie eine doctrinare Stilubung erscheint. Dahlmann's Gedankengang nämlich ift rein theoretisch: wir brauchen einen Bundesstaat, wofür bas classi= sche Muster in Amerika vorliegt, und er kann, da die Einzelstaaten monarchisch find, gleichfalls nur ein monarchisches Oberhaupt haben. Wie aber in biefem Bunde unfere zwei Grofmachte Raum haben, und wer die Raiserfrone tragen soll, wird nicht gesagt. So geschah was ber Gegenwart ichon wie ein Märchen klingt: unter ben Siebzehnern stimmten Dahlmann und Schmerling einträchtiglich für ben Erbkaifer, ber eine meinte im Stillen ben preufischen, ber andere ben öfterreidischen.

"Niemand in der Welt, sagt der Entwurf, ist so mächtig, ein Bolk von über 40 Millionen, welches den Borsatz gefaßt hat sich selbst fortan anzugehören, daran zu verhindern, Niemand auch dürste nur wünschen es zu sein." Gewiß; doch bestand dieser Borsatz wirklich klar und sest in der Nation? in diesem Bolke, das, kaum befreit, sich mit Begeisterung in die Arme einer halbsremden Macht stürzte? Seit einem Menschenalter lastete die Thrannei des Wiener Hoses auf Deutschland und

Defterreich; bie Defterreicher waren von Deutschland geschieben - so lautete bas Stichwort bes Tages - burch eine dinefische Mauer. Jest fiel die Mauer, und jauchzend umarmte man die Oesterreicher als verloren geglaubte, gludlich wiebergefundene Brüber; bie gemuthliche Anarcie ber Studentenberrichaft zu Wien entsprach so recht allen Reigungen bes revolutionären Philisterthums. Niemand fragte, wie es boch komme, daß die österreichischen Brüder nur Einen, sage Einen Abgeordneten in das Borparlament geschickt hatten; Niemand erinnerte sich, daß bald in das Ministerium des wiedergeborenen Desterreichs derfelbe Weffenberg eintrat, welcher die deutsche Bundesacte im Wefentlichen verfakt bat. Die Einen hofften. Desterreich werbe auf Ungarn und Italien verzichten und also mitsammt ben Czechen und Hannaken ein beutscher Staat werben; die Anderen wiegten sich in alten abibellinischen Träumen und jauchzten als freie Deutsche bem Beere Rabeth's Derweil also herzliche Theilnahme überall ben Desterreichern entgegenkam, ergoß sich nach ben unseligen Berliner Märztagen ein Strom von Verwünschungen auf das Haupt des Königs von Breuken. verheißenbes Wort: "ich stelle mich an die Spite ber beutschen Bewegung" fiel platt zu Boben; felbst bie preugenfreundliche Deutsche Beitung meinte im erften Schrecken, bas Bolk unterscheibe nicht zwischen bem Staate und bem Könige. In ber Demofratie galt bas Schmähen wider das Preußenthum als das erste Kennzeichen der Gesinnungstüchtigkeit; ber siebenjährige Rampf bes preußischen Bolks um feine Berfassung war jett ein Nichts neben den glorreichen Wiener Revolutionstagen, und ber beutsche Freiheitsrebner bezeigte seine glübende Liebe jenen Bolen, die foeben den Mordbrand trugen in die verheißungsvolle Pflanzstatt beutscher Cultur im Nordoften. Auch bie Gemäßigten ahnten kaum die welthistorische Bedeutung bes preußisch-österreichischen Einer ber geistvollsten und weltkundigften Batrioten, R. Mohl, konnte noch schreiben: "wir brauchen ein Raiferthum; ob aber Desterreich ober Breußen die Krone tragen soll, barüber werden bie Meinungen auseinanbergeben; ich meinerseits spreche mich für Defterreich aus." Sehr häufig bieß es unter ben besten Röpfen : zuerst lagt uns die deutsche Verfassung schaffen; ob Defterreich oder Breugen an die Spitze treten soll, diese Bersonalfrage kann nachber erledigt werben. Und Dahlmann's Schwiegersohn Repscher stritt noch später, im Mai, für einen alle drei Jahre wechselnden Wahlkönig. Parlament hat burch seine Kämpfe und Leiben die Nation dieser Unklarbeit entrissen, es hat durch jeden erdenklichen Versuch erprobt, daß die Berbindung Deutschlands mit Desterreich nur möglich ist in der Form ein Bunbes, ber in Wahrheit feiner ift. Seitbem erft bringt in immer weiteren Kreisen die Ueberzeugung durch: was jene Frühlingstage eine Frage ber Personen nannten, das ist in Wahrheit die deutsche Frage felber, es ist die Frage: ob wir Deutsche sein ober, unser Blut verleugnend, das Baterland verketten wollen mit einem Mischreiche, bas eine beutsche Bolitik nicht führen kann. — Die Schule bieser Erfabrungen ftand unferem Bolke noch bevor: die hoffnungsselige Welt bes Frühjahrs 1848 ward burch ben Siebzehnerentwurf allzu unsanft aus ihren Träumen geriffen; ein allgemeiner Aufschrei empfing ihn. Einen durchschauten emport, daß hinter dem abstracten Raiser die preukische Krone sich verbarg, die Anderen warfen den reactionären Urheber biefes monarchischen Berfassungsplanes zu ben Antiquitätenkrämern. Und die Cabinette? "Wenn Deutschlands einträchtiger Fürstenrath. fagte ber Entwurf, ber großen Maiversammlung zu Frankfurt einen beutschen Fürsten seiner Bahl als erbliches Reichsoberhaupt zur Unnahme zuführt, dann werden Freiheit und Ordnung auf beutschem Boben sich die Sande reichen und fürder nicht von einander lassen." Ja mohl: boch wenn bies "Wenn" möglich war, bann war ber Bauber beutschen Einheit, wozu die Nation soeben die ersten Steine zögernd zusammentrug, bereits vollendet. Weber über biesen noch über irgend einen andern Berfaffungsplan vermochten die Sofe sich zu verständigen, nicht einmal über ben sehr einsichtigen Borschlag ber Bertrauensmänner, ber Bundestag folle felber das Parlament eröffnen und durch Commisfare mit ihm in Berhandlung treten. Auch nachher scheiterte jeder Borfchlag, ein Staatenhaus ober eine Gefandtenversammlung neben ber Nationalvertretung zu bilben, an der Zwietracht und Rathlosigkeit So blieb ber Siebzehnerentwurf eine Privatarbeit, und erft nach Monaten tauchten seine Ibeen wieder empor. teljahr war verstrichen, seit Baffermann bas Signal gab zur beutschen Revolution, und von den Regierungen war nichts geschehen, was ihnen eine Einwirkung sichern konnte auf das beutsche Berfassungswerk. Und boch — folche tragische Fronie waltete über unseren Geschicken — eben biese Unfähigkeit ber Cabinette hat ihnen später die Rückehr zur alten Unordnung erleichtert; benn fanden sie den Einmuth, mit dem Parlamente von Anbeginn durch gesetzliche Bertreter zu verhandeln, wie viel schwerer war es bann mit bem Parlamente zu brechen! -

In so außerorbentlicher Lage trat das Barlament zusammen, bessen Untergang gemeinhin dem Bonner Brofessor und seinen Genossen schuld-Wenn wir beute biese Verhandlungen burchgeben, die fo reich find an Geift und Ebelfinn, die ben Rubm beutscher Beredsamkeit zum ersten male durch die Welt trugen und doch uns oft erscheinen wie ein Rampf um leere Luftgebilbe - wenn wir die Männer muftern, welche ein unerfahrenes, lange mißhandeltes Bolt in Augenblicen fieberifcher Erregung zu feinen Bertretern fürte, und mit einigem Stolze finden: ber beutsche Reichstag ragte boch hinaus über alle anderen constituirenden Versammlungen, welche der Welttheil in diesen fturmischen Monden fah, er spiegelte getreulich wieder das Talent und die Tugend unseres Bolkes, bergestalt, daß Dahlmann, der Cato des Barlaments, mit feiner uneigennütigen Baterlandsliebe unter fo vielen gleich wackeren Männern aller Parteien kaum noch auffiel — wenn wir enblich schauen, wie diese glänzende Versammlung mit alledem nichts anderes erreichte als ein ruhmloses Ende: dann, in der That, scheint unter der Maffe ber Ankläger und Vertheibiger bas lette Wort benen zu gebühren, welche, wie Adolf Jürgens, mit bornirter Anmagung über ben Untergang fo vieler Hoffnungen bes Baterlandes fort und fort nur bas Eine zu sagen wissen: es wurde nichts baraus, es konnte nichts baraus werben! Gewiß, die Stellung des Parlaments war von vorn herein Dank der Unthätigkeit ber Cabinette, Dank aussichtslos, unmöglich. bem mehr als zweideutigen Bundesbeschlusse, welcher bas Parlament berief, die deutsche Verfassung "zwischen den Regierungen und dem Bolke zu Stanbe zu bringen," mußte fich bie Berfammlung ale eine conftituirende betrachten; fie verfiel also dem wechselvollen Loose aller Constituanten, welche nur die Wahl haben entweder Alles oder Nichts zu fein im Staate. Roch mehr, fie schwebte recht eigentlich in ber Luft, fie follte eine Berfassung schaffen für einen Staat, ber noch nicht existirte, ja bevor man noch ficher wußte, welchem Ländergebiete die Verfaffung gelten follte. Die Bundespolitik war bisher geleitet worden allein von ben Regierungen ohne jeden Antheil ber Nation; jest follte plötlich bie Nation allein ohne die Throne die nationale Politik in die Hand nehmen, und boch bestanden noch die Ohnastien, sie zogen von Woche zu Woche fräftiger die Zügel des Regimentes an, die fie im ersten Augenblicke der Angst hatten niedergleiten laffen. Da kam endlich zu Tage, daß bie Berfammlung, die allmächtig geglaubte, in Wahrheit, wie Bunfen ihr frühzeitig warnend zurief, nur ein Wort war, mit dem Europa keinen

Sinn zu verbinden wußte; sie war fraftlos, wenn ihr nicht gelang eine mächtige Regierung für sich zu gewinnen und von daher ihre Macht zu entlehnen. Deutschlands Geschicke wurden entschieden in Wien, Berlin, München, aber nicht in Frankfurt. Ein getreuer Ausdruck dieser widerspruchsvollen Lage war der undurchdringliche Wirrwarr der Barteien.

Der Gegensat ber particularistischen und ber Einbeitsbestrebungen. welcher sich überall von selber zeigt, wo ein loser Bund zu strafferer Einheit zusammengezogen werden soll, und auch bei der Gründung bes amerikanischen wie bes schweizerischen Bunbesstaates wirklich entscheibend hervortrat — er ist im beutschen Parlamente niemals klar geworben; benn mit ihm verschlang sich ber Gegensat ber Republikaner und ber Monarchiften, ber Defterreicher und ber Breugen. So ist benn unter ben Barteien bes Parlaments feine, welche beute noch einem strengen Urtheile burchaus Stand hielte. Man mag ber Linken nachrühmen, baß sie von Anbeginn die geheimen Absichten der Höfe scharf durchschaute; aber wer will heute noch ben boctrinären Rabicalismus bieser Partei entschuldigen? wer vertheidigt noch, daß sie alle Länder Deutschlands möglichst gleichmäßig bemokratisch einzurichten trachtete und trotbem jeder ftarken Bundesgewalt widerstrebte? und wer vollends versteht noch jene unselige Berblenbung, welche bie Revolution eines sittlichen Bolks zu eröffnen versuchte mit jenem scheuklichen Massen-Despotismus, ber die frangösische Revolution beendigte? Und wieder bem Centrum wird ber Ruhm verbleiben, daß in ihm die staatsmannische Ueberzeugung fest stand: Die Ginheit ift biefem zersplitterten Bolke wichtiger als der höchste Grad der Freiheit — daß in ihm jene politischen Blane geboren wurden, beren Weiterbildung noch viele Jahre lang unsere nationale Staatstunft beschäftigen wird; aber wer mag heute noch jenes blinde Vertrauen billigen, das biese Bartei ben Höfen entgegenbrachte? Wohl war es ein edles Bestreben "die Revolution au schließen," aber folches Streben gelingt nur bem, ber mit einer größeren Macht die Macht ber Massen bändigen kann. — Zudem beftand bas Barlament, mas fich aus ber Geschichte ber jüngften Jahrzehnte leicht erklärt, zu vollen vier Künftheilen aus Männern der gelehrten Stände, die erwerbenden Classen waren fast gar nicht vertreten; fo erhielt die Versammlung einen stark doctrinären Charakter. Unmäßig überwog — was sich wiederum nothwendig aus der Geschichte der letten Jahre ergab — ber Ginfluß bes Subweftens; bie grundverkehrte Bor-

stellung bestand, als ob in biesen Kleinstaaten bes Sübens, weil bort am meisten geredet wird vom Baterlande, auch der thatkräftigste Batrio-Die nüchternere Gegenwart beginnt zu versteben wie febr sick auch unter uns Süd- und Mittelbeutschen bas Selbstaefühl bawiber sträuben mag — bag ber Schwerpunkt unserer Politik, unserer Wehrfraft und Volkswirthschaft heutzutage im Norben liegt. Bebenken wir noch, welche verworrene Zeit des phrasenhaften Liberalismus dem Parlamente voranging. "D walle hin, du Opferbrand, weit über Land und Meer und schling' ein einig Liebesband um alle Bölker her" — biefer sentimentale Phrasenschwall, den heute schon kein ernster Mann ohne Unmuth lesen mag, stand in golbenen Lettern über bem Bräsidentenstuhle des deutschen Barlaments. Rein Wunder. baf eine Versammlung, die aus einer Epoche der Redeschwelgerei erstand, an die härteste Machtfrage ber Zeit - an die Frage: wie Deutschland zu Desterreich stehe? — nur auf Umwegen, zögernd und wie mit bosem Gewissen berantrat! Nehmen wir all bies zusammen, fo ift klar: bas beutsche Parlament erschien zu früh, es konnte seine Aufgabe nicht lösen. Aber mit nichten meinen wir uns barum berechtigt, gleich jenem Allestadler Jürgens die Männer mit Schmähungen zu überhäufen, welche bas zur Zeit Unmögliche nicht möglich machten. Denn fragen wir nach ber eigenen positiven Meinung jener Allesscheltenden, so begegnet uns — eine ungeheure Albernheit. bas Parlament hätte fich begnügen follen mit einer bescheibenen Reform bes Bunbesrechts an einzelnen Stellen. Als ob nicht vorher bie Erfahrung eines Menschenalters und nachher die Rückfehr des unveränberten alten Bundestags zur Genüge bewiesen hatten, bag ber moriche Bau des Bundesrechts eine Ausbesserung einzelner löcher nicht mehr Rein, es galt zu handeln, es galt ben Neubau Deutschlands zu versuchen, und die Männer, welche erfolglos dies nothwendige Bagniß auf sich nahmen, haben gerechten Anspruch auf ein milbes Urtheil. Die Nation wird sich nicht wieder trennen von der Erinnerung, daß sie einmal boch mährend kurzer Monde nicht mediatifirt war, und fie wird die Versuche nationaler Reform immer wieder anknüpfen muffen an die in ber Paulsfirche gezeitigten Gebanken.

Nur mit Freiheitsfragen hatten sich bisher unsere Politiker ernstlich befaßt; daher gruppirten sich auch — unnatürlich genug — die Witglieder dieser Versammlung, welche die Einheitsfrage lösen sollte, zusnächst nach ihrer mehr oder minder liberalen Färbung. Langsamer als

bie bemokratische und die rein conservative Bartei schaarten sich die meisten conservativ-liberalen Elemente bes Hauses zu ber Bartei bes rechten Centrums zusammen, welche anfangs bie wichtigften Abstimmungen In ben Situngen biefes Clubs mar Dahlmann, welchem fcbleswig-holfteinische, preufische und bannoversche Wahlbezirke metteifernd ihr Mandat für das Barlament angeboten hatten, alsbald ein angesehener Führer. Man kannte seine ruhig zuversichtliche Weise, die mit fremden Meinungen kein langes Aufheben machte; in ihr lag feine Schwäche als Politiker, seine Stärke als Lehrer und Ueberreber, barum bieß es in ber Bartei, wenn Einer sich gar nicht überzeugen lassen wollte : "Dahlmann muß ihn anhauchen." Seltener redete er im Hause, ihm fehlte die rasche Beweglichkeit, welche das bramatische Leben der Debatte verlangt. Oft unterbrochen burch die Mahnung lauter zu reben, iprach er feine knappen, gebrungenen, wie in Stein gehauenen Sate, welche ben Lefer entzucken und eben beshalb keine echten Reben find. Wie ein vornehmer Schriftsteller gab er nur bie Effeng, die Resultate feines Denkens, während die geborenen Redner des Hauses, die Bincke, Rieker, &. Simon u. a., die Runft verstanden, Gebanken und Empfinbungen vor den Augen der Hörer entstehen und in einem feurigen Strome bahinrauschen zu lassen. Wenn er bennoch mehrmals auf ber Rednerbühne große Erfolge errang, so bankte er dies ber Stimme bes Gewissens, die mahnend aus seinen Worten klang; am sichersten ergriff sein Vortrag, wenn er ein Selbstbekenntniß gab und von den bitteren vaterländischen Erfahrungen sprach, welche ben Gelehrten zum "argen Unitarier, zum entschlossenen Einheitsmann" erzogen. scheidenden Einfluß übte er als Mitglied des Berfassungsausschusses, welcher unter breißig Mitgliedern breizehn Professoren enthielt und bas reiche Talent, sowie die doctrinäre Richtung der Mehrheit des Hauses bebeutsam zeigte. Wegwerfend, im Tone des Lehrers trat Dahlmann oft ben radicalen Ausschweifungen ber Linken entgegen, boch von ber unerfreulichsten Unfitte feiner Partei blieb er frei: die Genoffen als bie Eblen, die Eigentlichen, die besten Männer zu feiern widersprach feinem schlichten Wesen. Aber auch er widerstand nicht bem Zauber edler, vornehmer Liebenswürdigkeit und Würde, wodurch Heinrich v. Gagern die Augenzeugen hinriß. Solchen Naturen, die mehr sind als sie leisten, gerecht zu werden, wird dereinst die schwerste Aufgabe der Gefdichtschreiber bes Barlaments bilben: verftehen wir boch schon heute nur mit Mühe, wie vorbem Luden einen fo ftarken und wohlberechtigten

Einfluß auf die Jugend ausüben konnte. Wesentlich durch Dahlmann's Einfluß ward Gagern für die Stelle des Führers ausersehen, und abermals bewährte sich, daß großes Talent, Beweglichkeit und Thatkraft im Leben der Staaten Größeres leisten als eine edle Natur.

Noch stand vorerst der Kampf der Radicalen und Conservativen über allen anderen Fragen, noch übertonte das Schlachtgeschrei " Freiheit" und "Ordnung" jeden anderen Parteiruf. Man bedurfte alsbald einer ftarken Centralgewalt, um die Gesellschaft vor dem wüsten Treiben des anarchischen Böbels zu schützen, wozu ber mikachtete Bundestag nicht im Aber so unfertig, so rathlos standen die Barteien noch vor dem Räthsel der deutschen Verfassung, daß man sich behelfen mußte mit einem Provisorium, welches offenbar die endgiltige Lösung der Berfassungsfrage nur erschweren konnte. Den König von Breugen beim Worte zu nehmen und ihm provisorisch die Leitung Deutschlands zu übertragen, schien schlechthin unmöglich: er war kaum Herr im eigenen Hause, und die ungeheure Mehrheit des Parlaments beherrschte ber Preußenhaß. Als ein Antrag in jenem Sinne geftellt warb, begrüßte Hohngelächter den muthigen "Abgeordneten aus Pommern " (benn fo stand es in diesen gesinnungstüchtigen Tagen: ber Name des tapfem Landes, beffen Landwehr den Franzosen den Weg über den Rhein gewiesen, galt nabezu als ein Schimpfname), und Niemand protestirte, als ein Desterreicher die Frechheit hatte zu verlangen, man folle diesen Hohn gegen die preußische Krone im Brotokolle vermerken! In so verzweifelter Lage war der Borschlag, welchen Dahlmann als Berichterftatter des Ausschuffes vertheidigte, immerhin der erträglichste: die Regierungen von Desterreich, Preußen und dem sogenannten reinen Deutschland follten je ein Mitglied für ein provisorisches Directorium bestellen. Die Einen dachten dabei an Schmerling, Dahlmann, v. d. Pfordten, bie praktischen Röpfe an je einen Prinzen aus Defterreich, Preußen und Baiern. Geschah Letteres, so war nicht unmöglich, daß die Kronen ber von ihnen felber eingesetten Centralgewalt nothbürftig Behorfam Aber im Berlaufe der mehrtägigen Debatten schlug die Stimmung ber Mehrheit um. Die Furcht vor den Händeln in einem breiköpfigen Collegium, ber Bunich, die Einheit Deutschlands, welche man bereits geschaffen wähnte, in Einer Berson zu verkörpern, endlich auch ein boctrinärer Monarchismus, welcher burch die Ernennung Eines Mannes das monarchische Princip gewahrt glaubte — das alles befreundete die Versammlung allmählich mit dem Gedanken, einen Reichsverweser einzuseten. Auch Dahlmann und ber Ausschuß gaben endlich nach, blieben aber babei, die Ernennung muffe von ben Regierungen Da, am Ende ber Debatten, allem parlamentarischen Brauche zuwiber, überraschte Gagern bas Barlament mit seinem fühnen Griffe, er schlug vor, daß bie Bersammlung selber ben unverantwortlichen Reichsverweser mable. Unermeklicher Beifall folgte feiner Rebe, er stand auf der Söbe seines Ruhmes, sein Borschlag schien alle Barteien zu versöhnen. Rach ihm erftattete Dahlmann seinen Schlugbericht. Während Gagern's Worte noch jedes Berg fturmisch bewegten, ging ber Berichterftatter ruhig, als sei nichts vorgefallen, die verschiebenen vorgeschlagenen "Spfteme" burch (bas Wort bezeichnet ben Mann), fertigte berb und treffend die republikanischen Bestrebungen ber Linken ab — benn "es giebt auch einen Hochverrath gegen ben gefunden Menschenverstand" — und empfahl die letten Borichläge des Ausschuffes, obne bas Ereignif des Tages auch nur zu erwähnen. Nachber unter ben Genossen sprach er scharf gegen ben "fühnen Miggriff": es sei besser, der Präsident falle als die Versammlung. Man börte ibn nicht, ber Reichsverweser ward von bem Parlamente gewählt. aber mag heute noch bestreiten, daß ber unbewegliche Mann, ber so wenig vermochte einen gefährlichen Gebanken schlagfertig abzuweisen, in ber Sache bas Rechte traf? Denn was war erreicht burch ben kuhnen Griff? Alle Regierungen hatte man ichwer, Breugens Bolf und Krone unvergeßlich beleidigt und boch keine nationale Macht gegründet, welche die Grollenden bändigen konnte. Deutschlands Oberhaupt war ein ohnmächtiger Privatmann, ber ebenfo in ber Luft stand wie bas Parlament selber — und welch ein Mann! In solchen Tagen des Fiebers werden alle dunklen Kräfte rege, die in der Seele des Bolkes schlummern, auch die Kraft der Mythenbildung. Die Welt erzählte sich von einem Trinkspruche bes Erzherzogs Johann, ber, mar er wirklich gehalten, ber politischen Fähigkeit seines Urhebers ein Armuthszeugniß ausstellte und zum Ueberfluß zur Sälfte erdichtet war. Um dieses Trinkspruchs willen - benn noch weniger wußte die Nation von den Berdiensten ihrer anbern Prinzen — ward an Deutschlands Spite gestellt ein schwacher, bequemer alter Mann, klug genug, um das Volk mit jener lothringischen Gemüthlichkeit anzubiebern, welche unserer Gutmuthigkeit so hochgefährlich ift, ausgestattet mit allen Attributen eines Monarchen, nur nicht mit ber Macht, und sehr geneigt, seine unverantwortliche Gewalt zur rechten Stunde auch unverantwortlich zu gebrauchen, fie auszubeuten zum Beften bes Haufes Lothringen. Gewiß, bas beutsche Parlament erschien zu früh!

Raum bewog man die Regierungen, dieser traumbaften Reichsgewalt eine halbe Hulbigung zu leisten. Balb nachber fam ber unfelige Tag, ba fich entscheiben follte, ob biefer ftolze Reichstag irgend eine Macht befag. Dem Manne, ber "bie beften Rrafte feiner Jugend, bie Treue eines Menschenalters ber Sache Schleswig-Holsteins gewihmet," folug bas Berg höher, als im Frühjahr ein ehrlicher Arieg feines Beimathlandes alte Leiden zu beenden schien. Er hoffte, bort im Norben werbe fich die Sache ber beutschen Einheit entscheiben — ein Glaube, ber erft in ber jungften Zeit als ein Irrthum fich erwiefen bat. Go stark trat Dahlmann's Theilnahme für biesen Rampf hervor, bag Biele ihm, mit Unrecht, nachsagten, die deutsche Revolution habe für ihn nur barum einen Werth, weil fie Schleswig-Holftein befreie. Aber fraftlos führte Breugen ben Arieg, unwürdig wich es ben Drohungen ber großen Mächte und schloß den Wafferstillstand von Malmö, im Ramen bes beutschen Bundes, boch im Widerspruche mit ben ausbrücklichen Bor-Die provisorische Regierung Schleswigschriften ber Centralgewalt. Holfteins aufgelöft, ihre Gefete aufgehoben - und bamit folgerecht bie Manbate ber Abgeordneten bes Landes in Frankfurt, auch Dablmann's eigenes, annullirt — bie Truppen Schleswigs von ben Holfteinern getrennt, sieben unschätzbare Bintermonate für den Krieg berloren, und zu allebem ber Haupturheber bes Unglude im Lande, Gtaf Carl Moltke, zum Mitgliebe ber neuen Regierung ernamt - bies bie Bestimmungen eines Bertrags, ber im Gangen bemuthigenb, in einzelnen Punkten schmachvoll war. Dahlmann sah seine thenersten Soffnungen zerftort. Das Papier zitterte in seiner Sand und seine Stimme bebte, als er am 4. September die Interpellation an die Reichsminister richtete, welche fragte, ob all' diefe Schande mabr sei.

"Am 9. Junius — so schloß er — vor noch nicht drei Monaten, wurde hier in der Paulskirche beschlossen, daß in der schleswig-holsteinischen Sache die Ehre Deutschlands gewahrt werden solle, die Ehre Deutschlands!" Diese Mahnung an das Heiligste, was Deutsche kennen, aus einem Munde, der nie ein Schlagwort sprach, siel erschütternd in alle Herzen. Mit Mühe gelang es den Besonnenen, die Berathung um 24 Stunden zu verschieben. Die eine Nacht änderte nichts an dem Sinne des Mannes. Er beantragte jetzt die vorläusige Sistirung des Wassenstellsschund und nie trat schöner an den Tag, welche Gluth pa-

triotischer Leibenschaft unter ber starren Sulle feines rubigen Befens brannte. "Unfere eigenen Landsleute bem Untergange zu überliefern. bas ift es, wozu ich den Muth nicht befitze, und barum eben bin ich fo muthig. Als er die Hoffnung aussprach, Schleswig-Holstein werbe wibersteben, dem Waffenstillstand zum Trot, da gedachte unter den Hörern mancher jener Scene, die Dahlmann vor wenigen Jahren in feiner Revolutionsgeschichte so schön geschildert batte — bes Augenblicks, ba Lord Chatham im Oberhaufe die berühmten Worte sprach: America has resisted, I am glad to hear it. Und ein Blid in eine finstere Zukunft that sich auf, ba er rief: "Unterwerfen wir uns bei ber erften Brufung, welche uns naht, ben Machten bes Auslands gegenüber, Keinmittbig bei bem Anfange, bem erften Anblick ber Gefahr, bann, meine herren, werben Sie Ihr ehemals ftolzes haupt nie wieder erheben! Denken Sie an biese meine Borte: nie!" - Er stand allein in feiner Bartei: burch die Stimmen der Linken und bes linken Centrums ward ber Beichluß, die Ausführung bes Baffenftillstands zu fiftiren, angenommen.

Rein Schritt in Dahlmann's Leben forbert fo lebhaft bie wärmfte Empfindung patriotischer Theilnahme beraus, und die Gegenwart, stolz auf umfere jungften Erfolge im Norden, ift febr geneigt, ibm eben biefe That zum böchsten Rubme anzurechnen. Wer falt die wirkliche Lage betrachtet, kommt zu bem entgegengesetten Urtheil. Dabimann's Berfahren war ber Fehler eines reinen Batrioten, aber boch ein ichwerer volitischer Rebler. Alle Gründe bes eblen Mannes brechen aufammen vor ber einen Frage: was benn nun werben follte? Wo war die Macht, den Waffenstillstand zu siftiren? Mit welchem Heere wollte man ben Krieg gegen Danemart weiterführen? Breugen tonnte ohne fchreiende Berlemma bes Bölkerrechts ben ratificirten Bertrag nicht brechen; and ein Minifterwechsel in Berlin änderte baran nichts, und eine Regierungsanderung jum Besten Schleswig-Holfteins zu bewirken mar keineswegs bie Abficht ber unruhigen Maffen in Berlin. Das Barlament überwarf sich alfo mit bem einzigen beutschen Staate, ber in ben letten Monaten febr wenig freilich, aber boch etwas für Deutschland geleistet; und auf diefen Bruch zwischen Berlin und Frankfurt hatten seit Monaten die Todfeinde ber beutschen Einheit, die Diplomatie des Czaren Nicolaus und die Hofpartei in Potsdam, emsig hingearbeitet! — Stand Deutschlands Ehre auf dem Spiele, erwidert man, fo mußte man auch den Bruch mit Breuffen wagen. Run wohl, aber wo waren die Bataillone, welche

gegen Preußens Willen bie Danen ichlagen konnten? Der jungfte Relb zug wurde gegen das Ende beshalb so lahm geführt, weil die Mittelstaaten pflichtwidrig ihre Contingente nicht zum Reichsbeere abgeben ließen. Und biefe Staaten follten, auf bie Gefahr eines Burgerfriegs mit Breugen, felbständig ben Feldzug gegen Danemark führen in einem Augenblicke, ba sie ihrer Heere gegen die radicalen Umtriebe babeim bringend bedurften, das babische und viele andere kleine Contingente bemoralifirt und die bairische Armee, Dank der Kunftliebe König Ludwig's, feit Jahren verwahrloft war? Wer ift so kühn, nach ben Erfak rungen des Decembers 1863 noch an diese Möglichkeit zu glauben? — Wohlan, ruft man — und dieser Grund besticht am stärksten — so mußte das Parlament die Herzogthümer auffordern, daß fie felbständig, wie im Jahre 1850, ihren Krieg führten. Aber in jenem Zeitpunkte befaß Schleswig-Holftein nur einige schlecht organisirte Bataillone: und biese wenigen Truppen burch Freischaaren aus Deutschland verstärken, wie Dahlmann hoffte, das hieß die Blüthe beutscher Jugend in das fichere Verberben fenden. Solches begriff der gefunde Menschenverstand ber Schleswig-Holsteiner sehr schnell; sie fügten sich und benutten ben Waffenstillstand, um das heer zu schaffen, das bei Ibstedt und Missunde schlug. — "So blieb endlich, fagen die Demokraten, die Bolkserhebung: bas Parlament mußte als ein Convent verfahren, die Nation aufbieten, im Nothfall dreißig Throne stürzen u. f. w.; ber Septemberaufstand zu Frankfurt bewies ja klärlich, daß die Nation von hober Begeisterung für ihr Recht im Norden durchglüht war." — Wirklich? Wollte der Himmel, es lebte bereits in unserem Bolke eine so heiße vaterländische Leibenschaft, bag auf die Runde: " bie Ehre Deutschlands ift gefährbet" Millionen Fäufte sich ans Messer ballten! Wer Deutschland kennt, wird das nicht glauben. Der Rummer um Schleswig-Holftein, mahrlich, war es nicht, was die Böbelhaufen ber Pfingstweibe auf die Barrikaden trieb. Die Theilnahme im Volke für den Krieg war unzweifelhaft weit schwächer als im Jahre 1864. So bleiben nur noch jene Meinungen, welche über jeden Einwurf erhaben find: die Ansicht, man follte mit dem ibealen deutschen "Bolksgeiste" die realen Batterien auf Alsen stürmen — besgleichen die Meinung: "das Parlament mußte mit Bewußtsein einen unausführbaren Beschluß fassen und bann belbenhaft untergehen; ein solcher Untergang ist ein moralischer Sieg. " leider liebt die Weltgeschichte die Theatereffecte weniger, als unsere Gefühlspolitiker. Der wahrscheinliche Ausgang, wenn Dahlmann's Meinung die Oberhand behauptete, wäre weit minder tragisch, doch um so kläglicher gewesen: die großen deutschen Cabinette hätten den Beschluß des Parlaments einsach ignorirt, und nach einigen radicalen Putschen und jener ungeheueren Zänkerei, welche bei uns in solchen Fällen landesüblich ist, hätte das Parlament seine Ohnmacht eingestehen müssen. Mit kurzen Worten: Dahlmann's Rede war, im englischen Parlamente gesprochen, die That eines Staatsmanns, in einer Nationalversammlung ohne Macht das verlorene Wort eines edlen Partrioten, der das Unmögliche verlangte.

Die Strafe, eine schrecklich barte Strafe, folgte bem Fehler auf bem Ruße. Das Reichsministerium trat ab, Dahlmann ward beauftraat, ein neues Cabinet zu bilben. Langfam, ohne Chrgeiz, ohne eine Aber jener rücksichtslosen Rühnheit, welche in ben Bersonen nur Mittel zum Zwecke fieht, wußte er sehr wohl, daß er der Mann nicht war einen großen Staat zu leiten; er bot jest einen gar traurigen Anblick. Seine Freunde standen auf der Seite der Gegner. Eine Berständigung mit der Linken versprach keinen Erfolg, da die Meinungen über die Mittel zur Ausführung bes Siftirungsbeschlusses zu weit auseinandergingen, und der Mann der strengen Ueberzeugung konnte sich nicht zu einem Compromif entschließen; ich kann boch nicht, börte man ihn sagen, mit Robert Blum zusammen im Ministerium sigen. Während starke Aufforberungen zum Reben, heftige Ausfälle ihn reizten, blieb er wortlos; er schrieb an Gervinus, ber in Rom weilte. Stürmisch forberte bie Linke Ausführung bes Siftirungsbeschlusses, sie verlangte bie verwegensten Schritte, sogar einen Bollziehungsausschuß; Dahlmann beschwor fie, biese Antrage zurückzunehmen, nach einigen Tagen gab er verzweifelt seinen Auftrag zurück. Unterdessen waren die beutschen Truppen, trot des Sistirungsbeschlusses, aus den Herzogthümern abmaricirt, ber Waffenstillstand bestand thatsächlich, nur daß mehrere ber für Deutschland härtesten Bedingungen nicht ausgeführt wurden. Am 14. September, ba die Berathung über die endgiltige Verwerfung bes Waffenstillstandes begann, war die Stimmung in der Paulskirche bereits verwandelt. Binche ehrte Dahlmann und sich selber, ba er in einer seiner schönsten Reben von dem "burch edle Motive auf das Eis geführten" Gegner fagte: "Herr Dahlmann bedarf es nicht, daß ich ihm meine Hochachtung ausspreche, benn er besitt die Hochachtung von ganz Deutschland, und die wird ihm bleiben." Aber welch ein Irrthum, wenn Binde der Nationalversammlung für die Annahme des WaffenMillstands die Achtung Europas versprach! Es war doch ein tragischer Augenblick, die Ahnung einer großen Kataftrophe flog burch bie Sallen, als in der Dämmerung des 16. September verfündet ward, der Waffen-Killstand sei im Wesentlichen autgebeißen, und ein bumpfes miklautenbes Getole ber Gallerien dies Ergebniß begrüfte. Es waren boch brophetische Worte, die Dahlmann ben Genoffen zurief: " Sie werben 3br Haupt nie wieder erheben!" An jenem Abend gerriß ber Rebel, ber bas Auge ber Deutschen Monate lang umnachtet; fie hatten geträumt, eine wirkliche Reichsgewalt und ein mächtiges Parlament zu befiten, jett mußten bie beiben Gewalten gestehen, bag Breuken über unser Schick sal entscheibet. Wohl war es nothwendig, daß die Nationalversamm lung ihre Ohnmacht bekannte; aber ein fo bitteres Müffen verfteht ber groke Haufe nicht: er sab in der Mehrheit der Baulskirche einfach Berräther. Die Nationalversammlung billigte den Baffenftillstand, um nicht bas Werk, bazu sie berufen war, bas Verfassungswerk zu gefähr ben: boch im felben Augenblicke brach ihre einzige Macht, ihr morallsches Anseben, zusammen. Es war ber Ansang bes Enbes.

Run regten sich alle die unsauberen Elemente, welche die Demofratie - bie am buntesten gemischte unter ben Parteien bes stürmischen Jahres - umfaßte. Diefelben Demagogen, die eine halbe Million Deutscher in Bosen ben polnischen Sensenmännern ausliefern wollten, betten burch das Geschrei: "Verrath an Schleswig-Holstein" ben Böbel zum Mord und sinnlosen Aufruhr. Der Aufstand ward besiegt, boch auf Wochen hinaus erfüllte wilber verbitterter Barteihaber bie Baulsfirche. Auch Dahlmann trat auf "in schwerer Sorge für seinen guten Ruf als Menfc und als Baterlandsfreund" und protestirte gegen jebe Belobung, die ihm in ben Blättern ber Linken gespenbet werbe. Bei solcher Tobfeindschaft war bie Berföhnung zwischen bem Centrum und ber gemäßigten Demofratie unmöglich, worauf boch bas Gelingen bes Berfassungswerkes berubte. Monate waren verflossen über ber Berathung der Grundrechte; benn den kurzen verständigen Entwurf ber Grundrechte, welchen Dahlmann mit R. Mohl und Mühlfelbt verfaßt, hatte man verworfen und jenen ausführlichen Entwurf vorgezogen, welcher die unheilvollen endlosen Debatten veranlakte. R. Mohl bemerkt vortrefflich, daß die Versammlung, die noch keinen beftimmten Plan für die Verfassung begte, eines folden Tummelplates bedurfte, um die Kräfte der Parteien zu messen und sich selber kennen zu lernen; und ebenso natürlich war, daß in einem Bolke, welches bisher nur Freiheitsfragen kannte, eben die Grundrechte diesen Kampfplat abgaben.

Dergestalt näberte man sich erft nach ber Ratastrophe bem Rerne ber Berfassungsfrage. Noch um Michaelis, als die Deutsche Zeitung nach Frankfurt übersiebelte, ftrich Dahlmann ben Sat ihres Brogramms, welcher bie preußische Spite verlangte, mit ber Bemerkung: "bas kann man jest noch gar nicht wissen." Die österreichische Frage, so lange burch wohlgemeinte Beschwichtigungen hinausgeschoben, brangte fich enblich unabweisbar auf. Im Berfassungsausschusse entwarfen Dahlmann und Dropfen bie beiben Baragraphen, welche bestimmten, baß tein beutscher Staat mit nicht-beutschen anders als burch Bersonalunion verbunden sein durfe. "Der Schild ber Rothwendigkeit, sprach Dablmann, bedt biefe Sate; streichen wir fie, so muffen wir zu jedem Paragraphen hinzufügen: bas foll für Defterreich nicht gelten — ober bie Einheit Deutschlands soll nicht zu Stande kommen. Diese Frage ftebt über allen Barteien, es ist bie Frage unserer Zukunft." In ber That, ein starter Schritt vorwärts zur richtigen Erkenntniß ber Sachlage. Aber noch war man weit von der Einsicht, daß ein lebensfähiger Bunbesstaat keine Berbindung eines seiner Glieber mit außerbundischen Ländern, auch die Bersonalunion nicht, ertragen kann. meinte Dahlmann, die Deutsch-Desterreicher würden in die Zertheilung ihres Reichs in zwei felbständige Salften willigen, "fie mußten benn im Ritel bes Berrfeins ihr Beimathsgefühl verleugnen." Darum verstand man jene Baragradben als eine "Frage an Desterreich" und stellte also die Zukunft des Baterlandes dem guten Willen des Wiener Hofes anbeim, ber in ber Runft bes verschlagenen Zauberns, bes unwahren Hinhaltens niemals feinen Meister fand. Bald erfolgte die Untwort auf die Frage an Desterreich, verständlich Jedem, der hören wollte; das Wiener Cabinet sprach in dem Programm von Kremsier aus, was jeder pflichtgetreue öfterreichische Staatsmann wollen muß: "tein Zerreißen ber Monarchie, Fortbestand Desterreichs in staatlicher. Einbeit." Seit bem Eintreten in die großen praktischen Fragen begann endlich eine lebensfähigere Gruppirung ber Barteien. Die große Raiserpartei schied sich ab von den Desterreichern und schaarte sich um bas Ministerium Gagern. Nur ward leiber ber Rath weltkunbiger Genoffen nicht beachtet: bas neue Reichscabinet erhielt nicht jene überwiegend preußische Zusammensetzung, welche boch nöthig war, wenn man fich mit bem Berliner Hofe verständigen wollte. Dag bas Berhältniß zu ber Linken sich nicht besserte, ward zum Theil durch die Erbkaiserlichen selbst verschuldet; benn beherrscht von dem Widerwillen gegen die Anarchie schaute diese Partei mit Vertrauen den rettenden Thaten der "Cadinette der bewassenen Furcht" in Wien und Verlin zu und ahnte nicht, wie bald die Reaction auch in die Hallen von St. Paul hereindrechen werde. Rein geringerer Mann als Dahlmann hat das unselige Wort "rettende That" ersunden. Ein deutsches Reich sür die reindeutschen Staaten, ein weiterer Vund mit Oesterreich! war sortan die Losung — ein höchst verwickelter Plan, der alle Rennzeichen einer Uebergangsepoche an der Stirn trug und dann gewiß unaussührbar blieb, wenn die Deutschen, statt entschlossen zuerst ihr eigenes Reich zu schaffen, köstliche Monate über unfruchtbaren Verhandlungen mit dem schlauen Nachbar verloren. "Das Warten auf Oesterreich, sagte Beckerath, ist das Sterben der deutschen Einheit."

Ganz einzige, unerhörte Erscheinungen in bem Parteileben von St. Baul bewährten, daß die Frage unserer Einheit die schwerfte ift von allen, welche je einem Bolke gestellt wurden. Wider Willen und Erwarten war man zu ber Einsicht gelangt, bag bie Reichsverfassung für Defterreich nicht gelten könne, und boch fagen bie Abgeordneten Defterreichs im Hause. Solcher Zustand war so unhaltbar, daß schon im November gewiegte Diplomaten ber alten Schule handereibend meinten, es fei Zeit, die bestaubten Uniformen auszuklopfen. Zerriffen von wüthendem Parteihasse zeigte bas Haus bereits bas hippotratische Gesicht, die Lage war vergleichbar bem Zustande des Congresses von Washington kurz vor der Abtrennung der Südstaaten. Die Schlaa= worte: Berräther, Kleindeutsche, Hinauswerfen Desterreichs! umschwirrten die Erbkaiserlichen. Als ber Erziubas galt ben Gegnern Dahlmann. Wer kennt nicht jene Bilber, wie ber Bonner Brofessor einem gefunden Menschen das Bein abfägt, weil er schwarzgelbe Alecken auf ber Hose hat, und bergleichen? Rein Wunder, daß bie Preffe ber Kaiserlichen auf solche Angriffe in sehr hochmuthigem Tone antwortete; benn alle anderen Parteien bes haufes wußten nur was fie nicht wollten. Unter ben Defterreichern entstand ber Entschluß, bie Berfaffung, die nicht für Defterreich gelten follte, fo fehr zu "vergiften", fo sehr mit radicaler Thorheit anzufüllen, daß sie der Krone Breußen unannehmbar werde. Diese berufene Coalition ber "Metternich'schen Rechten" und ber Linken beftand fo förmlich und folgerichtig keines wegs, wie die Raiserlichen in der Hitze des Parteikampfes meinten; boch

allerbings sah man jett "Namen, bie einander anheulten", einträchtig für die radicalsten Anträge stimmen: k. k. Legitimisten, welchen der König von Preußen als ein Gegenkaiser galt, in schöner Uebereinstimmung mit den Anarchisten, welche "kein Oberhaupt" wollten, Ultramontane und Schutzöllner Hand in Hand mit der Demokratie. Wer heute zurückschaut auf diese Tage des Hasses, wird zwar das Versahren der Oesterreicher unerhört sinden — aber auch ihre Lage. Eine Partei in so verzweiselter Stellung kann nicht wählig sein in ihren Mitteln. Nicht jedem unter den österreichisch gesinnten Conservativen war jene edle Ofsenheit gegeben, welche einen Mann der äußersten ultramontanen Richtung, Buß, zu dem unschuldigen Geständniß bewog: "ich bin mit der äußersten Freiheit gegangen, ich habe dabei der Linken keine Consecssionen gemacht, es war meine Ueberzeugung."

Die Raiservartei war zurückgekehrt zu ben Hauptgebanken bes vielgeschmähten Siebzehnerentwurfes. Im Januar fagte Dablmann bie staatsmännischen Worte: "Desterreich wird durch eine Macht von uns getrennt, welche stärker ift als wir. Wir können in Freundschaft neben Defterreich geben, ein Uebermaß erstrebter Einheit würde zur Unfreundschaft führen. Desterreich krankt an seiner Stärke ebenso sehr wie andere Staaten an ihrer Schwäche." Mit dieser ruhigen Ueberzeugung stand er ungleich fester da als Gagern, ber die reichsritterliche Vorliebe für Desterreich kaum verbergen konnte. Aber wenn die Illusionen über Defterreichs Lage zu zerftieben begannen, ber Wahn, bas Barlament sei mächtig, währte fort. Als bie Mehrheit burch bie Anerkennung bes Malmber Waffenstillstandes ihren guten Ruf auf's Spiel setze, ba mußte sie erkennen, daß sie fortan eine Macht nur sein konnte in ber engsten Berbindung mit ber breufischen Regierung. Für diesen Zweck geschah von Frankfurt aus zu wenig, von Berlin noch weit weniger, benn teines Sterblichen Auge mochte die mabre Meinung ber räthselhaften preußischen Noten ergründen. Preußen schwankte zwischen Wollen und Nichtwollen, und in St. Baul gebärbete man fich als eine britte Großmacht neben Wien und Berlin; man arbeitete für Preußen, ohne zu wissen, ob ber Freund das Werk billigen werbe. Noch zweimal in biefen bangen Monaten trat Dahlmann mit einer großen Rebe vor bas Haus. Seine Vertheibigung bes absoluten Beto am 14. December war für den magvollen deutschen Liberalen ebenso bezeichnend wie weiland Mirabeau's gewaltige Beto-Rede für den genialen Tribunen nicht ganz unähnlich einem Katheber-Bortrage, boch reich an ftaats-

männischen Gebanken. Wer wiberspräche beute noch, wenn Dablmann sagte, bas Beto sei keine Freiheitsfrage, sondern eine Machtfrage? Er burfte wohl versichern: "bie Borschläge ber Gegner find alle mit einander gleich viel werth, sie sind alle gar nichts werth," benn berweil er rebete, gab fich bie Unreife unferer politischen Bilbung in erschreckenben Als er sagte: "in ben Augen bes Herrn v. Trütsschler Reichen funb. ift augenscheinlich jene Regierung die beste, welche am besten zu geborden verftebt." ba ericholl auf ber Linken ber veranugte Ruf: Sehr richtig!! Am 22. Januar, alsbald nach Uhland, bestieg er die Tribüne, um für bas Erbkaiserthum zu sprechen, und ich benke, bie Rahl berer ist heute nicht mehr groß, welche eine Anmakung finden in seinen Worten: die Erblichkeit in der Monarchie vertheidigen, das heiße das Ein-Freilich, die berufene Geschichte vom alten maleins vertheidigen. Esel", die er erzählte, bewies, daß er die Anhänglichkeit ber beutschen Stämme an ihre angestammten Fürstenhäuser gar fehr überschätzte. Alle Strenge bes Monarchiften, alle Zuversicht bes Patrioten sprach aus den berühmten Worten: "uns thut ein Herrscherhaus noth, weldes gänzlich sich unserem Deutschland widmet. An den Hobenzollem Breugens können wir ein solches Herrscherhaus nicht nur baben, sonbern mit bem schlechtesten und bem besten Willen kann es kein Sterb licher bahin bringen, daß wir es nicht an ihnen haben."

Es folgte die traurige Zeit der leblosen entseelten Debatten, da die Parteien streng geschlossen einander gegenüber ftanden und die mächtige sten Redner nur noch in die leere Luft sprachen. Es folgte die octropirte Verfassung, die Desterreich — wie billig — als ein selbständiges Reich, ohne jede Rücksicht auf Deutschland constituirte. In bemfelben Augenblicke aber, ba ber Raiserstaat um sein Dasein kämpfte, wagte ber unbelehrbare Hochmuth bes Wiener Cabinets ber beutschen Nation eine Berfassung vorzuschlagen, ohne eine Bolksvertretung, boch mit einem Staatenhause, worin Defterreich 38, Deutschland 32 Stimmen haben sollte! "Die Zerreißung ist vollbracht, boch nicht wir haben sie verschulbet," sagte felbst Radowit, und wenn den Hohenzollern die glorreiche Erinnerung an Hohenfriedberg und Leuthen noch nicht geschwunben war, so mußte in solcher Stunde auch ein vermessener Beschluk Eingang finden am Berliner Hofe. Nachdem burch bie vereinten Bestrebungen ber Linken und ber Partei Schmerling's und Heckscher's bie Berfaffung eine lange Reihe unmöglicher radicaler Beftimmungen erhalten hatte, ward endlich das Erbkaiserthum in ber Baulskirche durchgesett,

aber nicht das preukische. Denn die Mehrheit war, da die Defterreicher mit über bas Geschick bes nichtösterreichischen Deutschlands abstimmten, io unficher, bak man zuerft bas abstracte Erbkaiserthum feststellen mukte und dann erst hoffen konnte, die Mehrzahl für die breukische Kaiserkrone So erfolgte endlich die Kaiserwahl — sicherlich ein unerfreuliches Seitenstück zu althistorischen Borgangen und eine schwere Berletung bes Stolzes ber preugischen Krone. "Richt bem Deutschen geziemt es bie fürchterliche Bewegung fortzuleiten und zu schwanken bierbin und borthin" - mit biefen Worten Goetbe's verfündete der Brafibent bas Ergebniß ber langen Arbeit. Doch bie Welt follte erfahren: in Berlin galt als Weisbeit, ben unbaltbaren Auftand bes Zweifels ziellos zu verlängern und haltlos bierbin und bortbin zu schwanken. In ber awölften Stunde, seinen eignen Ratben unerwartet, lebnte ber König bie Kaiserkrone ab. Nicht uns steht es an, ben Stab zu brechen über die Männer, welche auf die Annahme oder auf die Abbankung bes Königs, auf bie zwingenbe Gewalt ber großen Stunde ge-Denn wie viel fie auch gefehlt, was — im Grunde — war ihr schwerstes Berbrechen? Sie bielten einen Kleinmuth der preukischen Arone, einen in ber neuen Geschichte einzigen Fall, für unmöglich, baran wir felber nicht glauben wurben, wenn wir ihn nicht erlebt hatten. Gine preußische Staatsfunft begann, wofür die varlamentarische Sprache nicht ausreicht: sie wollte die Oberleitung in Deutschland, boch nicht ber Blebejer sollte die Krone damit betrauen. Sie dachte nicht sich mit Defterreich rasch zu verständigen und den alten Zustand berzustellen; nein, sie wollte bas schlechthin Revolutionare auf legitimem Wege erreichen durch die freie Zustimmung jener kleinen Höfe, welche die Borwande und Winkelzuge bes Zauberns und Berneinens von Preußen Das Berhängniß aller Halbheit ereilte endlich felber gelernt batten. auch die Unionsvolitik.

Zum britten Wale in seinem öffentlichen Wirken hatte Dahlmann ben Kronen ein ebles Bertrauen entgegengebracht, und nochmals wie vordem in Kiel und Göttingen erntete er den "schwarzen Undank," den die Linke längst vorausgesehen. Wieder nußte das allmächtige Parslament beschämt seine Ohnmacht eingestehen. Die Mehrheit hatte sich verpflichtet die Reichsversassung aufrecht zu erhalten. Aber der unversantwortliche Reichsverweser, der auf Heckscher's Rath sein Amt nicht niedergelegt hatte, zeigte sich jest als Erzherzog, er verweigerte seine Mitwirkung: das Cabinet Gagern trat ab. So blieb nur Eines —

Auch an die Ruhigsten sind bei jenem Ausammendie Revolution. bruche aller Hoffnungen revolutionare Gebanken berangetreten. fünfzehn Jahren burfen wir breift fagen, baf bie Nation zu einem erfolgreichen Aufstande für die Reichsverfassung in jenem Augenblick weber gewillt noch fähig war; und eine Revolution entzünden mit bem Bewuftsein ber Unmöglichkeit, zur Luftbarkeit ober um zu bemonftriren, ift ein Berbrechen. Wir kennen Dahlmann als einen grundfäklichen Keind ber Revolution, und schwerlich mag Einer in jenen rauben Tagen bas tragische Geschick bes Barlaments schmerzlicher als er empfunden haben. Seine gemeffene Haltung freilich verließ ibn auch jett nicht. Als der Erzherzog die Versammlung durch die Ernennung bes Ministeriums Grävell verhöhnte und bas Barlament bies für eine Beleidigung erklärte, ba betheiligte er fich nicht: er bafte bies formlose Verfahren ber Leibenschaft. Seine ganze Natur zu fein und zu benken — er felber geftand es — war für das hartnäckigste Ein erster Vorschlag, bag bie Partei austreten follte, scheiterte an Dahlmann's Wiberspruche. Erst als die Austritte und Abberufungen sich häuften, als er die Gewifiheit hatte, bei längerem Bleiben mitschuldig zu werden an radicalen Beschlussen, die er verbammte, als die nächsten Freunde sich zum Austreten entschlossen: da trat er endlich nach einer Nacht voll inneren Kampfes unter bie Benossen und gestand, wie schwer ber Entschluß ihm werde: "3ch würde mir es nie vergeben, wenn ich mir fagen mußte, ich fei zu früh ausgetreten, ich habe zu früh am Baterlande verzweifelt; bagegen würde ich es leicht tragen, ich sei zu spät ausgetreten. Aber es wuchs in mir von Minute zu Minute die lleberzeugung, daß die Gemeinsamkeit das Ueberwiegende sei. "Dann schrieb er als der Erste seinen Namen unter die Austrittserklärung der vornehmsten Mitglieder der Kaiserpartei.

Nach so harter Enttäuschung stieg ihm die Ahnung auf, daß die schwere Krankheit des deutschen Staatslebens mit so sansten Mitteln, wie er gehofft, nicht zu heilen sei. Er schried in die Deutsche Zeitung: "Sollte diese große Bewegung an dem Uebermuthe der Könige von Napoleon's Gnaden scheitern und das Heil unseres Bolkes sich noch einmal zur Nebensache verslüchtigen, so hemmt, wenn es abermals sluthet, kein Damm die wilden Gewässer mehr, und der Wanderer wird die Reste der alten deutschen Monarchie in den Grabgewölben ihrer Dhnastien suchen müssen." Noch trostloser sand er die Lage auf der Bersammlung zu Gotha; die müde Abspannung der Freunde entlockte

ihm ben schmerzlichen Ausruf: oh flesh, oh flesh, how art thou fishified! Ru rathen wußte auch er nicht, man börte von ihm bas verzweifelte Wort: "Jest stehen wir nur noch ber brutalen Thatsache gegenüber." Ja wohl, rien n'est aussi brutal que le fait! Die Nation — und keineswegs blos die Kaiserpartei, in welcher freilich die Sünden und die Tugenden des deutschen Idealismus am stärksten sich ausprägten — die Ration war in jenem stürmischen Jahre noch nicht im Stande, die schreckliche Wahrheit biefes Wortes zu verfteben; barum verlief sich die Revolution im Sande. Wenn unfer Bolf der > einst begriffen hat, daß die brutale Thatfache ber kleinköniglichen Souveränität nicht zerstört werden kann durch ein imaginäres Parlament, sondern allein durch eine andere brutale Thatsache — durch den preußischen Staat und seine Bataillone: bann wird was bauernd und probebaltig war in dem Thun und Denken der Kaiserpartei wieder aufleben. Dann wird die Nation die Bermunschungen zurücknehmen, welche sie im blinden Zorne der Enttäuschung über ihr erstes Barlament ergok. und ibm nachrühmen, was der alte Arndt ungebrochenen Mutbes den Genoffen zurief:

> wir sind geschlagen, nicht besiegt; in solcher Schlacht erliegt man nicht.

Bu retten was noch zu retten war, ging Dahlmann in die erste Rammer nach Berlin, als die Reaction siegesfroh ihr Haupt erhob und die octropirte Verfassung revidirt wurde. Wie bem beutschen Barlamente, so hat er auch ber preußischen Bolfsvertretung ein Seberwort zugerufen, bas vor unseren Augen traurig in Erfüllung geht. Der wichtigste Kall ber Session war ber Streit über ben Artikel 109 ber heutigen Verfassung (" bie bestehenben Steuern und Abgaben werben forterhoben") - eine ursprünglich transitorisch gemeinte Bestimmung, welche für eine gewissenlose Regierung die Sandhabe werden mußte, um bas Steuerbewilligungsrecht bes Landtages aus ben Angeln zu heben. Herr v. Bismard allein erklärte bereits unverhohlen, daß ein großer Staat fich nicht regieren laffe mit bem unbedingten Steuerbewilligungsrechte bes Barlaments. Aus ber unenblich vertrauensvollen Mittelpartei ließ sich die politische Unerfahrenheit in naiven Worten vernehmen: wo fei die Gefahr bei diesem Artikel? wenn der Landtag bas Bubget nicht bewillige, wie könnte bann eine Regierung bestehen? Dann habe fie zwar Einnahmen aus den bestehenden Steuern, boch Ausgaben dürfe sie nicht machen! Die vielgeschmähten Doctrinäre, die

Dahlmann, Rübne, Camphaufen, Hanfemann, standen in der Oppofition, fie besaffen Welterfahrung genug, um zu wissen, baf mer bie Macht bat, sich bas Recht nehmen tann. Darum entlub fich auf ihr Samt ber gange Born bes Freiheren v. Manteuffel: alle Barteien, ertlärte ber Minister, hatten in diesem Staate ein Recht bazusein, nur nicht bie Doctrinare. In einer claffischen Rebe beschwor Dahlmann bas Saus, "für keine Faffung zu klimmen, die das Steuerbewilligungsrecht unferer Bolksvertretung irgend zweifelhaft läßt ober auch nur seinen Eintritt verspätet. Wenn wir heute weichlich nachgeben, so wird vie Bolksvertretung biefes Recht, welches ihr auf die Dauer nicht entgeben tann, nur gewinnen burch einen langen Kampf! Es wäre über alles traurig, wenn bie Geschichte von biefen Tagen melben mußte, es habe bie gemäßigte Bartei, die Bartei ber wohlwollenden Baterlandsfreunde, in Breugen die Klippe ber Demokratie freilich zu umschiffen vermocht, allein fie habe nicht Energie bes Charakters, nicht klaren politischen Blick, nicht eble Selbftverleugnung gemug befeffen, um eine beilfame Berfaffung für bas Baterland zu begründen. Moge bas nimmer geschehen!" Dennoch geschah es also, und ein strenges Urtheil muß bekennen, baf bie Bartei bes Redners felber einige Schuld an bem unklaren Ausgang trug. Noch herrschte überall im liberalen Lager ber Glaube, daß die Macht über ben Beutel den Eckstein der parlamentarischen Rechte bilde: und doch scheute sich ein richtiger politischer Inftinkt, bas Dafein bes Staates ber Willfür wechselnder Kammermehrheiten gänzlich preiszugeben. — Die schimpfliche Feigheit, welche der deutsche Abel während der Revolution gezeigt, hatte ben Berfasser ber "Bolitit" von mancher alten Borliebe geheilt. Er fand jest, daß die lebensfähigen Elemente unferer Gefellschaft bemokratisch seien, und warnte vor ber Bilbung eines erblichen Herrenstandes: unsere ersten Rammern konnten nur dem belgischen Genate nachgebildet werden. Das war das Ende feiner politischen Laufbahn.

Sein lettes Jahrzehnt verbrachte er wieder in Bonn, sehr thätig als Lehrer. Der regsamere Theil der Studentenschaft brachte noch die alte Liebe dem stattlichen Greise entgegen, der ungebeugt mit dichtem bunklem Haar einherging. Die Burschenschaften zogen nie rheinaufwärts zum Commerse, ohne vor Dahlmann's Hause die Fahne zu schwenken und ihm ein Hoch zu bringen. Argwöhnisch bevbachtete ihn die Regierung; nur um so ernster übte er die Pslicht, seine Schüler über den Staat der Gegenwart zu belehren. Scharf und schneidend psiegte

er die Vorlefungen über die beutsche Geschichte abzuschließen mit einer Schilberung bes wieberhergestellten Bunbestages. "Seitbem ift jebe Hoffnung auf die Einigung Deutschlands verschwunden, und wie der Rechtszustand darniederliegt, davon geben Rurbessen und Schleswig-Holstein ein Zeugniff. Doch genug, übergenug, ich schließe." - Auch ein koftlich naiver Abrik ber bentschen Geschichte, ben ber Alte für eine Enkelin niederschrieb, bricht ab mit ben Worten: "Es giebt aber boch fein beutsches Reich mehr; wir haben blos beutsche Länder übrig bebalten, beren zahlreiche Fürften zwar unter einander verbündet, aber wie früher meift uneins find. Rur im Rollwesen will man sich einig werben." - Mehr benn Ein junger Mann hat an bem Bilbe bes alten Herrn gelernt, was bas schwere Borte bebeute: die Wifsenschaft abelt den Charafter. Auch seine Strenge milberte fich nicht im Alter; fie verschuldete, bag ber ultramontane Max v. Gagern micht nach Bonn gerufen ward und bergestalt Breußen ein bedeutenbes Talent nicht gewann, das beute feinen Feinden dient. Den Fernftebenben erschien ber Alte ftarr und verschloffen, von abweisenbem Ernft. Die Seinigen und ein Heiner Areis treuer Freunde wußten von feiner milben Freundlichkeit, bann und wann auch von einem Aufbligen feiner beiteren Laune zu erzählen. Als ihm eine katholische Schwiegertochter in bas hans geführt warb, fprach er, wie bem Rheinlander geziemt, bas gute Wort: "Unfer Baterland ift nun einmal confessionell getheilt, ba ift's recht heilsam, wenn wir im eigenen Haufe lernen uns zu vertragen." . . . Auf bie Läfterreben von bem Konigthum von Gottes Gnaben gab er bie Antwort: "Mag Einer noch so erfüllt von ber göttlichen Ginsetzung der Fürften sein, den will ich noch feben, ber mir beweist, daß der bose Feind die Bolker eingesett hat; wenn aber er nicht, wer benn fonft?" An seinem preußischen Glaubensbekenntnisse hielt er treu bis zum Tobe; mitten in ben Tagen ber Entwürdigung ber Krone schrieb er zuversichtlich: "mir bleibt immer der Eindruck, daß uns Deutschen vornehmlich Macht nöthig sei, weit mehr als Freiheit, und wie die nöthige Macht im Belttheile uns auf anderem als monarchischem Wege zuwachsen soll, will mir nicht klar werben. " — Der Abend feines Lebens war fehr trüb: von feinen nächsten Freunden starb ein guter Theil hinweg, auch Frau und Tochter wurden ihm entriffen. Auch Otto Abel ftarb, ber vielverheißende schwäbische Hiftoriter, der vordem dem Siebzebnerentwurfe mit dem Enthusiasmus der Jugend zugejubelt hatte und jetzt in Dahlmann's Hause

fast wie ein Sohn verkehrte; er rieb sich auf, weil sein Traum von der Kaiserherrlichkeit der Hohenzollern nimmer Wahrheit werden wollte. Am 5. December 1860 ward Dahlmann rasch vom Tode ereilt. Er ruht auf jenem schönen Friedhose, wo dem Römer Nieduhr sein König ein römisches Denkmal erbaute, wo neben der alten Abteikapelle die Größen des neuen Bonn, die Schlegel, Bunsen, Arndt, die letzte Stätte gefunden.

Fast jeder vielgenannte Mann hat einen Doppelgänger in der öffentlichen Meinung. Unfähig einen bedeutenden Charafter als ein Ganzes zu begreifen, haftet die Menge gern an einer auffälligen Aeußerlickkeit; und findet sich gar ein wikiger Roof, jene wahre oder unwahre Eigenheit mit beifiendem Wite zu versvotten, so entsteht ein Zerrbild, bas fein Reden mehr aus ben Röpfen ber Menschen vertreibt. die Meinung entstanden. Dahlmann sei das Haupt iener Theoretiter, bie alles Heil in einigen unverbesserlichen Verfassungsparagraphen finden; und doch zählte er zu den Ersten, die unserem Bolke eine freiere, minder ichablonenhafte Auffassung bes Staatslebens eröffneten. Geschlecht ftirbt nie aus, welches fich dann am herrlichsten bunkt, wenn es mit unheiligen Sohlen berzhaft auf dem Rafen trampelt, der die Bebeine unserer Bäter bedt; so werden auch Karl Logt's Wipe über ben alten Esel Dahlmann jederzeit eine gläubige Gemeinde um sich versam-Und noch häufiger läft fich bie Rebe boren, Dahlmann habe Sicherlich, von den Säten seiner Politik haben wir mehrere längst über Bord geworfen, und seit es keinen Rechtsboden bes beutschen Bundes mehr giebt, muß unsere nationale Politik neue, weit Aber — so viel langsamer als die Ideen fühnere Wege einschlagen. schreiten in Deutschland bie Zustände vorwärts - bie meisten jener Riele, nach welchen Dahlmann's politisches Wirken sich bewegte, find für uns noch immer ein Gegenstand nicht bes Genusses, sondern ber Er stritt für das beutsche Recht in Schleswig - und vor wenigen Monaten noch betrat ber Deutsche bei Altona die Fremde. Er fämpfte für den Rechtszustand in Hannover — und er selber mußte noch erleben, wie das Spiel von 1837 gemeiner benn zuvor abermals aufgeführt warb. Er wollte ben Deutschen eine nationale Staatsgewalt gründen - und noch heute schaltet über uns ber Bundestag. Er wollte Preußens Verfassung sicher stellen vor dem Junkerthume und ministerieller Willfür — und noch immer frankt Preußen an seinem Herrenhause und den ungesicherten Rechten seiner Bolksvertretung.

Bon dem politisch reifsten Bolte der Erde werden dieselben Lode

und Bentham, welche kläglich Schiffbruch litten, als fie einem wirklichen Staate eine Verfassung gaben, als Lehrer ber Bolitif in boben Sollen wir Deutschen die Bebeutung ber politischen Wissenschaft niedriger schäten? Sollen wir die tiefen und guten Gebanken ber Schriften Dahlmann's barum mifachten, weil ihrem Urbeber ber Genius bes praktischen Staatsmanns versagt mar? Parteien Deutschlands franken an boctrinärem Wesen; benn die lebenbige, praktische Staatsgesinnung erlangt ein Bolk nur burch bie Uebung in der Freiheit; und wober follte uns diese llebung kommen, die wir nicht einmal eine Bühne nationaler Staatstunft besiten? Schon Dablmann's Revolutionsgeschichte spricht die Abnung aus, daß er und seine Freunde dem Märthrerthume nicht entgehen würden. Auch uns, auch ben Mittelparteien von heute, wird das gleiche Loos bereitet werden, auch auf unseren Doctrinarismus wird ein jüngeres Geschlecht herab-Und wohl uns, wenn bann in unseren Reihen lassend nieberschauen. bie Zahl ber Männer nicht klein ift, beren Bürgertugenb und Seelenabel fich mit Dahlmann meffen barf! Wer Dahlmann's Namen nennt, foll der Worte gebenken, welche der Bonner Brofessor schrieb, als er feinen rheinischen Landsleuten die traurige Märe erzählte von dem Tode bes Letten aus dem holfteinischen Grafenhause: "Wenn ich den Chor driftlicher Tugenden muftere, ben man jett häufig spazieren führt, sucht mein Blid nach einer unter ihnen, von beren ernfter Schönheit, im ftrengen Sbenmaße ber Glieber, alte verschollene vaterländische Runben reben. Unter ihrem festen Tritte spriegen keine Blumen, aber beilenbe Aräuter bezeichnen ihre Bahn. Sie muß bas Haus hüten, höre ich. Möge sie behüten bas Haus ber Deutschen, die hohe Gerechtigkeit!"

## Otto Ludwig.

(Leipzig 1859.)

Rein Satz steht dem Aesthetiker so fest wie dieser, daß die Ideale unserer Zeit nur im Drama bie vollendete fünftlerische Geftaltung empfangen können. Und keine Thatsache steht bem Beobachter bes Runftlebens so fest wie diese, daß nicht das Drama, sondern der Roman sich heute der höchsten Volksgunst erfreut. Man mag biefen Widerspruch beklagen, und ich beklage ihn lebhaft — aber die afthetische Empfanglichkeit eines Bolkes läßt fich nicht meistern, fie gehorcht ebenso wenig wie die Geftaltungefraft ber Rünftler ben Machtsprüchen ber Theorie. Die Borliebe der Zeitgenoffen für den Roman entspringt zum Theil ber Trägheit; benn bas Orama muthet ber Bhantasie ber Hörer eigene Thätigfeit zu, mährend ber stoffliche Reiz bes Romans auch ben Stumpffinn erregt. Doch zugleich fagt uns ein richtiges Gefühl, bag bie eigenthumlichsten Gedanken ber Gegenwart bisher in bem Romane ein getreueres Abbild gefunden haben als im Drama. Die jüngste Epoche ber beutschen Poesie läßt sich kurz bezeichnen als eine Zeit, welche nach bem Drama sucht, ohne es zu finden. Der lebensfähigen Dramen find heute so wenige, daß man einigen Muthes bedarf, um ernstlich zu glauben, dies Suchen sei nicht blos ben Reminiscenzen ber Beimar schen Tage, sonbern einem ursprünglichen Drange ber Gegenwart ent-Recht als ein Bertreter biefer suchenben Zeit, als eine tragische Gestalt erscheint uns Otto Ludwig, ein Dichter, ber mit allen Kräften eines starken Geistes bem Ibeale bes Dramas nachtrachtete und endlich boch erleben mußte, daß eine feiner Erzählungen ben Zeitgenoffen als bas iconfte feiner Werke galt.

Halb lächelnb halb beschämt gebenken wir heute des sonderbaren Streites der angeblichen Idealisten und Realisten, welcher in den fünf-

ziger Jahren die Spalten fo vieler Blätter mit gehäffigem Zanke füllte. Als die Ausläufer der Romantik sich in phantastische Experimente verloren, bald bie Runft zum Gegenstande ber Runft machten, bald ichattenbafte Märchengestalten erschufen, welche jeder menschlichen Wahrheit und barum ber Schönheit entbehrten: - war es nicht natürlich, bak bamals frische mit gefunder Sinnlichkeit begabte Dichter, jenes schwächlichen Treibens mube, mit keder hand in die berbe Wirklichkeit bes niederen Bolkslebens griffen? Diefer aus ber Lage ber Dinge entfprossenen Richtung verdanken wir die allmäbliche Rückehr der erzählenben Dichtung zu fräftigen, lebenswahren Geftalten. Aber die Dorf= geschichte, die bei ihrem erften Auftreten, in Immermann's Münchbausen, wie ihr gebührte, nur als eine Spisobe erschienen war, begann balb sich als die Herrscherin zu fühlen. Der prosaische Sinn ber Zeit, froh ber großen Triumphe ber beutschen Arbeit, stellte bem Dichter bie Rumuthung, daß er das Schöne suche unter den Duften des Heues, beim Rlappern des Webstubls. Man verwechselte bas Ibeale und bas Abftracte, schalt über Unnatur, so oft ein Boet über bie Schilberung bes platt Alltäglichen hinausging. Die realistische Aesthetik bewunderte alles Ernstes ben bürftigen Ruhm jenes alten Malers, bessen Trauben bie Gier ber Sperlinge reizten; sie lief Gefahr berabzusinken zu ber Robeit bes großen Saufens, beffen Runftgenuß, nach Goethe's claffifchem Worte, nur barin besteht, daß er bas Abbild mit dem Urbild vergleicht.

Ihr gegenüber schaarte sich nach und nach eine feltsam gemischte Gefellschaft. Barte musikalisch gestimmte Naturen, welche bas Ihrische Element in jenen realistischen Dichtungen mit Recht schmerzlich vermißten; finnige Berehrer ber Goetheschen Mufe, die sich aus ber Enge ber prosaischen Lebensverhältnisse zurücksehnten nach ber freieren Luft und ber reinen Formenschönheit ber antiken Welt; vor Allen aber talentlose Schriftsteller, die greisenhaften Epigonen bes "jungen Deutschlands", benen die leibhaftige Wahrheit ber Dorfgeschichten ihren eigenen Mangel an Gestaltungstraft klar machte — fie alle vereinigten sich zu bem Rufe, bei bem Streben nach bem Charakteristisch-wahren gebe die Für das heutige Geschlecht bedarf es kaum noch Schönheit verloren. ber Bersicherung, daß die hollen Köpfe der beiben streitenden Barteien im Grunde eines Sinnes waren. Darin liegt ja die Größe, der Tieffinn ber Boefie, daß fie, vielseitig, allumfassend, nicht wie die Sculptur ben idealistischen, nicht wie die Malerei den charafteristischen Stil begunftigt, sondern beiden freien Spielraum gewährt. Jener garte Sinn

für die reine Form, welcher mit selbstvergessenem Entzücken selbst der abstracten Schönbeit ber Linien zu folgen vermag, von ben großartigen Umrissen eines Gebirges bis berab zu ben lieblichen Wellenwindungen eines Frauenscheitels - er ift bem Dichter nicht minder unerläßlich, als ber kecke Muth, ber seine Lust hat an ben mannichfachen Verzerrungen, in benen das Menschenleben die Idee des Schönen entstellt und gebrochen zur Erscheinung bringt. Erst die Bereinigung Diefer Kräfte macht den Dichter. Nur ein Mehr oder Minder, ein Vorwiegen der einen ober ber anbern Richtung ift an einzelnen Rünftlern wie an ganzen Reiträumen mahrzunehmen. Und wenn wir bie prosaischen Lebensformen unser Tage, ihr unbestreitbar mehr auf das Wahre benn auf bas Schöne gerichtetes Gefühl betrachten, so läßt fich gar nicht leugnen: für einen modernen beutschen Dichter, ber seiner Zeit ein offenes Ben entgegenbringt, ist die Hinneigung zur darakteristischen Darstellungsweise nicht Sache der freien Wahl, sondern Ergebniß geschichtlicher Nothwendigkeit. — In dem heftigen literarischen Kampfe jener Zeit fanden so einfache Wahrheiten kein Gehör; jeder Künstler ward unbarmherzig bineingezerrt in den Parteihader des Tages. Otto Ludwig felbst hat sich von den fritischen Fehden vornehm zurückgehalten, er hat zur Welt nie anders gesprochen als durch seine poetischen Thaten. erfor ihn die buntscheckige Menge der Gegner der charakteristischen Darstellungsweise zur Zielscheibe ihrer bitterften Anfeindungen; er sollte ber mabre Bannerträger sein ber Boesie des Dütenbrebens. Wunderlicher Irrthum! Wie wahr ist es boch, daß die Lebenden einander nicht verstehen! Seute, ba jener thörichte Zank längst verstummt ift, ba Otto Ludwig nicht mehr unter uns weilt, sei ber Versuch gestattet, ein treues Bilb des edlen Mannes zu zeichnen. —

Eine harte freudlose Jugend gewährte dem Dichter nur allzu oft einen Einblick in die Nachtseiten des Menschenherzens. Er war zu Eisseld im Jahre des deutschen Freiheitskrieges gedoren und wuchs heran in jenen müden Zeiten, da noch kaum ein Lichtstrahl eines öffentlichen Interesses die Gedanken der Menschen in einer thüringischen Kleinstadt hinweglenkte von den Sorgen und Kämpfen ihres engen häuslichen Daseins. Er erlebte frühzeitigen Liebeskummer, raschen umheilvollen Schicksalswechsel im Hause der Eltern, sah unter den Verwandten wilde Auftritte entsesseller Leidenschaft in gedrückten ärmlichen Verhältnissen, und da er eine Zeit lang hinter dem Ladentische stehen mußte, trat ihm das kleine Alltagstreiben der wunderlichen Käuze, die jene Zeit des und

geftörten Philisterthums erzeugte, bicht unter bie Augen. Das Bölfchen um ihn ber begann balb zu ahnen, daß eine ungewöhnliche Kraft in ber Seele biefes jungen Menschen arbeitete. Ein Augenzeuge erzählte mir einst, wie Thorwalbsen einmal im lebhaften Gespräche im Zimmer auf und abging, die Hände auf dem Rücken gefaltet und einen Thonklumpen zwischen ben Kingern knetend; nach einer Weile bolt er ben Thon berpor und fiebe da, er hat die edlen Umriffe eines schönen Kopfes geformt. Auch in der Phantasie des jungen Thüringers lag ein Zug von dieser unbewußten geheimnigvollen Schöpferfraft. Er lebte und webte in einer reichen Traumwelt; glänzenbe Geftalten tauchten auf vor seinem inneren Auge, traten ihm in ben Weg wo er ging und ftand, in körperlicher Fülle, in beängstigender Räbe. Bielleicht ist kein beutscher Dichter seit Heinrich Kleist durch eine solche übermächtige Naturgewalt des Vorstellungsvermögens zugleich beglückt und gepeinigt worden. erlösende Ruf, ber ben harmonischen, glücklichen Genius früh auf ein bestimmtes Gebiet bes Schaffens brangt, erflang biefem ringenben Beifte Seine Phantafie mar eben fo unftat als vielfeitig; fein Wefen gemahnt an jene Urzeit bes Bölkerlebens, ba bie Gattungen ber Runft noch ungeschieben burch einander lagen und ber Mensch mehr in Bilbern und Tönen als in Begriffen bachte. Er bort entzückende Melobien in feinem Innern klingen und beginnt zu componiren, er zeigt ein lebhaftes Gefühl für die bildende Runft und fieht die Erscheinungen, die ihm aufsteigen, blenbend vor sich in reicher Farbenpracht, so beutlich, baß er bas leifeste Aucken ihrer Mundwinkel nachzeichnen könnte: er fühlt bie ersten Regungen seiner Dichterfraft und svielt in einem Liebhabertheater zugleich den Dramaturgen und ben Kabellmeister.

Als er enblich meint seinen Beruf für die Musik erkannt zu haben und die Güte eines Gönners dem Armen das Studium der Kunst ersmöglicht, da führt ihn sein Unstern in das hössliche Sachsen. Dem derben Sohne der thüringer Berge graut vor diesen glatten Städtern, vor "der erlogenen Jugend auf diesen Leipziger Gesichtern." Er sehnt sich heim nach der alten Bastei in Sisseld, wo er so oft mit schlichten, kernhaften Freunden geplaudert, zieht sich schen vor den Menschen zurück. Noch in späteren Jahren, wenn er die hohen Gestalten der Bilder in der Oresbener Gallerie betrachtete, erschien ihm das moderne Volk mit seiner Haft und seiner Leere oft nur wie ein Hausen "aufgepappter nürnberger Männlein." Er erward jeht, während er eifrig seiner Kunst oblag, durch harte, aufreibende Arbeit eine allgemeine Bildung, die doch

immer unfertig blieb, bis er endlich — man sagt, nach bem Anbören einer Beethovenschen Symphonie — sich traurig gestehen mußte, daß bie Welt ber Musik nicht die seine sei. Nun erwachte seine bramatische In seinen dreißiger Jahren geht er noch tastend die Fregange bes Schülers, mannichfach aufgeregt balb durch die reckenhafte Größe ber altnordischen Sagenwelt, balb burch die Spukgestalten ber neuen Romantik. 3ch verdanke der Güte der Wittwe Otto Ludwigs die Kenntnik zweier Dramen aus biefer Zeit, und ich vermag lebhaft nachzuempfinben, wie bald ber strenge; rastlos aufstrebende Geist bes Dichters, ber fich nie genug that, von so unreifen, chaotischen Werken sich abwenden "Das Fräulein von Scuderp" ist eine wenig glückliche Bearbeitung der bekannten Schauergeschichte von Callot-Hoffmann; die phantaftische Willfür der Erfindung, welche der Novellist durch den leichten Fluß seiner Erzählung, burch eine gewisse biabolische Grazie zu versteden weiß, tritt in dem Drama grell, in widerwärtiger Klarheit bervor. Minder formlos, aber auch weniger eigenthümlich ist bas Trauerspiel "Die Rechte bes Herzens."

Es gereicht bem Scharfblid Ebuard Devrient's zur Ehre, bag er aus einzelnen mächtigen Klängen ursprünglicher Leibenschaft, welche in biefen unfertigen Dramen zuweilen aufbraufen, bas Talent bes Dichters erkannte und ihm bie Schule ber Dresbner Buhne eröffnete. wußte die Rlatschsucht des ängstlichen Dresdner Philisters nicht zu erzählen von bem ichweigsamen Sonderling, berzuweilen mit feiner langen Pfeife im Großen Garten erschien — eine hobe schlanke Gestalt, schöne, tiefe beutsche Augen, ein großes bleiches Gesicht von langem Haar und Bart umschattet. Ein Ton matter und platter Gemüthlichkeit war aus ber Dresbner Künstlerwelt niemals ganz verschwunden seit jener Zeit, da die Abendzeitung ihre Wasserkünste spielen ließ, bis herab zu diesen neueren Tagen, da der wackere Julius Hammer verständnißinnig um sich und in sich schaute. Doch alle mannhaften und tiefen Naturen aus biesen gefühlsseligen Areisen suchten gern das stille Haus des Thüringers auf; und wer ihm irgend näher getreten, pries bewundernd die feltene Hoheit biefes Runftlergeistes, wie besonnen und verständig er im taglichen Lebens schaltete, wie treu und mahrhaftig bie Stimme ber Empfinbung aus seinem Herzen klang, und wie geiswoll er in seinem derben Thüringer Dialette über die höchsten Brobleme ber Runft zu reden wußte, wenn man nur anzuklopfen verftand. Eine glückliche Ehe und der günftige Bübnenerfolg zweier Tragobien schienen bem Dichter endlich, ba er bas vierzigste Jahr schon überschritten hatte, die Bahn eines wohlgeordneten ehrenvollen Lebens zu eröffnen; da warf ihn ein grausames Siechthum danieder, betrog ihn und ums um die Früchte seines Schaffens. Unermüdlich thätig, nie verlassen von seiner Seelenstärke, hat er noch viele Jahre hindurch der Krankheit widerstanden, dis er endlich, kaum zweiundfünfzigjährig, erlag.

Es muß ein harter Rampf gewesen fein, ber ben Dichter bes "Fräuleins von Scubery" befreite von ben allzulange verfolgten romantischen Ibealen. Genug, er brach mit biefer phantastischen Welt, endgiltig nach seiner starken Art: er wollte fortan auf eigenen Füßen stehen, "Natur und Wahrheit geben, ja die Wirklichkeit selbst — so schrieb er — nicht die rohe, sondern die schöne". In der That erschien bas Trauerspiel "ber Erbförfter", bas in Dresben (1852) zum ersten Male über die Bretter ging, wie eine leibenschaftliche Kriegserklärung gegen alle romantische Verschwommenheit. Es ist kaum möglich, über die ungeheuerliche Fabel biefes feltsamen Dramas ein allzuhartes Urtheil zu fällen. Das Thema von Kleists Kohlhaas, bas Bild bes wackeren Mannes, ber burch gefränktes Rechtsgefühl ins Unrecht gestürzt wird — bieser alte schöne grundbeutsche Stoff erscheint hier sonberbar verzerrt. Ein leichter, ja komischer Streit zwischen bem wackeren Förster und seinem nicht minder wackeren Herrn wird durch allerlei äußere Umstände, durch eine verwickelte bramatische Maschinerie, bie ben Einfluß von Leffings Emilia Galotti nur allzubeutlich erkennen läßt, emporgeschraubt zu ber Sobe eines tragischen Rampfes; zulest greift gar ber gemeine Zufall ein und ber Förster erschießt, indem er ben Sohn bes Keinbes töbten will, sein eigenes Rind.

Und boch, was war es, das damals die Hörer in gespannter Theilnahme auf den Bänken bannte? Warum regte sich kein Lächeln bei den
widersinnigen Zumuthungen, welche der Dichter an uns stellt? In leibhaftiger Wirklichkeit, mit überwältigender Wahrheit traten uns diese
Menschen entgegen; während des Schauens zum mindesten vermochte
der Zweisel nicht sich zu regen. Ein Ieder fühlte: das ist tief innerlich
empfunden, das ward geschrieben mit jener Sammlung des ganzen
Wesens, welche in der heutigen Kunst — bei der Masse von Bildungsstoff, die auf den Künstler eindrängt und seine Theilnahme zerstreut —
eine unendlich seltene Erscheinung ist. Diese Gestalten hatten von
dem Blute des Lebens getrunken, sie sagten uns nicht was der Dichter
mit ihnen wollte, sie sagten was sie selber wollten, und sie sprachen

es aus, ohne es recht zu wiffen. Eine feine und tiefe Unterscheibung, bie ben Nagel auf ben Ropf trifft und von Otto Ludwig in seinen Selbstbekenntniffen oft betont wirb; ber talte Berftand begreift fie kaum, das gefunde Gefühl empfindet sie augenblicklich. Gerade die gebilbeten Borer, befangen in ber Reflexion, an ftate Selbstbeobachtung gewöhnt, zeigen beute wenig Sinn für die rechte Objectivität bes Dramatikers: sie sind befriedigt, wenn die Gestalten auf ber Bühne nur nichts fagen, was ihrem Charakter widerspricht, und hören gern jene pikanten epigrammatischen Selbstbekenntnisse, welche boch lediglich ben pspchologischen Scharffinn, ben analytischen Verstand bes Dichters, nicht seine Gestaltungsfraft zeigen. Hier aber erschien ein echter Dramatifer, ber völlig hinter seinem Werke verschwand. Der unglückliche Dichter, ber mit feinem schwerflüssigen Talent, seinen unablässigen grübelnden Seelenfämpfen bem fruchtbaren, glückfelig heiteren Genius Albrecht Durer's gegenübersteht wie die Nacht bem Tage, zeigt boch in der naiven Wahrheit, der knorrigen Eigenart seiner Charaktere eine Berwandtschaft mit bem alten Maler.

Und warum fanden fie fo wenig Anklang, jene kritischen Stimmen, welche mit der naheliegenden Behauptung auftraten, hier sei die crasse Trivialität ber Schicksalstragöbien wieber auferstanden? Rein, hier ift nichts von jener leichtfertigen Frivolität, die des Menschen Thun und Denken an einen roben Zufall knüpft. Ein alttestamentarischer Ernst schreitet burch bas Stud; ber Dichter scheint frivol, weil seine gewissenhafte Strenge zur Bärte wird. "Unschuld und Berbrechen steh'n an ben Enden bes Menschlichen; aber ben Unschuldigen und ben Berbrecher trennt oft nur Ein schnellerer Buls" — bas ift ein Ausspruch frevelhafter Schwäche, wenn er die Sünde entschuldigen foll. Otto Ludwig versteht ihn im Sinne einer Anklage; er glaubt gerecht zu handeln, wenn er "einem raschen Worte, das unser Herr wird, weil wir uns nicht die Mühe geben fein herr zu fein;" die furchtbarften Schreden folgen läßt. Gine freublose, troftlose Lebensweisheit, eine arge Berirrung, gewiß, aber die Berirrung eines tiefen und ftarken Geistes!

Bielleicht noch peinlicher als ben graufamen Schluß, empfand ber Hörer die schwüle beklommene Luft, die über dem gesammten Werke liegt. Diese starken wilden Leidenschaften im engsten Raume tobend — das macht den Eindruck eines Sturmes im Glase Wasser, dabei geht die Harmonie von Form und Inhalt verloren. Die Berechtigung bes börflichen und kleinbürgerlichen Lebens in ber Tragobie bleibt schlechterdings eine fehr beschränkte. Worin besteht ber poetische Reiz jener ichlichten Lebenstreife? In ber Ginfachheit, ber beimlichen Enge, bem traulichen Frieden eines der Natur noch nicht entfrembeten Da-Wie anders in dieser Tragodie! Bon dem äfthetischen Reize bes Wald- und Jägerlebens ist nicht die Rede: nur die Härte, die Unfreiheit ber prosaischen Lebensverhältnisse tritt uns entgegen. Leibenschaft tobt, da erscheint sie in bäklicher Korm: ausgehauen wird bes Försters Sohn, und ben ruchlosen Morbtbaten muß sich bie feige Waffe der Büchse als Mittel bieten. Fürwahr, das sind keine Aeuker-Wenn ber Dichter in ber erften Bearbeitung seinen Belben aufs Gericht geben ließ, um für ben Tobtschlag ben Tod zu finden, wenn er später ben juristischen fehler burch einen psphologischen ersetzte und diesen starren Gläubigen burch Selbstmord enben ließ: — liegt barin nicht ein bebenklicher Fingerzeig, wie wenig biese harmlosen Lebenstreise sich für die Tragödie eignen? Die komische, die rührende Dichtkunft findet in folden einfachen Zustanden ihr natürliches Ele-Die Tragodie schreitet auf geweihtem Boden, fie verlangt ben Rothurn, sie fordert eine reine, von dem Dunft und Staub des alltäglichen Lebens gefäuberte Luft, fie forbert große Berhältniffe, wenn bie großen Leidenschaften, welche fie entfesselt, groß erscheinen, harmonisch wirken follen, wenn ihr Einbrickt nicht traurig statt tragisch, niederschlagend statt erschütternd sein soll. Ober ware es ein Zufall, daß die große Familientragöbie bes Lear, bas psychologische Drama bes Tasso in ber vornehmen Welt spielen? Wir find weit entfernt, ben nieberen Ständen die tragifche Soffähigkeit furzweg abzusprechen; aber es bedarf ungewöhnlichen Glückes, wenn ber Dichter einer fleinburgerlichen Tragobie bie arge Rlippe umschiffen will, daß bie Leidenschaften in biesem engen Raume verkümmert, gebrochen erscheinen, und daß bie rächenden Mächte bes bürgerlichen Lebens, ber Gensbarm und bas "Trillerhäusle" mit ihrer handgreiflichen Häßlichkeit ben Runftgenuß zerstören.

Noch mehr. Die Tragödie verlangt volle Zurechnung, indivibuelle Freiheit des Entschlusses der Handelnden, und auch darum sind die Höhen des Lebens ihr natürlicher Boden. Keine Spur davon in unserem Trauerspiele. Dieser Held bewegt sich in einer engen Welt sester Nechts- und Ehrbegriffe, welche nicht minder starr, aber weit minder äfthetisch sind, als die Satungen spanischer Ritterlichkeit

in ben Dramen Calberon's. Seine Ehre glaubt er geschändet, wenn fein Gutsberr ihn wegen einer Meinungsverschiedenheit aus bem Dienste entläßt, sein Ansehen benkt er zu mahren, wenn er mit ber Kurcht statt der Liebe Weib und Kind an sich fesselt. Auch Rleist's Kohlhaas ist ein schlichter Mann aus dem Volke; doch bier zeigt sich die Ueberlegenheit dieses mit Ludwig verwandten und doch ungleich größeren Beiftes. Rleift läßt feinen Belben flar und einfach benken, also daß wir alle. Hoch und Riedria, sofort versteben, warum er in seinem Rechte gekränkt zur Selbsthilfe greift. Dem Erbförfter bagegen widerfährt zwar eine Unbill, doch kein Unrecht, er wird als ein widerspenstiger Diener von seinem Herrn entlassen. Der brave Mann empfindet nun dunkel — und wir mit ihm — daß das formelle Recht biesmal zur unsittlichen Härte führt; in ihm regt sich bie uralte, bie echt-menschliche und boch ewig unerfüllbare Forderung, daß die Ordnung bes Rechts und die Ordnung der Sittlickfeit sich decken follen. ber Dichter verschmäht dies klare und wirksame Motiv zu benuten; er leiht seinem Helben nicht die Beschränktheit der Leidenschaft, welche im Drama ein ewiges Recht behauptet, sondern die Beschränktheit ber Unbildung, die der Hörer belächelt. Der unwissende Förster kann das sonnenklare Recht seines Dienstherrn nicht begreifen, und auf dieser Dummheit des Helden rubt am Ende der ganze tragische Conflict! — "So sind meine Thüringer" — pflegte Ludwig zu antworten, wenn man ihm folche Bebenken einwarf; er gebachte bann aller ber harten und beschränkten Naturen, die ihm broben auf dem Walbe begegnet waren, er erzählte von jenem Manne in Gisfelb, ber mit ben Seinen bem Hungerthphus erlag, weil er es für eine Schande hielt, ber Beborbe feine Dürftigkeit zu bekennen. Aber sind folde Empfindungen, weil fie im Leben vorkommen, poetisch mahr? Ift der Hörer, der mit freieren menschlichen Ibeen an bas Werk herantritt, im Stande, fie nachzuempfinden oder auch nur zu begreifen? Die enge kleine Welt, worin ber Dichter aufwuchs - fonft ein Segen für ben Rünftler, benn fie schenkt ihm, mas keine Bilbung erseten kann, Bertrautheit mit ber Natur, mit dem einfachen Ausbrucke starter Empfindungen — sie gereicht ihm zum Unsegen. Er vermag nicht, über bas Reich ber Erfahrung sich zu erheben, er zeichnet bas Leben felbst, nicht ein kunftlerisches Bild des Lebens. So hinterläßt dies Drama eines ernsten und strengen Rünftlers boch einen ähnlichen Einbruck, wie bie Werte zuchtloser, nach willfürlichen Effecten haschender Geifter: erstaunt

und befrembet verweilen wir, biefer Helb ist ein unverständliches Original.

Ru diesem Fehler, ber aus unfreier Bilbung entspringt, gesellt sich ein anderer, der seinen Grund hat in der Ueberfülle der Kraft. Die finnliche Wahrheit ber bis zur Zubringlichkeit beutlichen Geftalten überschreitet oft die bem Dramatiker gesetzten Schranken, also bag ber Schauspieler gepeinigt ober zum Automaten herabgewürdigt wird; über ibnen schwebt nicht jener gebeimnikvolle Duft, ber die Bhantasie des Hörers zu eigener Thätigkeit erweckt. Wie peinlich ber Dichter burch feine Traumgestalten bedruckt warb, bas fühlen wir bei Ludwig wie bei Kleist am beutlichsten an den Scenen höchster Erregung: hier finden Beibe felten bie Beredsamkeit ber Leibenschaft, sie reben bie ftammelnben Laute ber roben Empfindung, fie fcheinen zu falt, weil fie zu beiß find. Das alles hat Otto Ludwig felbst späterhin eingesehen, ba er sich vorwarf: "wer ben Sinn überzeugen will, lähmt die Phantasie." Endlich — da einmal auch ber begabteste Dichter seine Menschen theilweis sich zum Bilbe schafft - so haben all' biefe Charattere eine schwere, verschlossene, zuruchaltende Weise, die jede Situation übermäßig gespannt und ängstigend macht und bem Hörer zur Qual wird. — Wer bie Stärke biefes Talents bewunderte, ber mußte munichen, ein freundlicher Stern möge die Phantafie bes Dichters hinausführen aus ber engen Welt, die feine Wiege umgab, damit er bas Dürftige und Häßliche bes Alltagslebens vergesse — und er möge sich befreien von der Schule Eduard Devrient's, welcher er zwar die Bühnenkenntniß und die Sorgfalt in der Charakterzeichnung, aber auch bie einseitige Bernachlässigung ber ibealen Elemente bes Dramas verbankte.

Und Otto Ludwig erfüllte diese Hoffnung, als einige Zeit später "Die Makkader" erschienen. Der Stoff konnte nicht glücklicher gewählt sein; denn der shrische Schwung, der in der Fadel selbst liegt, half freundlich einen Mangel in Ludwig's Talent verdecken, und nicht die sinnlich reizende Pracht, welche heute so viele blasirte Poeten an die orientalischen Stoffe sessel, sondern der tiefreligiöse Ernst der jüdischen Welt, der dem Wesen Ludwig's vollkommen entspricht, hatte den Dichter angezogen. Das Drama gemahnt oft an den glaubensfreudigen Siegesjubel, der in den Klängen von Händel's Samson redet. Wie Judah Makkadus über die Leiche seines Oheims nach dem Gögenbilde schreitet und den Gräuel in den Staub wirft — "o arme Beter, ärm'rer Gott!" —

und wie den sterbenden Dulbern zu Jerusalem aus den Augen des einziehenden Helden neue Kraft zum Leben zuströmt: diese Scenen stehen dem Besten unserer Dichtung zur Seite. Und es sind Kämpse von ewiger Wahrheit, die der Dichter schildert: die Empörung des freien Heldenmuths gegen religiösen Fanatismus, der Kamps der Glaubenstreue mit dem Zwange weltlicher Thrannei. Die beklemmende Düsserheit von Ludwig's Erstlingsbrama sinden wir hier nicht mehr, wohl aber dieselbe Kraft und Gedrungenheit, denselben sittlichen Ernst. Dies Letzere erscheint besonders ersreulich, wenn wir uns des gleichnamigen Stückes von Zacharias Werner, das sich mit Ludwig's Tragödie vielsach berührt, erinnern; denn an dieser Arbeit des Apostaten empört uns nicht sowohl das wüste Durcheinander der Scenen und der hohle Klingklang schlechter lhrischer Verse, als der gänzliche Wangel an Gewissen, die prahlerische Aeußerlichseit des religiösen Gefühls.

In der Zeichnung der Charaftere bat der Dichter bier nur wenig und in großen Zügen motivirt, und leiber pflegen bie Aufführungen ber Makkabäer das Heine'sche Witwort, daß Schauspieler und Dichter in bemfelben cordialen Berhältniffe zu einander stehen, wie der Henker und ber arme Sünder, in besonders schlagender Weise zu bewahrheiten. Es ist ein Borzug großer hiftorischer Stoffe, daß sie sparsames Motiviren ermöglichen: die erhabenen allgemein-menschlichen Empfindungen ber Baterlandsliebe, bes Helbenmuths, ber religiöfen Begeifterung hat iede nicht ganz stumpse Phantasie schon durchempfunden, der Dichter hat nicht nöthig, durch Kleinmalerei sie uns näher zu bringen. Wer follte ihn nicht verstehen, diefen königlichen Judah, "ben Mann, der seine Tugenden verhüllt, daß unsere Armuth nicht vor ihm erröthe," der bei der Feinde Drohen vor Lust bebt wie ein Baum im Regen? Und neben ihm "in ihrer Demuth Niedrigkeit" bas Röslein von Saron, eine Gestalt, die nur wenige Zeilen spricht, aber von einer erträglich schönen und gefühlvollen Schauspielerin bargestellt, jeden Zuschauer kaum minder rühren muß, als den Judah selber. Auch der vielgeschmähte Charakter ber Mutter ber Makkabäer scheint uns burchaus "Rein Weib war weiser, keine Mutter thörichter," wabr und treu. bies Wort des Judah löst das Räthsel. Mit durchdringender Klarbeit erkennt sie die Schmach ihres Bolkes, sie glaubt mit einer die Grenzen bes Weiblichen schon überschreitenden Leidenschaft an die Rückfehr der Juben zum alten Glanze, zum alten Gott; und in weiblicher Beife vermischen sich diese religiös-politischen Bestrebungen mit ihrem Familiensstolze, ihrer blinden Mutterliebe: in jedem ihrer Söhne meint sie den Helden ihres Bolses zu schauen, und indem sie ihnen die Bahn zum Ruhme weist, zittert sie davor, sie zu verlieren. Es ist ein tiefsinniger Zug, daß diese entgegengesetzten Seiten ihres Wesens zuletzt, da sie selbst ihre Söhne zu Jehovahs Shren in den Tod treibt, mit einander in Kampf gerathen.

Leiber ist die Composition sehr unfertig, auf Scenen voll Hobeit folgen oft matte, fast zwecklose Auftritte. Ludwig bat gleich 2. Werner zwei Fabeln verbunden, den Glaubenskampf des Judah und die rührende biblische Erzählung von dem Opfertode der sechs Anaben im Marterofen; aber ihm so wenig als Werner ist die Beibe Stoffe sind burchaus bramatisch, Verschmelzung gelungen. es war möglich, sie mit berselben Ibee zu burchbringen und in ähnlicher Weise wie die beiden Tragodien im Lear zu einer idealen Einheit zu verknüpfen. In der einsamen Größe des Judah, der sich losreißt von dem mütterlichen Boden der Gesittung seines Bolkes, rubt ein tieftragischer Gehalt; ber Belb — bas ist bes Dichters eingestandene Absicht - soll zu seiner Beschämung erfahren, daß auch er nur ein Werkzeug ist in der Hand Jehovah's und daß Ifrael aerettet wird nicht durch den Muth des Heerführers, sondern durch die Glaubenstreue der Masse. Aber dann durfte der Glaubenseifer bieses Bolkes nicht blos burch ben Mund bes Fanatikers Jojakim zu uns reden; vor Augen mußten wir es sehen, wie die Juden fich mit ben Waffen in ber Hand erwürgen laffen, weil fie bie Sabbathgesetse nicht brechen wollen; und vor Allem: bann burfte in ben wenigen Scenen, wo wir es schauen, bas Bolf nicht — in jener Shakfpeare'ichen Weise, die für unsere Gesittung unbedingt ein Anachronismus ist — so gar niedrig und erbärmlich auftreten, benn auch die entsetliche Starrheit des Glaubens hat das Recht einer Diesem elenbeften ber Bölfer gegenüber bemerken aroken Idee. wir Judah's Schuld kaum, er erscheint als ein makelloser, ein epischer Held; und wie schwer er leibet, wie tief sein stolzer Geist sich zerknirscht fühlt durch die Erkenntniß seiner Kleinheit, das hat der Dichter, wie plötlich erlahmend, kaum angedeutet. — Noch unsicherer entwickelt sich die andere Fabel; sie gelangt erft in ber prachtvollen Schluffcene, ba bie Makfabäerin um bas leben ihrer Kinder fleht, zur vollen bramatischen Wirkung. —

Wie ist eine so seltsame Ungleichbeit bes Schaffens zu erklären? Otto Ludwig felber giebt die Antwort in einem rudhaltlos ehrlichen Der Dichter gesteht, daß ihn in ben Stunden bes Empfangens zuerst eine musikalische Stimmung überkommt; sie wird ihm zur Farbe, und burchleuchtet von diefer Farbe treten ihm bann einzelne Gestalten ber werbenben Dichtung vor Augen, in einer großen bramatischen Situation, die gewöhnlich nicht die Ratastrophe ift. nach biefen Gesichten bort er seine Menschen reben, und aus ber Karbenbracht solcher Erscheinungen erwächst ihm nach und nach ber Wer kann bas lesen, ohne sofort befrembet Blan seines Werkes. zu rufen: das ift das Bekenntnig eines epischen Dichters! Dem Dramatifer muß die Entwicklung seiner Charaftere, ihr stürmisches Fortschreiten burch eine Welt ber Thaten und ber Leiben, bas Erste, Ein bramatischer Dichter, ber also nur einzelne das Wesentliche fein. Scenen seines Gebichts in seiner Seele erlebt, wird unvermeiblich in der Composition des Werkes und in den Scenen, die er erst nadträglich hinzu gedacht hat, eine ermattete Kraft zeigen, zumal wenn ihm, wie diesem treuen Thuringer, die Gabe des Machers, ber über seine Schwächen zu täuschen weiß, ganglich verfagt ift. ward Ludwig durch sein männliches tief-leidenschaftliches Wesen unwiderstehlich auf das Orama hingewiesen; von der milben, beiteren Beschaulichkeit des Epikers lag gar nichts in ihm. Durch solche verschwenderische Kargheit der Natur, die ihm einige herrliche Gaben bes Dramatifers, einige Kräfte bes Epikers, boch nicht bie Harmonie bes Genius schenkte, wird das tiefe Unglück bieses ringenden Dichtergeiftes vollauf erklärt. — In ber Sprache bes Studes endlich fämpfen zwei Stile: das erhabene von großen Metaphern stroßende biblische Wort, bas dem idealen Drama sich leicht einfügt, steht fremd neben ber pointenreichen Rebeweise bes Luftspiels und bes bürgerlichen Dramas.

Alle Freunde des Dichters fühlten: in dieser erhabenen Welt hatte das groß angelegte Talent des Dichters seinen natürlichen Tummelplatz gefunden. Aber Ludwig überraschte uns einige Jahre darauf durch seine Rücksehr zu dem Ausgangspunkte seiner Bildung; das thüringer Kleinleben hatte ihm den Stoff geboten für die Erzählung "Zwischen Himmel und Erde." Jene unselige Fertigkeit uns selbst zu belügen, deren Keim auch in dem reinsten Menschen schlummert, deren Verirrungen in der Liebe dem Komiker einen so dankbaren

Stoff bieten — bier ist fie als ber Urgrund ber Sunbe aufgefaßt. Wie wir uns einspinnen in eine Welt erlogener Borftellungen, wie uns ber Wahn lieb wird und wir eine Furcht ebenso schwer aufgeben als eine Hoffnung, wie wir die Welt zu kennen meinen, berweil wir nur uns felbst kennen, wie endlich die Schuld uns babin führt, in ben Menschen zu haffen, mas wir an ihnen gethan biese Nachtseiten bes Herzens hat Ludwig mit wunderbarer Divination Hier, bei Ludwig's reifstem Werke, bürfen wir auch die Frage aufwerfen: was bat biefer Dichter gemein mit ben Bestrebungen und Empfindungen seiner Zeit? Richt als wollten wir in tenbenziöser Weise bas fabula docet aus ben Gebilben bes Künstlers ziehen nicht als wollten wir im minbesten die Berechtigung jener, man barf fagen, zeitlofen lprischen Dichter bezweifeln, welche, wie Eduard Mörike, eine kleine Welt einfacher Gefühle mit unverwüftlichem humor verklären: allein gegenüber dem weit bewukteren Schaffen des Novellisten und bes Dramatikers ist die Frage nach seinem Zusammenbange mit ben Ibeen seiner Zeit durchaus am Plate. Lange Jahre verleben unsere besten Männer im Rampfe mit falschen Göten, mit einer verkehrten Genialität, mit fentimentalen Phrasen, die wir aus einer unklaren verschwommenen Zeit ererbt haben. Darum werden wir so mächtig berührt von ber ungeschminkten Wahrhaftigkeit ber Ludwig'schen Gebichte: die schlichte Große des Judah reift uns bin, und felbst die pedantische Figur des Apollonius Nettenmair erweckt unsere Theilnahme, benn das tiefe Rlarheitsbedürfniß biefes Mannes, sein Widerwille gegen jede Selbsttäuschung gemahnt uns an selbsterlebte schwere Stunben.

Wie in allen im Herzen bes Künftlers empfangenen Gedichten hängen auch in dieser Erzählung Ludwig's die Fehler eng zusammen mit den Borzügen. Er läßt uns die Stimmen hören, die sich in der Menschenbrust unter einander entschuldigen oder verklagen, doch er verirrt sich auch oft in eine Kleinmalerei, die dem lebhaften Geiste unerträglich wird. Wer wüßte nicht, wie selbst den edlen Menschen zuweilen an heiliger Stelle eine sinnlos widerwärtige Vorstellung überfällt? Welche Fülle widersprechender Bilder und Gedanken durchtebt uns in einem Augenblicke der Aufregung, und wie ganz vergeblich ist das Bemühen, jeden dieser Züge festzuhalten! Wie der Maler um seine Gestalten einen sesten Kahmen zieht und dem Beschauer überläßt, diese schine Welt der Träume noch in's Unendliche auszusier

behnen, so ist auch dem psychologischen Talent des Dichters eine Grenze gesetzt. Jede übertriebene Motivirung ist unschön, denn sie ermüdet; sie ist unwahr, denn ein vorübergehender Gedanke hinterläßt, in der Form der Darstellung sixirt, einen ganz anderen Eindruck als in seiner flüchtigen Erscheinung in der Wirklichkeit; noch mehr, die Ueberladung mit psychologischem Detail wirkt verwirrend, sie verdunkelt das Wesentliche, das Erzehnis des psychischen Prozesses.

Ludwig bat das thüringische Kleinleben vielleicht noch treuer. er bat es jedenfalls minder befangen von gebildeter Reflexion geschilbert als Auerbach bie Zustände seiner Beimath. barum tritt bas Unschöne biefer Berhältnisse in ber Detailschilberung ber Erzählung sogar noch auffälliger zu Tage, als in dem knappen Für die Kunst giebt es noch bramatischen Bau bes Erbförsters. beute Banausen. Die Theorie soll sich nicht anmaßen, bier eine feste Grenze zu ziehen, welche ber Muth eines schönheitssinnigen Rünftlers jederzeit überspringen kann. Aber im bestimmten Falle läßt fich mit Sicherheit erkennen, ob bes Dichters helben zu flein, zu alltäglich find für seine psychologischen Probleme - fo bier in einer ganz herrlichen Scene. Als das geliebte Weib in warmem schwellendem Umfangen in Apollonius' Armen liegt, als die Versuchung in verlockender Schönheit an ihn herantritt, ba faßt ihn "bie bunkle Vorstellung, als stebe er wie an seinem Tische, und, bewege er sich, ehe er sich umgesehen, so könne er etwas wie ein Tintenfaß auf etwas wie Wäsche oder ein werthvolles Papier werfen." Ja wohl, solche Bilber mögen in solchem Augenblicke das Hirn eines wackeren Schieferbeckermeisters durchzucken, ber an Leib und Seele die Sauberkeit und Ordnung felber ift. Aber welcher Lefer von freier Bilbung kann ein so kleinliches Bild bei so großem Anlag ertragen? Die Kunst hat einen andern Maßstab als bas praktische Leben. Nicht das werthvolle Gold, sondern die schöne Masse des Marmors ist dem Bildner der erwünschte Stoff; und wie ber wilde Frevel bes Morbes und ber Liebe füße Sünden äfthetisch verzeihlicher find, ale leichtere kleinliche Bergehungen, so ist das Ehrenwerthe als solches noch nicht berechtigt, ben Tempel bes Schönen zu betreten. Ludwig felbst hat bas gefühlt, indem er mit glücklichem Takt seinem Helben ein Gewerbe gab, das mit seinem kecken Wagen immerhin noch einigen ästhetischen Reiz hat.

Auch ber ethische Gehalt ber Erzählung leibet unter ber Enge bieser kleinstäbtischen Welt. Um zu schweigen von der grenzenlosen Zurück

haltung, die wie ein Alp auf allen diesen Menschen lastet und ben Ton ber Erzählung noch viel gebrückter macht, als ber furchtbar ernste Inhalt fordert: — die dargestellten Empfindungen sind nur theilweise rein menschlicher Art, wir steigen wieder hinab in eine Welt von conventionellen Begriffen beschränkter Naturen, benen die Sittlickkeit als mechantiche Ordnung, die Borsehung als eine finster nachtragende Macht erscheint, die zu unfrei benken, um die Ibee ber Schuld und ber Aurechnung zu fassen. Wir wollen zur Noth ben fleinen Biberwillen überwinden, ben uns die veinliche Ordnungsliebe dieses Apollonius, sein Feberchenlesen und Möbelbürften einflößt, wir wollen ben freudigen Rünftlerspruch überhören, ber uns babei mahnend in's Ohr klingt, Goethe's schones und sittliches Wort: "Suß ist jebe Verschwendung!" Wenn wir bem Belben nur seine entscheibenben Entschlüsse nachempfin-Als Apollonius feine Baterstadt gerettet und so sich vor seinen eigenen unerbittlichen Augen von jedem Scheine ber Schuld gereinigt hat, da verschmäht er, die Wittwe seines ruchlosen Brubers, bie schändlich geraubte Geliebte seines Herzens beimzuführen, ihr und sich ein sittliches Dasein zu bereiten! Er ift bem Morbstoffe seines Bruders ausgewichen, der Frevler ist dabei umgekommen, und — "hast bu den Lohn der That, so hast du auch die That!" Welche Moral! Empfänden diese Menschen natürlich, so wäre die Versöhnung zwar in ber Dichtung schwer zu schildern — benn so Großes wirkt im Leben nur eine Macht, welche selbst für die freieste ber Rünfte kaum barftellbar ift, bie Zeit — aber sittlich wäre sie möglich, ja nothwendig. Einem un= freien Denken bleiben ethische Conflicte unlösbar. Wahrlich, nicht jener aristofratische Tic, ber bie Tiefen bes Bolkslebens nicht versteht, heißt uns so reben, sondern die Erkenntniß, daß die freie Bilbung den Menschen zur Natur zurückführt! Berftimmt und unfähig, uns der trübseligen Resignation des Schlusses zu erfreuen, legen wir enblich das schöne Buch aus der Hand. —

Während blinde Bewunderer das epische Talent des Dichters priesen, gestand der strenge Mann sich unbarmherzig ein, daß seine Novelle nur aus einer Reihe dramatischer Scenen bestand. Für das Epos bleibt das Berichten der Begebenheiten immer das Wesentliche. Doch wo war hier der leichte Fluß der Erzählung, wo die behagliche Freude des Epikers an der Detailschilderung der Außenwelt? Gewiß, die Geschichte ist, wie man sagt, novellistisch "spannend," aber nur, weil uns der dramatische Conslict der Charaktere mächtig sesselt. Gewiß,

bas Buch ist reich an wunderschönen landschaftlichen Schilderungen, aber nur da, wo es gilt, die Stimmung der handelnden Personen in der Natur wiederzuspiegeln. Last einen Charakter dieses großen Psychologen zwei Zeilen reden, und der ganze Mensch steht leibhaftig vor Euch. Aber last Ludwig die Außenwelt um ihrer selbst willen schildern, und Ihr empfangt einen verworrenen unklaren Eindruck. Am allerseltsamsten spielt das epische und das dramatische Talent des Dichters durcheinander, wenn er die äußere Erscheinung seiner Helden zeichnet: er sieht sie vor sich, hell und bestimmt wie der Epiker, aber erschildert mit peinslicher Undeholsenheit; wir sühlen die Berlegenheit des Oramatikers, der, gezwungen zu erzählen, sich verpflichtet meint, Alles zu berichten, was der Schauspieler agirt.

Jebem Unbefangenen mußte jett die Befürchtung aufsteigen, bie psychologische Meisterschaft bes Dichters werbe, wenn er bei ber faloppen Form der Erzählung verharre, zu virtuoser Manier ausarten, und seine ftrenge Wahrheitsliebe werbe zum Behagen an ber Prosa bes Alltagslebens herabsinfen, wenn er in ber fümmerlichen Umgebung feiner thuringer Heimath befangen bliebe. Leider ichien bas lette Werk, bas Ludwig veröffentlichte - zwei Novellen unter bem Titel "Thuringer Naturen" - bie schlimmften Beforgnisse zu rechtfertigen. Es war die Zeit, ba bie neue realistische Richtung ihren Söhepunkt erreicht hatte. 218 unsere Dichtkunst noch jugenblich unsicher nach ihren Stoffen umhertaftete, ba brauchte es einen Leffing, um die Marken zwischen der Boefie und ben hundert Jahre barauf hätte ein Mann anberen Künften zu zeichnen. von feinem Schönheitssimme wohl nach einem anderen Leffing rufen fönnen, ber Boesie und Profa scheiden follte. Gebilbete Manner schamten sich nicht, jedes wohlgeordnete wissenschaftliche Buch über Branntweinbrennerei und Drainage ein Runstwerk zu nennen; die ästhetifde Kritik rief ungestum nach patriotischen Stoffen, nach Schilberum gen aus bem beutschen Leben, auf daß ber haushälterische Lefer zu bem Luxus ber Kunft nur ja ein wenig patriotische Erhebung, ein wenig ethnographische Belehrung mit in ben Kauf nehmen könne. Die blafirte vornehme Welt, ber Hetärennovellen und ber Redwitischen Süklichkeit fatt, fturzte fich, gleichwie Mörife in jenem luftigen Gebichte über einen herzhaften Rettig die weichliche Schwäche ber Mondicheinpoefie vergißt, mit rober stofflicher Luft auf die derbe Hausmannskoft der Dorfgeschichten und fand ben Tolpatsch originell, ben Brofi pikant, bas Umreile allerliebst! Es war eine Wobe wie andere auch.

bunklen Winkeln beutscher Erbe, aus Cassubien und aus bem Ries beschworen die ideenlosen Nachtreter Berthold Auerbach's ein Geschlecht von Tölpeln und Rüpeln herauf, und je roher, je ungeschlachter diese Bauern es trieben, besto mehr waren sie "aus dem Leben gegriffen," mit desto höherem "ethnographischen Interesse" betrachtete sie die Leses welt.

Es schien in ber That, als hatte auch bas Talent bes thuringer Dichters sich bazu herabgewürdigt, ber neuen Mobe zu hulbigen. bem höchsten Aufwande von psychologischer und ethnographischer Treue erzählte er in feiner Novelle "bie Beiterethei" eine burftige Geschichte aus dem Bolksleben seiner Heimath - ben blos scheinbaren Conflict zwischen zwei wackeren Liebenden, die nur durch die Zwischenträgerei ber "großen Weiber" ihres Städtchens eine Weile getrennt werben. Der benkende Leser aber fragte verzweifelnd: wozu so vielen Tiefsinn an einen kümmerlichen Stoff vergeuben? Uns ift, als stände eine jener Winiaturkapellen gothischen Stiles vor uns, zu klein um erhaben, zu anspruchsvoll um niedlich zu erscheinen. Die Heiterethei und ber Holberefrit find wieder zwei jener stolzen reinen Menschen, denen bas Aussprechen zarter Empfindungen unmöglich ist; beibe Gestalten und bie Schilberung ihrer sittlichen Wiebergeburt würden jeden fühlenden Lefer entzücken, erschienen nicht auch sie entstellt und unschön in ber maßlosen Häßlichkeit ihrer Umgebung. Die Heiterethei hat etwas von einer Heroine — und sie wird mit dem zürnenden Engel im Baradiese veralichen, ba fie - ben klatschenden Weibern ben Kaffee in's Reuer gieft und das Bolf zur Thur hinaus jagt!! Als der Holdersfrit das Brügeln in der Schenke verschworen hat, will er den Genossen seiner stürmischen Jugend zeigen, daß er die alte Kraft noch befitt: ein schwerbeladener Schubkarren wird im Koth festgefahren, die Heiterethei und alle Männer persuchen ihre Kraft baran, bis endlich der Frit die Abelsprobe besteht! Wir lefen das nicht mit jenem Lächeln durch Thränen, das der wahre Humor hervorruft, sondern mit der rathlosen Frage auf den Lippen: Ist bas alles Scherz ober Ernst? Wo das Unschöne zurücktritt, da erreicht ber Dichter statt äfthetischer Erhebung boch nur moralische Erbauung: so in der Schlufscene, als der Frit endlich den Trot seiner Braut gebrochen hat und glücklich rufen barf: "Sie ift raus, die alt' Heiterethei!" Und biefe Beiben Menschen stehen noch wie ibeale Gestalten unter ben übrigen. 3m bitterften Ernfte wird uns feitenlang eine Brügelei in ber Schenke beschrieben. D ihr Grazien!

Schritt und Tritt begegnen wir ber Schwäche aller Dorfgeschichten, jener unseligen Sprache, welche weber Dialekt noch Hochbeutsch, sondern ein unästhetisches und unnatürliches Gemisch von beidem ist. Und diese "großen Weiber"! Das freie leichte Spiel des Humors ist unserem ernsten Dichter versagt, in grotesken Zerrbildern erscheinen ihm seine komischen Gestalten, gespenstisch, peinlich für ihn selbst wie für den Leser. Diese Leute reden nicht, sondern der Eine "hustet," die Andere "spinnt"; die "Baderin besteht blos aus D und Ach, in ein ewiges Erröthen gewickelt," eine Andere "set ihr Zisserblatt auf den Kopf und nimmt ihr blaues Gehäuse um die Schultern," ein Oritter "schlägt die Borderbeine über den Kopf zusammen." Wahrlich, nur der tiese ethische Gehalt in den inneren Kämpsen der beiden Liebenden vermag uns über so viel Unschönheit zu trösten.

Noch ärger verfehlt ist die lette Novelle "Aus dem Regen in die Traufe. " Ein zwerahafter Schneiber, fortwährend geprügelt, anfangs von seiner Mutter, bann von seiner Braut — biese Mutter felbst "bas alt' Fegefeuer," mit einem "polirten Nasenruden," ber, wenn sie befümmert ift, so zu strahlen pflegt, daß man von "glänzendem Herzeleib" reben kann, enblich jene Braut, "bie Schwarze," ein Scheufal an Leib und Seele, wo fie ihrer Natur freien Lauf laffen barf immer polternb und mit ihren koloffalen Gliedmaßen Alles zerschlagend — bies bie Helben! Das ift zu viel des Häflichen, das erregt physischen Ekel und erinnert an die abscheuliche Erzählung Auerbach's von den zwei keifenben und raufenden alten Heren Huzel und Pochel, welche freilich damals die Bewunderung einer verblendeten Kritik erregte. Immerhin erscheint auch in dieser unglücklichen Novelle eine Gestalt, in der wir die edlen Züge unfers Dichters wieder erkennen, die kleine Sannel. diesem guten Kinde ift der wunderbare Reichthum weiblicher Liebe und Hingebung zu entzückend liebenswürdiger Erscheinung verkörpert; und — ein großes Berdienst in solcher Umgebung — sie ift hübsch, Gottlob, sehr hübsch! Um dieser braven Dirne willen ließ sich manche äfthetische Sünde verzeihen.

Die Fanatiker des Realismus jubelten, jest endlich habe der Dickter die ursprüngliche Kraft des biderben Bolkslebens ganz verstanden; die Gegner beklagten mit schlecht verhehlter Schadenfreude, so werde ein großes Talent zu Grunde gerichtet durch die Thorheit der Mode. Wie wenig ahnten die Lobredner und die Tadler, was in diesem selksamen Menschen vorging! Die Erzählungen, mit denen der Meister des

Realismus fein lettes Wort gesprochen haben follte, galten ihm felber nur als Beiwerte. Er hatte fie hingeschrieben ohne jede Rücksicht auf bie Mobe bes Tages, lediglich um sich zu beruhigen, um unter ben vertrauten Gestalten seiner Heimath einmal auszuraften: und so viel ich weiß, find die "Thuringer Naturen", die fast wie ein Zerrbild von "Zwischen himmel und Erbe" erschienen, früher entstanden als biefe Ludwig's beste Gebanten schweiften längst auf schöne Erzählung. anderen, fteileren Bfaben. Wieber wie vor Jahren, ba er sich losriß von ber Romantik, kam ein schwerer Kampf über seinen raftlosen Beift, er begann in der Stille seines Krankenzimmers feine eigenen Werke zweifelnd zu betrachten, und wie der bedeutende Künstler immer der beste Kritiker seiner Werke ist, so fand auch Ludwig, sicherer als bas Urtheil Dritter vermochte, die Mängel seines Schaffens heraus: "ber Befahr bes anatomischen Studiums muß ich erliegen, ich ftebe vor einem Charafter wie eine Ameise vor einem Haufe." Er fühlt, bak er mit seinen Makkabäern schon auf dem rechten Wege gewesen, daß bas Ibeal und die natürliche Wahrheit, statt einander auszuschlieken, vielmehr für ben rechten Künftler Gines find, daß die Illusion sich gang von felber einstellt, wenn ber Dichter nur bas Schöne schafft: "es gilt jett nicht, in Opposition gegen allen Ivealismus zu stehen, es gilt vielmehr, realistische Ibeale darzustellen, b. h. Ibeale unserer Zeit." fucht bas Drama hohen Stils, bas in einer einfachen "schlanken" Sandlung, in dem Ringen und Leiden großer, nicht allzu individueller Charaftere das allgemeine Menschenschickfal darstellen, das der Natur treu bleiben und boch nicht roh naturalistisch wirken soll: "die ruhigen Scenen burch rasches Gespräch belebt, die bewegteren fünstlerisch gemäßigt. So werden beide Klippen vermieden, bort die zu geringe, bier die zu starke Illusion."

Eine bunte Welt bramatischer Gestalten brängte sich jetzt vor sein Auge; ber alte Fluch geistwoller Naturen, daß sie sich übernehmen in ihren Plänen, ging an dem Kranken grausam in Erfüllung. Ein Entwurf jagte den andern; der Ansang eines Schauspiels "Die Brüder von Imola", einige herrliche Scenen aus einer Tragödie "Marino Falieri" wurden niedergeschrieben, noch auf dem Todtenbette ein Drama "Tiberius Gracchus" begonnen. Auch die Helbengestalten des siedenjährigen Kriegs haben den Kranken beschäftigt; er schilderte in einem Borspiele "Auf der Torgauer Haide" das Fridericianische Heer mit einer derben, kernhaften Lebenswahrheit, die den wirksamsten Stellen des

schönen Romans "Cabanis" von W. Alexis nichts nachgiebt. Lieblingswerk biefer Jahre war ein Trauerspiel "Agnes Bernauerin". Ludwig fühlte mit feinem Künftlertakt, daß biefer Engel von Augsburg in der historischen Ueberlieferung mehr eine rührende als eine tragische Geftalt ift; er versuchte fie zu einem schuldvollen tragischen Charafter zu erheben, lieh ihr einen breiften vorwitigen Zug und lief freilich Gefabr, das Mitleid für die Heldin zu ertöben. Aber bie alte räthfelhafte Unart seiner Phantasie, die nur fragmentarisch schaffen konnte, ließ fich nicht mehr bewältigen. In wundervoller Rlarbeit erschienen ibm einzelne Scenen, und was er von folden Bruchftuden auf bas Bapier warf, wirkt hinreißend, bezaubernd auf den Lefer. Er meinte wohl, jest, ba er mit Bewußtsein schaffe, entwerfe er zuerst ben Blan, bann erft erschienen ihm seine Geftalten; boch die unhemmbar vorwärtsschreitende Gestaltungslust bes rechten Dramatikers, welche nicht ruben kann, bis fie ihren Helben auf die Höhen der Leidenschaft emporgetrieben und bann herniedergestürzt hat - sie erwachte bem Kranken nie. Gine Lude, bie sich niemals füllen wollte, klaffte immer zwischen ben einzelnen in böchfter Bracht geschauten Bilbern, ber Ring bes Kunftwerks schloß sich Run pact er "bie Stoffe, bie er bebrütet," aber und abermals an, wohl zwölfmal oder mehr wird die Bernauerin umgearbeitet nie vollenbet.

Er belauscht sich während des Schaffens, er fühlt seine Verwandtschaft mit Rleift und Hebbel, vergleicht seine Gestalten mit den ihrigen, er findet in Shakespeare ben vollendeten Rünftler und versucht aus bessen Werken die höchsten Gesetze ber Kunft abzuleiten. Sein eigenes Selbstgefühl, seine Rünftlerfreudigkeit fühlt sich erbrückt burch die Größe des Briten. sieben Jahre lang bis zu seinem Tode läft ihn bas Bilb bes fremben Dichters nicht los, er ichreibt "Shakespearestubien" und trägt in biese Blätter, wie in ein Tagebuch, Alles zusammen, was ihm Kopf und Herz bewegt: Selbstgeftandnisse, afthetische Regeln, Dramenent würfe, Studien über Shakespearische Charaktere, Besprechungen eigener und fremder Werke. Der thüringer Natursohn spricht in Lob und Tabel mit einer unbefangenen Grabbeit, die unserer verzärtelten rucknichts vollen Zeit wie eine Stimme aus ben derusfischen Wälbern klingt, er berührt die feinsten und höchsten Räthsel ber Runft und bes Seelenlebens, er erörtert Fragen, die nur ein reicher Künftlergeift aufwerfen fann — als z. B.: "wie reich ein Stud Shakespeare's an Handlung ist und wie wenig Scenen es boch hat und wie diese auch so viel pretische

Ausmalung baben" — und gleich barauf befrembet er uns burch einen Erklärungsversuch, ber eine fertige historisch-philologische Bilbung verlangt, also ber Intuition bes Künstlers allein nicht gelingen kann und bann folgt wieder ein Selbstbekenntniß von fast unbeimlicher Rlar-Auch in Lubwig's Seele wühlte jene krankhafte Reigung, sich felbft zu belauern, welche bas leben Beinrich Rleift's verwüften half. Aber während Rleift in ber Runft sich immer wieder zu frischer Schöpferluft ermannte und nur in seinem äukeren Leben ein unglücklicher Grübler blieb, verfloß Ludwig's Leben wohlgeordnet, in gleichmäßigem Wellenschlage, ber trankhafte Trieb in ihm warf sich allein auf sein fünstleriiches Schaffen. Schon ein Uebermaß gelehrten Wissens lähmt oft ben freien Flug des Dichtergeistes, boch noch verberblicher als die allzuschwere Bilbung bes Verstandes wirkt auf den Künstler jene vorzeitige Rritif, die ihm die Freude stört an seinen balbvollendeten Gestalten. Mir ward unfäglich traurig zu Muthe, als ich einst in einigen Heften aus Lubwig's Nachlaß blättern burfte. Welch ein ungeheurer Fleiß in bie fen eng beschriebenen Bogen: nur felten einmal bat die zitternde Sand bes Kranken am Ranbe bemerkt, er habe heute seinen Kinbern zu Lieb' Große tieffinnige Entwürfe, prächtige Berfe, zeitia Schicht gemacht. glänzenber, schwungvoller als bie schönften Stellen ber Maffabäer, bann wieder einzelne aufgebauschte geschraubte Bilber, und schließlich boch kein Ganzes — eine Bhantasie, die uns zugleich burch ihren Reichtbum und durch ihre Unfruchtbarkeit in Erstaunen sett.

Ganz gewiß hat auch die Krankheit und die Sorge um des Lebens Nothburft ben Aufschwung bieser Dichterkraft gelähmt. Man barf von Ludwig nicht reden, ohne mit ernstem Wort einer häflichen Schwäche ber beutschen Gesittung zu gebenken — bes unanständigen Geizes, ben bie beutsche Lesewelt ihren Schriftstellern entgegenbringt. Mile bie bequemen Entschuldigungen, welche auf unseren noch jugenblichen Volkswohlstand verweisen, zerfallen in Nichts vor der beschämenden Thatsache, daß in dem kleinen Holland, dem halbbarbarischen Rufland bie Auflagen guter Bücher weit ftarker, oft zehnmal ftarker find als in bem großen gelehrten Deutschlanb. Rein Volk liest mehr, keines kauft weniger Bücher als bas unsere. Namentlich unsere böberen Stänbe zeigen im literarischen Verkehrsleben einen Mangel an Feingefühl, eine Kargheit, welche unsere Nachbarn mit Recht als unschicklich schelten. So lange es bei uns noch nicht für schmutig gilt, wenn eine reiche elegante Dame mit Handschuhen bewaffnet ein unfauberes Lesecirkelexemplar

eines Buches lieft, das sie im nächsten Laden für wenige Groschen kaufen kann — ebenso lange werden alle Schiller- und Tiedgestiftungen die gedrückte Lage der deutschen Schriftsteller nicht wesentlich bessern. Ist ein deutscher Dichter vollends wenig fruchtbar, sehlt ihm, wie diesem Thüringer, gänzlich das Talent für den einzigen gewinndringenden literarischen Erwerdszweig, für die Journalistik, so kann er der bitteren Noth nicht entgehen.

Doch in Bahrheit liegt ber lette Grund ber Unfruchtbarkeit von Ludwig's späteren Jahren nicht in der Krankheit, nicht in der Armuth, fondern in jener rathfelhaften Anlage feiner Phantafie. 36m blieb versagt, der Welt die Schäte seiner Seele zu zeigen, er war mehr als er fcuf, und nur feinen Freunden lebt das unverftummelte Bild feines Wefens in der Erinnerung. In ber Runft aber gilt nur das Können - ber alte Spruch soll allezeit in Ehren bleiben, ob er auch graufam scheine; bas landläufige Urtheil wird bei Otto Ludwig's Namen immer zuerst an jene Erzählung "Zwischen Himmel und Erbe" benken, welche er felber für ein Nebenwerk anfah. Wer den unendlichen Werth ber Berfönlichkeit in der Kunst versteht, wer da weiß, daß in der Entwicklung des geiftigen Lebens wie in dem Haushalt der Natur nichts verloren geht, der darf freilich bei einer so äußerlichen Schätzung nicht fteben bleiben. Wie die politische Geschichte bem General Friedrich von Gagern einen ehrenvollen Plat anweist um der Gedanken willen, die er in der Stille für Deutschland bachte, um der unerfüllten Hoffnungen willen, die sich an ihn knüpften — so wird auch die Literaturgeschichte nicht blos anerkennen, was Otto Ludwig schuf, sondern auch ein Wort bes Dankes übrig behalten für die hohen Ziele, die der Ringende nicht ganz erreichte; fie wird gerecht und in Ludwig's eigenem Sinne urtheilen, wenn fie ihn auffaßt als ben Dichter ber Mattabaer, ber bas realistische Ideal im Drama zu verwirklichen suchte.

Mögen die Männer, benen der Nachlaß des Dichters anvertraut ist, bei der Herausgabe zu Werke gehen mit jener ernsten Pietät, welche streng das Unsertige von dem Dauernden scheidet und eher zu wenig giebt als zu viel — nicht mit jener knabenhaften Sammlerwuth, die sich heute so oft an dem Andenken wackerer Verstorbener versündigt. Einige Scenen aus Otto Ludwig's letzten Trauerspielen, einige Kernstäte aus seinen Gedanken über das Orama werden dem jungen Dichterzgeschlechte ein theures Vermächtniß sein, ein Schatz fünstlerischer Weischeit und männlichen Muthes. Mit unwandelbarer Treue bewahrte sich

ber franke Dichter ben Glauben an fein Bolf und feine Zeit, niemals vermochte die hergebrachte Rlage über bas Epigonenthum ber Gegenwart die Kraft seines Hoffens zu erschüttern. "Unsere Ibeale sind andere als die ber goldenen Zeit unferer Dichtung" - auf biefen Gebanken kommen bie Shakespearestubien immer wieber zurück - bie Gegenwart hat schon genug eigene Geschichte gehabt, um sich neue Ideale zu bilben, benen nichts fehlt als "bie eigentliche Gestaltung" burch ben Dichter. Gelingt es einst unferem aufftrebenden Bolfe , zu bem neuen Gebankengehalt, ber unsere Welt erfüllt, auch jene Sicherheit ber fittlichen Ueberzeugung, jene zweifellose Daseinsfreudigkeit zu erwerben. welche allein ber bramatischen Kunst die volle Entfaltung gestatten bann werben bie glücklicheren Dichter, welche ben Ibealen ber Zeit "bie eigentliche Gestaltung" geben, mit bankbarer Rührung biefes echt beutichen Künstlers gedenken, ber so tapfer, so schmerzlich, so wahrhaftig gerungen hat nach ben höchsten Zielen ber Runft.

## Friedrich Bebbel.

(Rönigftein 1860.)

In zwiefachem Sinn ist die Dichtkunst die Herzenskündigerin ihrer Dem Dichter bleibt nicht nur bas schöne Recht herauszusagen, was die Gegenwart in ihren Tiefen bewegt; er zwingt auch die Zeitgenossen, burch die Aufnahme, welche sie seinen Werken angebeihen lassen, ihr innerstes Wesen ber Nachwelt zu enthüllen. Die von Grund aus verwandelte Stellung ber Gebildeten zu den Werken der Poesie zeigt klarer als irgend eine Thatsache ber politischen Geschichte, daß wir wirklich binnen weniger Jahrzehnte andere Menschen geworden sind. Alls nach einer langen Zeit vorherrschender literarischer Thätigkeit die erften Reime freien politischen Lebens in Deutschland fich schüchtern aus bem Boben emporhoben, da galt es noch als ein Wagniß, ber äfthetisch verbildeten Lesewelt politische Geschäftssachen in nüchterner geschäftlicher Form vorzutragen, und ber alte Benzel-Sternau kleibete weislich ben langweiligften aller Stoffe, einen Bericht über die erften bairifchen Landtage, in die phantastische Hulle eines Briefwechsels zwischen Sochwittelsbach und Reikiavik. Nur zwanzig Jahre vergingen, und jede Sput andächtigen Schönheitssinnes schien hinweggefegt von ber politischen Alles jubelte, wenn die Meute gesinnungstüchtiger Zeit-Leidenschaft. poeten wider die vornehme Ruhe des Fürstenknechtes Goethe lärmte. Das Baterland forberte, wie ein Wortführer jener Tage felbstgefällig fagt,

> von ber Dichterinnung ftatt bem verbrauchten Leiertanb, nur Muth unb gute Gefinnung.

Bon biesem Aeußersten unästhetischer Robeit freilich, von biesem Selbstmordsversuch der Poesie sind wir zurückzekommen. Der schwere Ernst der politischen Arbeit lehrte uns die verschwommenen Phrasen der Tendenzlprik mißachten, und jener schlichte Sinn für das Wahre, welcher das köftlichste Gut der Gegenwart bildet, wandte sich mit Ekel von poetischen Gestalten, die kein eigenes Leben lebten, nur das Mundstückwaren für des Dichters politische Meinungen. Doch die alte Begeisterung der Deutschen für das Schöne ist nicht wiedererwacht; dem starken und tiessinnigen Dichtergenius fällt in unseren Tagen ein unsäglich hartes Loos.

Wir wollen nicht allzubitter beklagen, daß bie gesammte Lbrik beute lediglich von ben Frauen gelefen wird, nur felten ein Mann von Geift in verschämter Stille an seinem Horaz ober an Goethe's römischen Elegien sich erquickt: die Härte, der Weltsinn, die Aufregung bes mobernen Lebens verträgt sich wenig mit Ibrischer Empfindsamkeit. in febr zahlreichen und fehr ehrenwerthen Kreifen ein junger Mann, von bem man nur weiß, er sei ein Poet, mit verhaltenem Lachen empfangen wird, wenn man von ihm erwartet, er werbe jenes Durchschnittsmaß von Verftand und Willenstraft erft erweisen, bas wir bei allen anderen Sterblichen vorausseten: fo feben wir keinen Unlak, fentimental und verstimmt zu werden ob dieser nothwendigen Folge ber poetischen Ueberproduction. Aber versuchet, in einem Kreise gebildeter Männer die triviale Bahrheit zu verfechten, bag die Runft für ein Culturvolk täglich Brot, nicht ein erfreulicher Lurus sei - und Wiberspruch ober halbe Austimmung wird Euch lebren, wie arg ber Formensinn verkummert ist in diesem arbeitenden Geschlechte. Es ist nicht anders, ber ungeheuren Mehrzahl unserer Männer gilt die Runft nur als eine Erholung, gut genug einige mube Abenbstunden auszufüllen. Wir widmen, was von Ibealismus in uns liegt, bem Staate, uns bebrückt eine Geschäftslaft, welche die älteren Geschlechter unseres Bolfes nie für möglich gehalten hatten, wir wissen ben Werth ber Zeit so genau zu schähen, daß ber rubige briefliche Gebankenaustausch unter thätigen Männern fast ganz aufgehört hat und selbst unfer geselliger Verkehr überall die Spuren haftiger Unruhe zeigt. Eine folche ganz nach außen gerichtete Zeit sucht in ber Kunft bie Rube, die Abspannung. Wer will bestreiten, daß Gustav Frentag seine Popularität weit weniger seinem edlen Talente verdankt als seiner liebenswürdigen Beiterkeit, welche auch bem Gebankenlosen erlaubt, por bem unverstandenen aber lustigen Gebahren der Gestalten des Dichters ein gewisses Behagen zu empfinden? Sehr undankbar ist in solchen Tagen das Schaffen des pathetischen Dichters. Gelingt ihm sein schweres Werk nicht vollkommen, so vereinigt sich zu seiner Berurtheislung der Haß der Massen gegen Jeden, der ihren dumpfen Schlummer stört, und der gesunde Sinn für Harmonie, dem eine niedrige, doch erfolgreiche Bestrebung erfreulicher scheint als ein groß angelegtes, aber unfertiges Schaffen.

Dabei lebt in biesem profaischen Geschlechte unausrottbar boch bie ftille Hoffnung, daß das fröhlich aufblübende neue Leben unferes Staates auch die bramatische Kunst einer großen Zukunft entgegenführen muffe. Freilich nur eine unbeftimmte Ahnung. sicheres Volksgefühl zeichnet bem jungen Dramatiker gebieterisch bestimmte Wege vor; uns fehlt ein nationaler Stil, ein festes Gebiet bramatischer Stoffe, jede Sicherheit ber Technik. Unermeflich, zu beliebiger Auswahl breitet sich vor dem Auge des Poeten die Welt der sittlichen, socialen, politischen Probleme aus; und wenn schon biese schrankenlose Freiheit ber Wahl ben geistreichen Ropf leicht zu unstätem Taften, zum Experimentiren verleitet, fo wird ihm vollends die Sicherbeit des Gefühls beirrt durch die Wohlweisheit der Kritik. Scheint es boch, als verfolgten manche Runftphilosophen nur bas eine Ziel, bem schaffenben Rünftler fein Thun zu verleiben, ibm ben frischen Muth zu Was hat diese Altklugheit nicht alles bewiesen: für bas Epos find wir zu bewuft, für die Lprik zu nüchtern, für das Drama zu unruhig; die alte Geschichte ist für unsere Runft zu tahl, bas Mittelalter zu phantaftisch, die neue Zeit steht uns zu nabe - und wie die anmagenben und boch im Grunde gehaltlofen Schlagworte fonft lauten. Bu ben Kugen biefer überreifen Aefthetik treibt eine vulgare Kritik ihr Unwesen, beren erschreckenbe Robeit täglich beutlicher beweist, baß bie besten Röpfe ber Epoche sich ber Runft entfrembet haben. wundern uns gar nicht mehr, wenn ein tief empfundenes Kunstwerk als Mr. 59 unter "Fünf Dutend neuer Romane" abgeschlachtet wird, wenn eine Dichtung von G. Freptag ober G. Reller alles Ernftes in Gine Reihe gestellt wird mit den Arbeiten der Frau Mühlbach oder ähnlichen Producten einer volkswirthschaftlichen Thätigkeit, welche sich lediglich burch das Verhältniß von Angebot und Nachfrage bestimmen läßt. Wir fühlen uns nicht mehr befrembet, wenn jener beliebige Herr Schulte, ber im Erbgeschof einer politischen Zeitung seinen fritischen Sorgenstuhl aufgestellt hat, mit den Dichtern und Denkern, deren Werke er beschwatzt, auf Du und Du oder gar im Tone des Schulmeisters verkehrt. Wir empfinden für den Aritiker sogar eine gewisse Hochachtung, wenn er die Kenntnisse eines angehenden Obersecundaners entfaltet — eine Bildungsstufe, welche in diesen Kreisen unserer Literatur nicht allzuhäusig erklommen wird. Begreislich in der That, wenn ein starker Künstlergeist, angeekelt von diesem nichtsnutzigen belletrisstischen Treiben, auch die ehrenwerthen Ausnahmen übersieht, welche in unserer Presse zuweilen noch auftauchen, und grimmig seiner Straße zieht.

Doch bas schwerste hemmniß, bas bie Gegenwart bem bramatischen -Dichter in den Weg wirft, ist die Gährung, die Unsicherheit unserer fittlichen Begriffe. Wie viel einfacher als ber moberne Mensch stanben unfere großen Dichter zu ben Broblemen bes fittlichen Lebens! Welchen sittlichen und ästhetischen Schatz besaß Schiller an Kant's kategorischem Imperativ — eine großartige, ftreng sittliche Weltanschauung, wie geschaffen für ben Dramatiker, benn sie läßt bem tragischen Charakter ungeschmälert die Freiheit. Seit die neue Philosophie den Glauben an Gott und Unsterblickfeit erschüttert hat, seit die Naturforschung beginnt ben Zusammenhang von Leib und Seele schärfer zu beleuchten, steht der Dichter, wenn er zugleich ein Denker ift, den einfachsten und schwersten sittlichen Fragen minder unbefangen gegenüber; selbst die ! Idee der tragischen Schuld und Zurechnung, die dem Dramatiker unbebingt fest steben muß, wird ihm leicht burch Zweifel verwirrt und getrübt. Und wo ift sie hin, die edle mit Beift und Empfindung gefättigte Geselligkeit, die in den Tagen von Weimar freilich nur einige auserwählte Kreise unseres Bolkes beglückte? Die schamlose Frechbeit ber Halbwelt auf der einen, die unleugbar steifen, gezwungenen Formen unferer guten Gesellschaft auf ber anberen Seite — in einer folchen Umgebung erlangt der Künftler nicht leicht die harmonische Bildung ber sittlichen und ber sinnlichen Kräfte.

Das Sble und Große dieser durchaus von der Politik, der Bolkswirthschaft, der Wissenschaft beherrschten Welt begeistert zu empfinden, ihr Leben mitzuleben und dennoch das Schöne, nichts als das Schöne zu schaffen, das ist die schwere Aufgabe des modernen Dichters. Ein Zug der Resignation, das Bewußtsein, daß nicht jede Zeit dem Künstler das Höchste zu erreichen gestattet, wird in solchen Tagen oft den Geist des Dichters ergreisen, und sicherlich viele der

heutigen Poeten haben zuweilen mit eingestimmt in die Bitte, welche Friedrich Hebbel einst an seine Muse richtete:

Du magft mir jeben Kranz versagen, wie ihn die hohen Kinftler tragen, nur daß, wenn ich gestorben bin, ein Denimal sei, daß Kraft und Sinn noch nicht zu Bilben und Barbaren aus meiner Zeit entwichen waren.

Das ganze Wesen bes Mannes liegt in biesen Zeilen: sein Stolz, sein ernster Künstlersinn und jene hoffnungslose Verstimmung, die ihn seinem Volke entfrembete. Aber wie schwer er auch irrte, den Ruhm, den er sich in jenen Zeilen ersleht, wird ihm heute kein Undesangener mehr versagen. Er dachte groß von seiner Kunst, er lebte ihr mit rastlosem, fruchtbarem Fleiße, mit Andacht und Sammlung, treu seinem Ausspruch: "leben heißt tief einsam sein". Oftmals berührt von den Sünden der Zeit, die er lästerte, hat er nie wissentlich ihren Launen gehuldigt; in ihm waltete jene vornehme Selbstgewißheit, welche jedes unmittelbar tendenziöse Einwirken der Poesie auf die Gegenwart verschmäht und sich des freudigen Glaubens getröstet, daß der Gehalt der Dichtung ein ewiger ist und seiner Stunde harren kann.

Ein bitmarscher Kind, in einer engen und harten Welt aufgewachsen, bewahrte Hebbel immer einen Zug rauher reckenhafter Kraft, also daß starke nordische Naturen, wie der alte Dahlmann, ihm die Theilnahme des Landsmannes nie versagten, auch wenn sie seinen Wandlungen nicht folgen mochten. Er selber bezeichnete die altgermanische Welt und die Bibel gern als die Duellen seiner Dichtung. Doch auch andere, minder lautere Kräfte schlugen in sein Leben ein: die nervöse Sinnlichkeit des modernen Paris, die zersehende, glaubenlose Reslexion der jungdeutschen Literatur; und erst nach langen Irrgängen, da er endlich wieder zurückgriff zu den Sagengestalten unserer Vorzeit, die ihm die Träume der Knabenjahre erfüllt hatten, gelang ihm ein Kunstwerf, das dauern wird.

Die Künftlertugend, welche an Hebbel zuerst in die Augen fällt, ist der seltene, dem Dilettanten allezeit unverständliche Sinn für die Totalität des Kunstwerks. Er verachtet das Haschen nach Einzelschön-heiten, wie die kleinmeisterliche, an einzelne Auffälligkeiten sich seste klammernde Kritik. Schon aus diesem einen Grunde sollte man end-

lich aufhören, ihn mit Grabbe zu vergleichen. Grabbe war bas Kinb einer sinkenden Spoche, welche die Ibeale einer großen Vergangenheit in zuchtlosem Uebermuthe zerschlug; in diesem roben Talente war keine Hebbel erscheint als ber Sohn einer aufstrebenben Zeit. welche neue Ibeale zu gestalten suchte. Freilich es war ein Suchen, an bem ber grübelnde Berstand oft mehr Antheil hatte als die schaffende Phantafie. Der Dichter experimentirte, er taftete umber nach einem Runstwerk ber Zukunft, in seinen ersten Werken erschien die Intention ungleich stärker als die lebendige Ausführung. Das traurige Wort. womit Hebbel einst die Frage "Man weiß doch, was ein Luftspiel heißt?" beantwortet bat: — "Dies steht so klar vor meinem Geist, daß, wenn ich's minder bell erblickte, das Werk vielleicht mir beffer glückte " - diefes unselige Geständniß giebt leider den Schlüssel zu einem großen Theile seines Schaffens. Er haßt die Phrase, niemals brängt sich bei ihm ber Verstand in ber prosaischen Form unbramatischer Betrachtungen berbor; aber bei aller realistischen Anschaulichkeit im Ginzelnen läßt das Ganze oft kalt, erscheint als gemacht und ge= flügelt. Und so findet sich bei Hebbel, der nach dem ehlen Ziele ftrebt, alles Beiftige zu verleiblichen, bas Zusammenfallen von Ibee und Bild ebenso selten wie bei Klopstock, von dem ein altes treffendes Wort sagt, er habe alles Leibliche bes Körpers ent= fleibet.

Man hat Hebbel schweres Unrecht gethan, wenn ihm die Wärme bes Gemüths ganglich abgesprochen ward. Selbst aus ben verfehltesten seiner Gebichte bricht zuweilen, und bann ergreifenb, eine starke und tiefe Empfindung hervor. Wer die Gebichte kennt, worin er Selbsterlebtes, wie das stille Blück des Hauses befingt, der wird den herzlosen Vorwurf ber Herglofigkeit nicht wiederholen. Er bichtete nur, wenn ber Beift ihn rief, ließ oft jahrelang die halbfertigen Geftalten seiner Entwürfe ruhen, bis sie von selber wieder erwachten. Tropbem trat in den also aus fünstlerischem Drange entstandenen Werken die Reflexion zuweilen fo ftark hervor, daß der Hörer kaum wußte, ob ein Dichter oder ein Denker zu ihm sprach. Dies verräth sich vornehmlich in der Zeichnung ber Charaktere. Otto Ludwig nennt in seiner grobkörnigen Weise Hebbel's bramatische Gestalten kurzab "psychologische Bräparate," er meint: "sie thun bick, sie wissen sich etwas" mit ihrer Eigenart. hartes Urtheil, das Hebbel's ältere Werke leider nicht immer Lügen ftrafen. Seine Charaktere handeln so folgerecht, daß wir jedes ihrer Worte vorausberechnen können; er motivirt oft mit überraschender Feinheit, und eine große dialektische Kraft steht ihm zu Gebote, um den Irrgängen innerer Kämpfe nachzugehen. Aber über dem allzu eifrigen Bemühen, den Charakteren seste scharfe Umrisse zu geben, verlieren sie die Farbe, das Leben. Wohl zwingt die strenge Prägnanz des Oramas den Dichter, seinen Menschen offenherzige Geständnisse in den Mund zu legen, welche der phantasielose Verstand unnatürlich sindet; doch die helle Selbsterkenntniß, welche Hebbel seinen Charakteren leiht, überschreitet zuweilen die Grenzen der poetischen Wahrheit, und wie selben schasst aus diesen Menschen der volle Brustton naturwüchsiger Leidenschaft heraus, den, wie alles Herrlichste in der Kunst, keine Anstrengung des Hirns erklügeln kann!

Es klingt wie ein unwillkürliches Selbstbekenntniß, wenn bieser zwischen dem Reiche des Gedankens und dem Reiche der Phantasie einherschwankende Geist einmal ausruft:

Ein Shatespeare lächelt über Alle bin und offenbart bes Erbenräthsels Sinn, indeß ein Rant noch tiefer niederfleigt und auf die Burzel aller Welten zeigt.

Der Denker verachtet den stofflichen Reiz, das Anekdotenhafte in der Kunst, er will nicht "der Auferstehungsengel der Geschichte" sein. Er fühlt, daß die moderne Bildung ein Recht hat, über die Tragik Shakespeare's hinauszugehen und eine Tragödie der Idee, nach dem Bordild des Faust, zu fordern; und so fest hält er diesen Gedanken, daß er niemals versucht, eine einfache Charaktertragödie zu schreiben. Die bunte Fülle des Menschenlebens reizt ihn nur, wenn sie ihm ein "Broblem", einen Kampf der Ideen zur Lösung darbietet. Unter allen Käthseln des Menschendseins hat ihn keines so anhaltend beschäftigt wie das Berhältniß von Mann und Weib; von der Judith bis herab zu den Nibelungen, in den mannichsachsten Formen versucht er dies große Problem künstlerisch zu gestalten, immer tiessinnig und mit starkem Gefühle, doch zuweilen spielt auch die häßliche Ueberseinerung moderner Simnlichkeit in seine Vilder hinein.

Ganz mobern ist auch seine Anschauung ber Geschichte: er sieht in ihr nicht wie Shakespeare die ewig gleiche sittliche Weltsordnung, die sich immer wiederherstellt, wenn die Leidenschaft des Menschen sie auf Augenblicke gestört; der Jünger der modernen Philosophen saft sie auf als ein ewiges Werden. Er liebt den

Ausammenstoß zweier Culturwelten zu ichilbern: wie bas Hellenenthum aus der orientalischen Gebundenbeit emporsteigt, das Christenthum aus ber jubischen Welt, bie neue Zeit aus bem Mittelalter. 3ch kann jedoch nicht finden, daß der Dichter bei biesem fühnen Unterfangen immer glücklich ift. Die neue Welt, die aus der zerfallenden alten Ordnung fich erhebt, tritt nicht leibhaftig vor uns bin, fie wird uns lediglich angedeutet burch einen symbolischen Zug; und nur weil wir hiftorische Schulbilbung besitzen, errathen wir, was uns bas Runftwerk felber nicht fagt, daß die beiligen brei Rönige, die am Schluffe von "Berodes und Mariamne" plotlich auftreten, ben Anbruch ber driftlichen Gesittung vorstellen sollen. Diese Neigung für symbolische Züge beherrscht ben Dichter zuweilen so gänzlich, daß er in eine gleichgiltige, ja absurde Fabel willfürlich eine Idee hineinlegt, welche ihr völlig fremd Und da ja ausschweifende Phantastik im Innersten verwandt ist mit ben Verirrungen überfeinen Verstandes, so erinnert Bebbel mit folder Sombolit, foldem Mbsticismus oft ftart an Calberon.

In der Ginsamkeit brütender Betrachtung mußte bie dustere Denkweise vom Leben, wozu Hebbel's Natur neigte, zu erschreckenber Stärke Der Beffimismus ift insgemein eine Sunbe begabter Menschen, benn nur ein heller Ropf wird bie tiefen Wibersprüche bes Lebens, wird die schreckliche Thatsache, daß die Ordnung bes Rechts eine andere ist als die Ordnung ber Sittlickfeit, in ihrer ganzen Schärfe burchschauen, nur ein tiefes Gemuth fie in ihrer vollen Schwere empfinben. Rein Wunder, daß biese, die Werke aller bedeutenden tragischen Dichter überschattenbe, reformatorische Strenge, welche bie Welt verachtet und Lügen straft, von dem Haufen verketert und als unsittlich Aber felbst ein tief-melancholisches Gebicht wird gebrandmarkt wird. bem Boeten nur bann gelingen, wenn ihm, ob auch verhüllt und verborgen, tief in der Seele der Glaube lebt an den Sieg des Geiftes über die Gebrechen der Welt. Noch keinem echten Dichter hat dieser Glaube gefehlt, er athmet felbst in bem schwermuthigften Gedichte, bas je in ben Nebeln Alt-Englands ersonnen ward, in Walter Raleigh's "the lye". Hebbel wußte wenig von folder Hoffnung. Wie er, der Confervative, nicht daran dachte, im Leben an der Heilung der kranken Welt mitzuwirken, so vermögen auch seine Gedichte, obwohl sie bann und wann von fünftiger Verföhnung reden, von der Lebendigkeit dieses Glaubens nicht zu überzeugen. Die furchtbare Anklage, die er in einem abscheulichen Sonette gegen die menschliche Gesellschaft schleubert:

"ber Mörber braucht die Faust nur hin und wieder, du hast das Amt zu rauben und zu töden" — sie ist nicht ein wilder Ausbruch augenblicklichen Unmuths, sie blieb durch lange Jahre die Grundstimmung seiner Seele. Er erkannte mit eindringender Klarheit die Gebrechen der Welt, doch er verzweiselte an der Heilung. Ganz unerträglich wird diese Verbitterung des Gemüths, wenn Hebbel seinem eigenen Worte zum Trotz "die Kirsche vom Feigenbaum sordert" und seiner düsteren Phantasie die hellen Klänge der Komödie zu entlocken sucht.

Er gesteht, bag er mit seinen Gebichten "feiner Zeit ein kunftlerifches Opfer bargebracht" habe; und gewiß, einige ber Ibeen, welche bas moderne Deutschland bewegten, fanden in ben Werken biefes Dichters einen treuen und großartigen Ausbruck. Doch gerade die schönste und herrlichste Erscheinung unserer Tage, recht eigentlich bie Signatur ber neuen Zeit, bas Empormachsen unseres Bolkes zum staatlichen Leben, blieb biesem verdüsterten Auge verborgen. fah in der Entwicklung unseres Bolkes "nicht eine Lebens- sondern eine Krankheitsgeschichte." Nun warf ihn sein Unftern unter bas verkommene Deutschthum in Defterreich; "wir und germanisiren!" rief er hohnlachend. Die frohe Botschaft bes Jahrhunderts, bie Berjüngung ber antiken Sittlichkeit, welche von jedem Menschen, auch von dem Künftler, zugleich die Tugenden des Bürgers forbert - an ihm fand sie einen tauben Hörer. Selbst die Dichtungen unserer kosmopolitischen klassischen Zeit tragen die Spuren der politischnationalen Rämpfe ber Epoche weit beutlicher auf ber Stirn als Hebbel's Werke bie Einbrücke ber Gegenwart. Und wird ja einmal bie Natur der Dinge mächtiger als Hebbel's Verstimmung, entschließt er sich ein Zeitgedicht zu schreiben, so finden wir nicht, wie es bei bem Sohne ber Marschen zu entschuldigen wäre, einen naturwüchsigen Ausbruch des Zornes über die Schmach feines Bolkes, sondern ein griesgrämiges Epigramm über Staatsmänner, welche bie Runft verstehen niemals zu erwachen, ober eine wegwerfende Bemerkung über moderne Staatsverfassungen — ober ein Gebicht an König Wilhelm, bas im Grunde nicht gehauen und nicht gestochen ist, in schönen Versen nur die politische Rathlosigkeit des Dichters offenbart.

Bei so trostloser Anschauung bes Lebens weiß er nichts von jener edlen Bolksthümlichkeit, welche ber Ehrgeiz großer Dichter ist. Darum hat er, der Dramatiker, Schiller's Größe lange gänzlich verkannt; darum verschmähte er die hohe Schule des Dramatikers, den Wechselverkehr

mit der Bühne. Auch dieser Irrthum ist eng verslochten mit einer ehrenwerthen Tugend, einer wohlberechtigten Berachtung gegen die bornirten Rücksichten der Convenienz, welche gemeinhin das Bühnensschicksalle eines Dramas bestimmen. Aber nicht die Theater-Censur allein verdannt seine Werke von den Brettern, sie sind in ihrer Mehrzahl in Wahrheit nicht darstellbar. Sie behandeln nicht blos extreme Fälle, sondern abnorme, trankhaft seltsame Conslicte, welche keinen Widerhall erwecken in den Herzen der Hörer; und wer es verschmäht, die Edelsten seiner Zeit im Innersten zu bewegen, der mag der stolzen Hossnung entsagen, für das Theater aller Zeiten zu schreiben.

Hart, ja grausam ward biese gewollte Bereinsamung an bem Lebenben bestraft. Ueber ben vielgelesenen Schriftsteller bilbet sich bie Welt zulett immer ein milbes ausgleichendes Urtheil. Dock die Werke bieses Sonderlings fielen zumeist nur einzelnen Kritikern in bie Bande, die ihn von den Wällen ihres afthetischen Shftems berab schonungslos bekämpften. Nun geschah ihm, was gemeinhin ben Einsiedlern bes Gebankens wiberfährt: wie um Friedr. Rohmer und Schopenhauer — Männer, die ich übrigens weder unter fich noch mit Hebbel vergleichen will — so schaarte sich um biesen vielbekampften Dichter eine kleine Gemeinde fanatischer Anhänger, die durch unmäßiges Lob ben Sohn ber Gegner erweckten. So zwischen gehäffigen Tabel und blinde Bewunderung gestellt, ward das wohlbegründete Selbstgefühl des Mannes trankhaft reizbar. Auch wir halten es für trockene Philisterweisheit, wenn dem Boeten zugemuthet wird, er solle nicht empfindlich sein. Wer barf Angriffe auf sein eigen Fleisch und Blut mit Kälte ertragen? Und wer könnte bie alte Wahrheit, baß ein halbes Lob tiefer verlett als ein ganzer Tabel, bitterer empfinden als ber Dichter? Führt boch ber Künftler bas Loos bes verwunschenen Brinzen: im Leben foll er sich schelten und stoßen lassen wie die Anderen auch, und kaum nimmt er bas Saitenspiel zur Hand, so ist er ein geborner Kürst und hat immer Recht und treibt mit uns, was ihm gefällt: barum mögt Ihr Nachsicht üben, wenn nicht ein Jeder dies gespaltene Dasein mit Haltung zu tragen weiß. Aber es ift ein Anderes, seinem Aerger über die Kritik einmal durch einen berben, in Gottes Namen ungerechten, Chnismus Luft zu machen — und wieder ein Anderes, jahrelang die geschmacklose Rolle des verkannten Genies zu spielen, fortwährend mit "Wichten" und "Kannegießern" um sich zu werfen,

eines Buches lieft, das sie im nächsten Laben für wenige Groschen kaufen kann — ebenso lange werden alle Schiller- und Tiedgestiftungen die gedrückte Lage der deutschen Schriftsteller nicht wesentlich bessern. Ist ein deutscher Dichter vollends wenig fruchtbar, sehlt ihm, wie diesem Thüringer, gänzlich das Talent für den einzigen gewinnbringenden literarischen Erwerdszweig, für die Journalistik, so kann er der bitteren Noth nicht entgehen.

Doch in Bahrheit liegt der lette Grund der Unfruchtbarkeit von Ludwig's späteren Jahren nicht in ber Krankheit, nicht in ber Armuth, sondern in jener räthselhaften Anlage seiner Bhantasie. versagt, der Welt die Schäte seiner Seele zu zeigen, er war mehr als er schuf, und nur seinen Freunden lebt das unverftummelte Bild seines Wefens in ber Erinnerung. In ber Runft aber gilt nur bas Können - ber alte Spruch foll allezeit in Ehren bleiben, ob er auch graufam scheine; das landläufige Urtheil wird bei Otto Ludwig's Namen immer zuerst an jene Erzählung "Zwischen Himmel und Erde" denken, welche er felber für ein Nebenwerk anfah. Wer den unendlichen Werth ber Perfönlichkeit in der Runft versteht, wer da weiß, daß in der Entwicklung des geiftigen Lebens wie in dem Haushalt der Natur nichts verloren geht, ber barf freilich bei einer so äußerlichen Schätzung nicht steben bleiben. Wie die politische Geschichte dem General Friedrich von Gagern einen ehrenvollen Plat anweist um der Gedanken willen, die er in ber Stille für Deutschland bachte, um ber unerfüllten hoffnungen willen, die sich an ihn knüpften — so wird auch die Literaturgeschichte nicht blos anerkennen, was Otto Ludwig schuf, sonbern auch ein Wort bes Dankes übrig behalten für die hohen Ziele, die der Ringende nicht ganz erreichte; fie wird gerecht und in Ludwig's eigenem Sinne urtheilen, wenn sie ihn auffaßt als ben Dichter ber Makfabaer, ber das realistische Ideal im Drama zu verwirklichen suchte.

Mögen bie Männer, benen ber Nachlaß bes Dichters anvertraut ist, bei ber Herausgabe zu Werke gehen mit jener ernsten Pietät, welche streng das Unfertige von bem Dauernden scheibet und eher zu wenig giebt als zu viel — nicht mit jener knabenhaften Sammlerwuth, die sich heute so oft an dem Andenken wackerer Verstorbener versündigt. Einige Scenen aus Otto Ludwig's letzten Trauerspielen, einige Kernstäte aus seinen Gedanken über das Orama werden dem jungen Dichterzgeschlechte ein theures Vermächtniß sein, ein Schatz künstlerischer Weissheit und männlichen Muthes. Mit unwandelbarer Treue bewahrte sich

ber franke Dichter den Glauben an sein Volk und seine Zeit, niemals vermochte die hergebrachte Klage über das Epigonenthum der Gegenwart die Kraft seines Hosfens zu erschüttern. "Unsere Ideale sind andere als die der goldenen Zeit unserer Dichtung" — auf diesen Gedanken kommen die Shakespearestudien immer wieder zurück — die Gegenwart hat schon genug eigene Geschichte gehabt, um sich neue Ideale zu bilden, denen nichts sehlt als "die eigentliche Gestaltung" durch den Dichter. Gelingt es einst unserem aufstrebenden Bolke, zu dem neuen Gedankengehalt, der unsere Welt erfüllt, auch jene Sicherheit der sittlichen Lleberzeugung, jene zweisellose Daseinsfreudigkeit zu erwerben, welche allein der dramatischen Kunst die volle Entsaltung gestatten — dann werden die glücklicheren Dichter, welche den Idealen der Zeit "die eigentliche Gestaltung" geben, mit dankbarer Rührung dieses echt deutsichen Künstlers gedenken, der so tapfer, so schmerzlich, so wahrhaftig gerungen hat nach den höchsten Zielen der Kunst.

## Friedrich Bebbel.

(Rönigftein 1860.)

In awiefachem Sinn ist die Dichtkunst die Herzenskündigerin ihrer Dem Dichter bleibt nicht nur bas schöne Recht berauszusagen, was die Gegenwart in ihren Tiefen bewegt; er zwingt auch die Zeitgenoffen, burch die Aufnahme, welche sie seinen Werken angebeihen laffen, ihr innerstes Wefen ber Nachwelt zu enthüllen. Die von Grund aus verwandelte Stellung der Gebildeten zu den Werken der Boefie zeigt klarer als irgend eine Thatsache der politischen Geschichte, daß wir wirklich binnen weniger Jahrzehnte andere Menschen geworben find. Alls nach einer langen Zeit vorherrschender literarischer Thätigkeit die erften Reime freien politischen Lebens in Deutschland sich schüchtern aus bem Boben emporhoben, da galt es noch als ein Wagniß, ber äfthetisch verbilbeten Lesewelt politische Geschäftssachen in nüchterner geschäftlicher Form vorzutragen, und der alte Benzel-Sternau kleidete weislich ben langweiligsten aller Stoffe, einen Bericht über die erften bairischen Landtage, in die phantaftische Hulle eines Briefwechsels zwischen Sochwittelsbach und Reikiavik. Nur zwanzig Jahre vergingen, und jede Spur anbächtigen Schönheitssinnes schien hinweggefegt von der politischen Alles jubelte, wenn die Meute gefinnungstüchtiger Zeit-Leidenschaft. poeten wider die vornehme Ruhe des Fürstenknechtes Goethe lärmte. Das Baterland forberte, wie ein Wortführer jener Tage felbstgefällig fagt,

> von ber Dichterinnung ftatt bem verbrauchten Leiertanb, nur Muth und gute Gefinnung.

Bon diesem Aeußersten unästhetischer Roheit freilich, von diesem Selbstmordsversuch der Poesie sind wir zurückzekommen. Der schwere Ernst der politischen Arbeit lehrte uns die verschwommenen Phrasen der Tendenzsprik mißachten, und jener schlichte Sinn für das Wahre, welcher das köstlichste Gut der Gegenwart bildet, wandte sich mit Ekel von poetischen Gestalten, die kein eigenes Leben lebten, nur das Mundstückwaren für des Dichters politische Meinungen. Doch die alte Begeisterung der Deutschen für das Schöne ist nicht wiedererwacht; dem starken und tiessinnigen Dichtergenius fällt in unseren Tagen ein unsäglich hartes Loos.

Wir wollen nicht allzubitter beklagen, daß die gesammte Lprik beute lediglich von den Frauen gelesen wird, nur felten ein Mann von Geift in verschämter Stille an seinem Horaz ober an Goethe's römischen Elegien fich erquickt: die Härte, ber Weltsinn, die Aufregung bes mobernen Lebens verträgt sich wenig mit Ihrischer Empfindsamkeit. in febr zahlreichen und fehr ehrenwerthen Kreifen ein junger Mann, von bem man nur weiß, er sei ein Poet, mit verhaltenem Lachen empfangen wird, wenn man von ihm erwartet, er werbe jenes Durchschnittsmaß von Verstand und Willenstraft erft erweisen, bas wir bei allen anderen Sterblichen voraussetzen: so seben wir keinen Unlag, fentimental und verftimmt zu werden ob dieser nothwendigen Folge der poetischen Ueberproduction. Aber versuchet, in einem Kreise gebildeter Männer die triviale Bahrheit zu verfechten, bag die Runft für ein Culturvolk täglich Brot, nicht ein erfreulicher Luxus sei — und Widersbruch ober halbe Austimmung wird Euch lebren, wie arg ber Formensinn verfümmert ist in biesem arbeitenden Geschlechte. Es ift nicht anders, ber ungeheuren Mehrzahl unserer Männer gilt die Runft nur als eine Erholung, gut genug einige mube Abenbstunden auszufüllen. Wir widmen, was von Ibealismus in uns liegt, bem Staate, uns bedrückt eine Geschäftslast, welche die älteren Geschlechter unseres Bolkes nie für möglich gehalten hatten, wir wiffen ben Berth ber Zeit fo genau zu schätzen, daß ber ruhige briefliche Gedankenaustausch unter thätigen Männern fast ganz aufgebort bat und felbst unfer geselliger Berkehr überall die Spuren haftiger Unruhe zeigt. Eine folche ganz nach außen gerichtete Zeit sucht in ber Kunst bie Rube, die Abspannung. Wer will bestreiten, daß Gustav Frentag seine Bopularität weit weniger seinem eblen Talente verdankt als seiner liebenswürdigen Beiterkeit, welche auch bem Gedankenlosen erlaubt, vor bem unverstandenen aber lustigen Gebahren der Gestalten des Dichters ein gewisses Behagen zu empfinden? Sehr undankbar ist in solchen Tagen das Schaffen des pathetischen Dichters. Gelingt ihm sein schweres Werk nicht vollkommen, so vereinigt sich zu seiner Berurtheilung der Haß der Massen gegen Jeden, der ihren dumpfen Schlummer stört, und der gesunde Sinn für Harmonie, dem eine niedrige, doch erfolgreiche Bestrebung erfreulicher scheint als ein groß angelegtes, aber unsertiges Schaffen.

Dabei lebt in biesem profaischen Geschlechte unausrottbar boch bie stille Hoffnung, daß das fröhlich aufblühende neue Leben unseres Staates auch die bramatische Kunft einer großen Zukunft ent-Freilich nur eine unbestimmte Ahnung. gegenführen müsse. sicheres Bolksgefühl zeichnet bem jungen Dramatiker gebieterisch bestimmte Wege vor; uns fehlt ein nationaler Stil, ein festes Gebiet bramatischer Stoffe, jede Sicherheit ber Technik. Unermeklich, zu beliebiger Auswahl breitet sich vor dem Auge des Boeten die Welt der fittlichen, socialen, politischen Probleme aus; und wenn schon biese schrankenlose Freiheit ber Wahl ben geiftreichen Ropf leicht zu unftätem Taften, zum Experimentiren verleitet, so wird ihm vollends die Sicherbeit des Gefühls beirrt durch die Wohlweisheit der Kritik. Scheint es boch, als verfolgten manche Kunftphilosophen nur bas eine Riel, bem schaffenden Künstler sein Thun zu verleiden, ihm den frischen Muth zu Was hat diese Altklugheit nicht alles bewiesen: für bas Epos find wir zu bewußt, für die Lhrif zu nüchtern, für das Drama zu unruhig; die alte Geschichte ist für unsere Kunft zu tahl, bas Mittelalter zu phantastisch, die neue Zeit steht uns zu nahe — und wie die anmaßenben und boch im Grunde gehaltlosen Schlagworte sonst lauten. Ru ben Sugen biefer überreifen Aefthetik treibt eine vulgare Kritik ihr Unwesen, beren erschreckenbe Robeit täglich beutlicher beweist, bağ die besten Röpfe ber Epoche sich ber Runft entfremdet haben. wundern uns gar nicht mehr, wenn ein tief empfundenes Runftwerk als Mr. 59 unter "Fünf Dugend neuer Romane" abgeschlachtet wird, wenn eine Dichtung von G. Frehtag ober G. Reller alles Ernstes in Gine Reihe gestellt wird mit den Arbeiten der Frau Mühlbach oder ähnlichen Producten einer volkswirthschaftlichen Thätigkeit, welche sich lediglich burch das Verhältniß von Angebot und Nachfrage bestimmen läßt. Wir fühlen uns nicht mehr befrembet, wenn jener beliebige Herr Schulte, ber im Erbgeschoß einer politischen Zeitung seinen fritischen Sorgenstuhl aufgestellt hat, mit den Dichtern und Denkern, deren Werke er beschwatzt, auf Du und Du oder gar im Tone des Schulmeisters verkehrt. Wir empfinden für den Aritiker sogar eine gewisse Hochachtung, wenn er die Kenntnisse eines angehenden Obersecundaners entfaltet — eine Bildungsstuse, welche in diesen Areisen unserer Literatur nicht allzuhäufig erklommen wird. Begreislich in der That, wenn ein starker Künstlergeist, angeekelt von diesem nichtsnutzigen belletristischen Treiben, auch die ehrenwerthen Ausnahmen übersieht, welche in unserer Presse zuweilen noch auftauchen, und grimmig seiner Straße zieht.

Doch bas schwerste Hemmnik, bas bie Gegenwart bem bramatischen -Dichter in ben Weg wirft, ist bie Gabrung, die Unsicherheit unserer sittlichen Begriffe. Wie viel einfacher als ber moderne Mensch standen unfere großen Dichter zu ben Broblemen bes sittlichen Lebens! Welchen sittlichen und äfthetischen Schatz besaß Schiller an Rant's kategorischem Imperativ - eine großartige, streng sittliche Weltanschauung, wie geschaffen für ben Dramatiker, benn sie läßt bem tragischen Charakter ungeschmälert die Freiheit. Seit die neue Philosophie den Glauben an Gott und Unfterblichkeit erschüttert hat, seit bie Naturforschung beginnt ben Ausammenhang von Leib und Seele schärfer zu beleuchten, fteht ber Dichter, wenn er zugleich ein Denker ift, ben einfachsten und schwersten sittlichen Fragen minder unbefangen gegenüber: selbst die ! Ibee der tragischen Schuld und Zurechnung, die dem Dramatiker undebingt fest steben muß, wird ibm leicht durch Aweifel verwirrt und getrübt. Und wo ift fie bin, die edle mit Beift und Empfindung gefättigte Geselligkeit, die in den Tagen von Weimar freilich nur einige auserwählte Kreise unseres Bolkes beglückte? Die schamlose Frechheit ber Halbwelt auf ber einen, die unleugbar steifen, gezwungenen Formen unserer guten Gesellschaft auf ber anberen Seite — in einer solchen Umgebung erlangt ber Künstler nicht leicht die harmonische Bildung ber sittlichen und ber sinnlichen Kräfte.

Das Eble und Große bieser durchaus von der Politik, der Bolkswirthschaft, der Wissenschaft beherrschten Welt begeistert zu empfinden, ihr Leben mitzuleben und dennoch das Schöne, nichts als das Schöne zu schaffen, das ist die schwere Aufgabe des modernen Dichters. Ein Zug der Resignation, das Bewußtsein, daß nicht jede Zeit dem Künstler das Höchste zu erreichen gestattet, wird in solchen Tagen oft den Geist des Dichters ergreisen, und sicherlich viele der

heutigen Poeten haben zuweilen mit eingestimmt in die Bitte, welche Friedrich Hebbel einst an seine Muse richtete:

Du magst mir jeben Kranz versagen, wie ihn die hohen Klinstler tragen, nur daß, wenn ich gestorben bin, ein Dentmal sei, daß Kraft und Sinn noch nicht zu Wilben und Barbaren aus meiner Zeit entwichen waren.

Das ganze Wesen bes Mannes liegt in biesen Zeilen: sein Stolz, sein ernster Künstlersinn und jene hoffnungslose Verstimmung, die ihn seinem Volke entfrembete. Aber wie schwer er auch irrte, den Ruhm, den er sich in jenen Zeilen ersleht, wird ihm heute kein Unbefangener mehr versagen. Er dachte groß von seiner Kunst, er lebte ihr mit rastlosem, fruchtbarem Fleiße, mit Andacht und Sammlung, treu seinem Ausspruch: "leben heißt tief einsam sein". Oftmals berührt von den Sünden der Zeit, die er lästerte, hat er nie wissentlich ihren Launen gehuldigt; in ihm waltete jene vornehme Selbstgewißheit, welche jedes unmittelbar tendenziöse Einwirken der Poesie auf die Gegenwart verschmäht und sich des freudigen Glaubens getröstet, daß der Gehalt der Dichtung ein ewiger ist und seiner Stunde harren kann.

Ein bitmarscher Kind, in einer engen und harten Welt aufgewachsen, bewahrte Hebbel immer einen Zug rauher reckenhafter Kraft, also daß starke nordische Naturen, wie der alte Dahlmann, ihm die Theilnahme des Landsmannes nie versagten, auch wenn sie seinen Wandlungen nicht folgen mochten. Er selber bezeichnete die altgermanische Welt und die Bibel gern als die Quellen seiner Dichtung. Doch auch andere, minder lautere Kräfte schlugen in sein Leben ein: die nervöse Sinnlichkeit des modernen Paris, die zersetzende, glaubenlose Reslexion der jungdeutschen Literatur; und erst nach langen Irrgängen, da er endlich wieder zurückzisst zu den Sagengestalten unserer Vorzeit, die ihm die Träume der Knabenjahre erfüllt hatten, gelang ihm ein Kunstwerf, das dauern wird.

Die Künstlertugend, welche an Hebbel zuerst in die Augen fällt, ist der seltene, dem Dilettanten allezeit unverständliche Sinn für die Totalität des Kunstwerks. Er verachtet das Haschen nach Einzelschon-heiten, wie die kleinmeisterliche, an einzelne Auffälligkeiten sich festskammernde Kritik. Schon aus diesem einen Grunde sollte man end-

lich aufhören, ihn mit Grabbe zu vergleichen. Grabbe war bas Kind einer sinkenden Cpoche, welche die Ibeale einer großen Bergangenheit in auchtlosem Uebermuthe gerschlug; in biesem roben Talente war keine Hebbel erscheint als ber Sohn einer aufstrebenben Zeit, welche neue Ibeale zu gestalten suchte. Freilich es mar ein Suchen, an bem ber grübelnde Berftand oft mehr Antheil hatte als die schaffende Der Dichter experimentirte, er tastete umber nach einem Runftwerk ber Zukunft, in seinen ersten Werken erschien bie Intention ungleich stärker als die lebendige Ausführung. Das traurige Wort. womit Hebbel einst bie Frage "Man weiß boch, was ein Luftfpiel beißt?" beantwortet bat: - "Dies steht fo klar vor meinem Geist, bak, wem ich's minder hell erblickte, bas Werk vielleicht mir beffer glückte" - biefes unfelige Geftanbnig giebt leiber ben Schluffel zu einem großen Theile Er haßt die Bhrase, niemals brangt sich bei feines Schaffens. ihm ber Berftand in ber prosaischen Form unbramatischer Betrachtungen bervor; aber bei aller realistischen Anschaulichkeit im Ginzelnen läßt das Ganze oft kalt, erscheint als gemacht und geklügelt. Und so findet sich bei Hebbel, der nach dem edlen Ziele ftrebt, alles Beiftige zu verleiblichen, bas Zusammenfallen von Ibee und Bild ebenso selten wie bei Klopstock, von dem ein altes treffendes Wort fagt, er habe alles Leibliche des Körpers entfleibet.

Man hat Hebbel schweres Unrecht gethan, wenn ihm die Wärme bes Gemüths gänzlich abgesprochen ward. Selbst aus den verfehltesten feiner Gedichte bricht zuweilen, und bann ergreifenb, eine ftarke und tiefe Empfindung hervor. Wer die Gedichte kennt, worin er Selbsterlebtes, wie das stille Gluck des Hauses besingt, der wird den herzlosen Borwurf ber Herglofigkeit nicht wiederholen. Er bichtete nur, wenn ber Beift ihn rief, ließ oft jahrelang bie halbfertigen Beftalten feiner Entwürfe ruben, bis sie von selber wieder erwachten. Tropdem trat in ben also aus fünstlerischem Drange entstandenen Werken die Reflexion zuweilen fo stark hervor, daß ber Hörer kaum wußte, ob ein Dichter ober ein Denker zu ihm sprach. Dies verräth sich vornehmlich in ber Zeichnung ber Charaftere. Otto Ludwig nennt in seiner grobkörnigen Weise Hebbel's bramatische Gestalten kurzab "psychologische Präparate," er meint: "sie thun did, sie wissen sich etwas" mit ihrer Eigenart. Ein hartes Urtheil, bas Hebbel's ältere Werke leiber nicht immer Lügen strafen. Seine Charaktere handeln so folgerecht, bag wir jedes ihrer

Worte vorausberechnen können; er motivirt oft mit überraschender Feinheit, und eine große dialektische Kraft steht ihm zu Gebote, um den Irrgängen innerer Kämpfe nachzugehen. Aber über dem allzu eifrigen Bemühen, den Charakteren seste scharfe Umrisse zu geben, verlieren sie die Farbe, das Leben. Wohl zwingt die strenge Prägnanz des Oramas den Dichter, seinen Menschen offenherzige Geständnisse in den Mund zu legen, welche der phantasielose Berstand unnatürlich sindet; doch die helle Selbsterkenntniß, welche Hebbel seinen Charakteren leiht, überschreitet zuweilen die Grenzen der poetischen Wahrheit, und wie selben schasst aus diesen Menschen der volle Brustton naturwüchsiger Leidenschaft heraus, den, wie alles Herrlichste in der Kunst, keine Anstrengung des Hirns erklügeln kann!

Es klingt wie ein unwillkürliches Selbstbekenntniß, wenn bieser zwischen bem Reiche bes Gebankens und bem Reiche ber Phantasie einherschwankenbe Geift einmal ausruft:

Ein Shatespeare lächelt über Alle hin und offenbart bes Erbenräthsels Sinn, indeß ein Rant noch tiefer nieberfleigt und auf die Burzel aller Welten zeigt.

Der Denker verachtet den stofflichen Reiz, das Anekdotenhafte in der Kunst, er will nicht "der Auferstehungsengel der Geschichte" sein. Er fühlt, daß die moderne Bildung ein Recht hat, über die Tragik Shakespeare's hinauszugehen und eine Tragödie der Idee, nach dem Bordild des Faust, zu fordern; und so fest hält er diesen Gedanken, daß er niemals versucht, eine einfache Charaktertragödie zu schreiben. Die bunte Fülle des Menschenlebens reizt ihn nur, wenn sie ihm ein "Problem", einen Kampf der Ideen zur Lösung darbietet. Unter allen Käthseln des Menschendseins hat ihn keines so anhaltend beschäftigt wie das Berhältniß von Mann und Weib; von der Judith die herad zu den Nibelungen, in den mannichsachsten Formen versucht er dies große Problem künstlerisch zu gestalten, immer tiefsinnig und mit starkem Gefühle, doch zuweilen spielt auch die häßliche Ueberseinerung moderner Similichkeit in seine Wilder hinein.

Ganz modern ift auch seine Anschauung der Geschichte: er sieht in ihr nicht wie Shakespeare die ewig gleiche sittliche Weltsordnung, die sich immer wiederherstellt, wenn die Leidenschaft des Menschen sie auf Augenblicke gestört; der Jünger der modernen Philosophen saft sie auf als ein ewiges Werden. Er liebt den

Busammenftoß zweier Culturwelten zu schildern: wie bas Hellenenthum aus der orientalischen Gebundenbeit emporfteigt, das Christenthum aus ber jubischen Welt, die neue Zeit aus bem Mittelalter. 3ch kann jedoch nicht finden, daß ber Dichter bei biesem kuhnen Unterfangen immer glücklich ift. Die neue Welt, die aus ber zerfallenden alten Ordnung fich erhebt, tritt nicht leibhaftig vor une bin, fie wird uns lediglich angebeutet burch einen sombolischen Zug; und nur weil wir hiftorische Schulbildung besiten, errathen wir, mas uns bas Runftwerk felber nicht fagt, daß die beiligen brei Rönige, die am Schluffe von "Berodes und Mariamne" plöglich auftreten, ben Anbruch ber driftlichen Gesittung vorstellen follen. Diefe Neigung für symbolische Züge beherrscht ben Dichter zuweilen so ganglich, bag er in eine gleichgiltige, ja absurde Fabel willfürlich eine Idee hineinlegt, welche ihr völlig fremd Und da ja ausschweifende Bhantastik im Innersten verwandt ist mit ben Berirrungen überfeinen Berstandes, so erinnert Hebbel mit folder Symbolik, foldem Mhiticismus oft ftark an Calberon.

In der Einfamkeit brütender Betrachtung mußte die duftere Denkweise vom Leben, wozu Hebbel's Natur neigte, zu erschreckenber Stärke Der Pessimismus ift insgemein eine Sunde begabter anwachsen. Menschen, benn nur ein heller Ropf wird die tiefen Widersprücke bes Lebens, wird die schreckliche Thatsache, daß die Ordnung des Rechts eine andere ist als die Ordnung der Sittlickfeit, in ihrer ganzen Schärfe burchschauen, nur ein tiefes Gemuth fie in ihrer vollen Schwere empfin-Rein Wunder, daß biese, die Werke aller bedeutenden tragischen Dichter überschattende, reformatorische Strenge, welche die Welt verachtet und Lügen straft, von dem Haufen verketzert und als unsittlich gebrandmarkt wird. Aber selbst ein tief-melancholisches Gebicht wird bem Poeten nur bann gelingen, wenn ihm, ob auch verhüllt und verborgen, tief in ber Seele ber Glaube lebt an ben Sieg bes Geistes über die Gebrechen der Welt. Noch keinem echten Dichter hat dieser Glaube gefehlt, er athmet felbst in bem schwermuthigften Gebichte, bas je in ben Nebeln Alt-Englands ersonnen ward, in Walter Raleigh's "the Sebbel wußte wenig von folder Hoffnung. Wie er, ber Con= fervative, nicht baran bachte, im Leben an ber Heilung ber franken Welt mitzuwirken, so vermögen auch seine Gebichte, obwohl fie bann und wann von fünftiger Verföhnung reben, von ber Lebenbigkeit biefes Glaubens nicht zu überzeugen. Die furchtbare Anklage, die er in einem abscheulichen Sonette gegen die menschliche Gesellschaft schleubert:

"ber Mörber braucht die Faust nur hin und wieder, du haft das Amt zu rauben und zu töden" — sie ist nicht ein wilder Ausbruch augenblicklichen Unmuths, sie blieb durch lange Jahre die Grundstimmung seiner Seele. Er erkannte mit eindringender Alarheit die Gebrechen der Welt, doch er verzweiselte an der Heilung. Ganz unerträglich wird diese Verbitterung des Gemüths, wenn Hebbel seinem eigenen Worte zum Trotz "die Kirsche vom Feigenbaum sorbert" und seiner düsteren Phantasie die hellen Klänge der Komödie zu entlocken sucht.

Er gesteht, bag er mit feinen Bebichten "feiner Zeit ein fünftlerifches Opfer bargebracht" habe; und gewiß, einige ber Ibeen, welche bas moderne Deutschland bewegten, fanden in ben Werken biefes Dichters einen treuen und großartigen Ausbruck. Doch gerade die schönste und herrlichste Erscheinung unserer Tage, recht eigentlich bie Signatur ber neuen Zeit, bas Empormachfen unseres Bolfes jum staatlichen Leben, blieb biesem verdüsterten Auge verborgen. fah in ber Entwicklung unseres Bolkes "nicht eine Lebens- sondern eine Krankheitsgeschichte." Nun warf ihn sein Unstern unter bas verkommene Deutschthum in Defterreich; "wir und germanifiren!" rief er hohnlachend. Die frohe Botschaft des Jahrhunderts, Die Berjüngung ber antiken Sittlichkeit, welche von jedem Menschen, auch von dem Künftler, zugleich die Tugenden des Bürgers fordert — an ihm fant sie einen tauben Hörer. Selbst die Dichtungen unserer fosmopolitischen klaffischen Zeit tragen die Spuren der politischnationalen Rämpfe ber Epoche weit beutlicher auf ber Stirn als Hebbel's Werke die Eindrücke ber Gegenwart. Und wird ja einmal bie Natur ber Dinge mächtiger als Hebbel's Verstimmung, entschließt er sich ein Zeitgedicht zu schreiben, so finden wir nicht, wie es bei bem Sohne ber Marichen zu entschuldigen ware, einen naturwüchsigen Ausbruch bes Zornes über die Schmach seines Bolkes, sonbern ein griesgrämiges Epigramm über Staatsmänner, welche bie Runft verstehen niemals zu erwachen, ober eine wegwerfende Bemerkung über moderne Staatsverfassungen - ober ein Gedicht an Rönig Bilbelm, bas im Grunde nicht gehauen und nicht gestochen ift, in schönen Verfen nur die politische Rathlosigkeit des Dichters offenbart.

Bei so trostloser Anschauung bes Lebens weiß er nichts von jener edlen Bolksthümlichkeit, welche ber Ehrgeiz großer Dichter ist. Darum hat er, der Dramatiker, Schiller's Größe lange gänzlich verkannt; darum verschmähte er die hohe Schule des Dramatikers, den Wechselverkehr mit der Bühne. Auch dieser Irrthum ist eng verslochten mit einer ehrenwerthen Tugend, einer wohlberechtigten Berachtung gegen die bornirten Rücksichten der Convenienz, welche gemeinhin das Bühnensschicksal eines Dramas bestimmen. Aber nicht die Theater-Censur allein verdannt seine Werke von den Brettern, sie sind in ihrer Mehrzahl in Wahrheit nicht darstellbar. Sie behandeln nicht blos extreme Fälle, sondern abnorme, krankhaft seltsame Conslicte, welche keinen Widerhall erwecken in den Herzen der Hörer; und wer es verschmäht, die Edelsten seiner Zeit im Innersten zu bewegen, der mag der stolzen Hossnung entsagen, für das Theater aller Zeiten zu schreiben.

Hart, ja grausam warb biese gewollte Bereinsamung an bem Lebenben beftraft. Ueber ben vielgelefenen Schriftsteller bilbet fich bie Welt zulet immer ein milbes ausgleichendes Urtheil. Werke bieses Sonberlings fielen zumeist nur einzelnen Kritikern in bie Bande, die ihn von den Wällen ihres afthetischen Spftems herab iconungelos befämpften. Nun geschah ihm, was gemeinhin ben Einsiedlern des Gedankens widerfährt: wie um Friedr. Rohmer und Schopenhauer — Männer, die ich übrigens weber unter sich noch mit Hebbel vergleichen will — so schaarte sich um biesen vielbekampften Dichter eine kleine Gemeinde fanatischer Anhänger, die burch unmäkiges Lob ben Hohn ber Gegner erweckten. So zwischen gehässigen Tabel und blinde Bewunderung gestellt, ward das wohlbegründete Selbstgefühl bes Mannes trankhaft reizbar. Auch wir halten es für trodene Philisterweisheit, wenn bem Boeten zugemuthet wird, er folle nicht empfindlich sein. Wer darf Angriffe auf sein eigen Fleisch und Blut mit Kälte ertragen? Und wer könnte die alte Wahrheit, daß ein halbes Lob tiefer verletzt als ein ganzer Tabel, bitterer empfinden als ber Dichter? Führt boch ber Künftler bas Loos bes verwunschenen Brinzen: im Leben foll er sich schelten und stoßen lassen wie die Anderen auch, und taum nimmt er bas Saitenspiel zur Hand, so ift er ein geborner Fürst und hat immer Recht und treibt mit uns, was ihm gefällt; barum mögt Ihr Nachsicht üben, wenn nicht ein Jeber bies gespaltene Dasein mit haltung zu tragen weiß. Aber es ift ein Anderes, seinem Aerger über die Kritik einmal durch einen derben, in Gottes Namen ungerechten. Chnismus Luft zu machen — und wieder ein Anderes, jahrelang bie geschmacklose Rolle bes verkannten Genies zu spielen, fortwährend mit "Wichten" und "Kannegießern" um sich zu werfen,

jedes seiner eigenen Worte mit einer Andacht zu bewahren, die bem reichen Geiste schlecht ansteht, ja sogar nach Anabenart pathetisch zu prahlen: diese umd jene Tugend hat mir noch Niemand abgesprochen. Jene Liebenswürdigkeit, die, nach der Bersicherung seiner Freunde, dem Menschen eigen war, blieb dem Schriftsteller versagt. Es giebt gläckliche Naturen — und viele unserer streitbarsten Männer, Lessing vornehmlich, zählen dazu — denen wir niemals grollen, auch wenn wir widersprechen; andere wieder, welche uns immer in Bersuchung führen, mit ihnen zu rechten, sie mögen sagen was sie wollen. Zu diesen letzteren zählt Hebbel, nach meinem und vieler Anderer Gefühl; er hat den Mitlebenden erschwert, gerecht über ihn zu reden.

Dem Tobten follen endlich die menschlichen Schwächen vergessen werben; auch von dem Kunstwerk seines Lebens gilt das gute Dichterwort, das er einmal über das Drama aussprach: "in einem Runftwerk muß immer die lette Zeile die erfte recenfiren." wirklich gewachsen mit seinem Volke, das er nie ganz würdigte, er befreundete sich als reifer Mann mit den einfachen Idealen, die er einst migachtet, er lernte die Größe des ebelften unserer Dramatiker schätzen und schuf endlich jene hochpoetischen Gestalten ber Nibelungen, bie nicht mehr angefränkelt sind von der Blässe des Gedankens. biefen letten Werken bes Dichters fällt verklärend ein Lichtftrabl zurück auf die unfertigen Dichtungen seiner früheren Zeit. Ameifel mehr: ber friedlose Sinn, ber aus Hebbel's alteren Dramen spricht, ist nicht die blasirte Fronie der Romantiker, nicht die zuchtlose Frivolität, ber buhlerische Weltschmerz ber Jungbeutschen, er ift ber tiefe und mahre Schmerz eines ftarken Beistes, ber erft nach barten Rämpfen eine Verföhnung finden konnte, welche ber Glückliche, ber Gebankenarme mühelos erreicht. — Der Dichter wies in seinem Eigenfinne jede Kritik ber Wahl seiner Stoffe zurud, weil "bas einmal lebendig Gewordene sich nicht zurückverdauen " lasse. Heute, ba wir fein Schaffen im Ganzen überschauen, wird uns bas Rörnlein Wahrbeit beutlich, das in diesem anmaßenden Ausspruch liegt; auch in ben feltsamsten Experimenten bes Boeten läßt sich eine gewisse Nothwendigfeit nicht verkennen.

Wir gehen rasch hinweg über Hebbel's erste Novellen, die in der Art des Humors an Jean Paul, in der Hast der Darstellung an Heinrich Kleist erinnern. Wie seltsam verkannte der Dichter sein ganz und gar nicht populäres Talent, wenn er hoffte, seine niebersländische Geschichte "Schnock" werde im Bauerkittel von Fließpapier auf den Jahrmärkten sellgeboten werden; den derben Ton herzshaften Spaßes, den der Bauer verlangt, sindet dieser Poet des Gedankens nicht.

In seinem ersten Drama Judith versucht Hebbel in ber Seele ber epischen Helbin ber Bibel einen Bruch, einen Kampf hervorzurufen, er will uns an ihr das Recht des Weibes auf mahre Liebe zeigen und bergestalt ben Liebling ftarkgeistiger Maler und Boeten bem mobernen Bewußtsein verständlich machen. Freilich wird das gräßliche Weib felbst badurch fein tragischer Charafter; benn unter ben widerstreitenden Gefühlen, welche ihr Herz bewegen, ber religiösen Begeisterung für ihr Bolf, ber burch ben Unblick fläglicher Schwächlinge geschärften Ruhmbegierbe, endlich ber geheimen Liebe zu bem einzigen ganzen Manne, ben sie kennt, tritt balb bie nackte thierische Sinnlichkeit als bas herrschende Motiv hervor. Noch häßlicher ist Holofernes, wohl der unwahrste aller jener souveränen Kraftmenschen, in beren Schilberung sich die Literatur jener Tage gefiel, bei aller scheinbaren Größe ein lächerlicher Prabler. haft empfunden sind allein die glaubenseifrigen Gestalten des jüdischen Hier war es bem Sohne strenger bibelfester Bauern leicht, aus voller Seele zu schaffen. Aber wie fremt fteht bie Frömmigfeit bes alten Testaments neben einem Materialismus, ber an bie häßlichsten Ausgeburten ber poesie de sang et de boue gemahnt! Diefe Zerfahrenheit ber Stimmung, biefe Unficherheit ber fittlichen Begriffe bes Dichters raubt bem Stücke, trot ber in mächtigem Aufschwung stätig anschwellenden Handlung, die innere Einheit.

Selbst jenes verwirrenden und berauschenden Reizes, den die Judith bei der ersten Aufführung immer bewähren wird, entbehrt die Genoveva. Hebbel versteht noch nicht, den unbestimmtesten und darum bildsamsten der Verse zu gebrauchen: sein dramatischer Jambus ist correct und entspricht durch die Härte seiner männlichen Endungen äußerlich dem Wesen des Dramas, aber er hat weder lebendige Kraft noch melodischen Fluß. Mißachtend das durch die Natur des Stoffes Gebotene hat der Poet das wehmüthig-liebliche Volksmärchen gewaltsam in eine Tragödie verwandelt, indem er den versöhnenden Schluß hinwegließ und jede Spur des Naiven und Naturwüchsigen vertilgte. Ja, er benutzte den mythischen Stoff, um an ihm die Unwahrheit

unserer sittlichen Gesetz zu zeigen. Hier freilich sind "Satzungen und Rechte, die das Lebendig-Freie schamlos knechten." Diese Menscheit ist befangen in formalistischer Sittlickeit: nur ein Aeußerlickes erblickt sie in der Ehre, der Treue, dem Glauben, zu deren Schutze sie die blutbesseckten Hände hebt. Doch wir erkennen in ihr unser eigenes Gefühl nicht wieder; rein unbegreislich erscheint in dieser gebundenen Welt die ganz moderne Empfindung des Versuchers Golo. Die Handlung ist ein gehäuftes Maß von Schrecknissen — denn bei Hebbel erscheint der Tod stets als die gräßliche Kere, nimmer als milder Genius — die Diction bietet einen jähen Wechsel von Frost und Hitz; der letzte Eindruck ist vollkommene Ermüdung und die rathlose Frage, ob die wirre Spmbolik dieser Scenen wirklich eine Tragödie der ehelichen Treue vorstellt?

Berbankte die Judith ihren Erfolg vor allem ihrer Wahlverwandtschaft mit gewissen frankhaften Verstimmungen ber Zeit, und hatte bie Benoveva als ein Berftanbeswerk gar nur bas Staunen eingeweihter Literatenkreise erregt, so fand die Maria Magdalena ben verdienten Beifall aller Unbefangenen, ein wahrhaft poetisches Werk, bas über seiner klaren und strengen Composition und über ber ergreifenden Bahrheit seiner Charaktere alle seine Mängel leicht ver-Hebbel war fühn genug, aus ber Noth eine Tugend zu machen, die "schreckliche Gebundenheit in der Einseitigkeit" — jene Klippe, an der die meisten bürgerlichen Dramen und Dorfgeschichten scheitern — zum Mittelpunkte bes tragischen Conflicts zu erheben. Die Hohlheit kleinbürgerlicher Chrbegriffe mit ihren schrecklichen Folgen foll dargestellt werden. Zu solcher Arbeit ist Hebbel's große bialettische Kraft wie geschaffen. Auch bas Eingehen auf Sitten und Zuftände, welche dem Poeten genau bekannt waren, ist ihm zum Heile ausgeschlagen. Nicht als meinten wir mit den Berehrern photographischer Wahrheit, ber Künftler solle nur Berhältnisse schilbern, bie ihm burch perfönliche Erfahrung vertraut geworden; wer bas Zeug hat zu einem Dichter, trägt ein Bild ber Menscheit im Herzen. Hebbel jedoch mußte burch einen Stoff, beffen feste Schranken ibm felbst wie ben Lefern wohlbekannt find, von feiner Unart, symbolische Züge in die Action zu legen, abgehalten werden. Er bewährt hier seinen Ausspruch: "überall soll ber Dichter ökonomisch sein, nur nicht in seinen Grundmotiven." Der Bau des Dramas ist musterhaft knapp und gedrungen, auch die Naturlaute der Leidenschaft erklingen tief erschütternb, bas Stud murbe bas Mufter eines burgerlichen Trauerspiels sein, wenn nicht ber Dichter burch die Unsicherheit seines fittlichen Gefühls auch bem Hörer bas Gefühl verwirrte. nimmt Bartei - nicht wie ber Dichter will für die bukende Belbin. fondern für den harten alten Philister Meister Anton. Das unglückliche Mädchen hat fich im Born verschmähter Liebe einem ungeliebten Manne verlobt, und da ihr Gewissen sie noch immer der alten, jett fündhaften Liebe zeiht, mahnt sie sich verpflichtet, bem eifersüchtigen Bräutigam burch verzweifelte Hingebung ihre Treue zu beweisen. Eine folche That ist benkbar — benn was wäre unmöglich für ein geängstetes Mädchengewissen? — boch sie steht sittlich tiefer als ein in der Hitz natürlicher Leibenschaft begangener Fehltritt. Der Dichter foll uns nicht einreben, bas Mäbchen sei durch diesen Schritt nicht innerlich befleckt worden. Der alte borftige Bater hat ganz Recht, wenn er bie Schanbe nicht auf seinem ehrlichen Bürgerhause bulben will - und über folden unabweisbaren Verstandesbedenken geht uns bie Freude an dem schönen Gedichte fast verloren.

Mit biesem Werke war ein großer Erfolg errungen, bes Dichters bramatisches Talent unzweiselhaft erwiesen. Wer hätte nicht hoffen sollen, Hebbel werbe mit frischem Muthe, mit seiner jetzt burch schöne Reisen erweiterten Bilbung fortschreiten auf so glückverheißensbem Wege? Statt bessen verlor er sich jahrelang in zielloses Experimentiren, er schrieb jene unglückseligen Märchenbramen "ber Diamant" und "ber Rubin", beren Symbolik zu enträthseln ber Mühe nicht lohnt.

In Unteritalien lernte er eine Welt verrotteter Zustände kennen, einen tief unsittlichen Polizeistaat, einen leeren Lippen-Glauben, einen getretenen und verwilderten Pöbel, eine gewissenlose Geldmacht. Hier, wenn irgendwo, war seine Berachtung der schlechten Wirklichkeit am Platze, hier mußte er fühlen, daß des Künstlers Hände zu rein sind, um die Berwesung byzantinischer Berhältnisse zu berühren. Und hier gerade ließ er sich durch eine aberwitzige Anekdote anreizen zur Ersindung seiner berüchtigten "Tragischwödie": ein Trauerspiel in Sicilien, welche ein tragisches Geschick in untragischer Form darstellen, des Hörers Lachmuskeln zuchen und zugleich ihn vor Grausen erstarren machen soll. Das heißt doch nur die gemeine Prosa des Alltagslebens geradeswegs in die Kunst einführen. Das tragische Geschick in untragischer Form stöhnt und ächzt auf allen Märkten; ihm die tragische

Form zu finden, ist des Dichters schönes Recht. Hebbel's seiner Formensinn hat ihn davor bewahrt, den unglücklichen Gedanken weiter zu verfolgen. Auch ein anderes Experiment dieser Zeit blied liegen. In der Tragödie "Moloch" wollte der Dichter "ein Bolk stammeln lassen," die Uranfänge der menschlichen Gesittung, die Entstehung der Religion darstellen — ein Bersuch, der mit ungemeiner dichterischer Kraft begonnen, schließlich doch in undramatische Symbolik verlausen mußte. Wiederum in den zerfressenen italienischen Berhältnissen wurzelt das Schauspiel Julia — eine Schilderung moderner Blasirtsheit und Verworfenheit, wie sie nur einem völlig umnachteten Auge erscheinen konnte, ein Drama ohne Abschluß, ohne jedes Interesse, gerade darum gefährlich und unsittlich, weil Hebbel die unnatürliche, kläglich-sentimentale Handlungsweise seines Helden, der sich selber eine wandelnde Leiche nennt, als eine sittliche darstellen, sittlich erhebend durch das abgeschmachte Drama wirken will.

Das waren boje Tage für Hebbel, ba fein Selbstgefühl im felben Mage wuchs, wie die Theilnahme der Lefer sich ihm ent-Selbst die Freunde fragten verwundert, ob er benn aus bem ewigen Rom nichts Anderes bavon getragen habe als die feine Durchbildung ber Form, welche fortan alle feine Gedichte auszeichnete. Auch das bedeutendste Drama dieser unseligen Beriode ist ein Werk bes kalten Verstandes. "Herodes und Mariamne" schilbert das Judenthum in seiner Selbstauflösung und ist zugleich eine Tragodie der ebelichen Treue; so bilbet es ein Gegenstück zur Jubith und zur Genoveva. Herobes kann es nicht ertragen, daß sein Weib ihn überlebe, zweimal stellt er sie, während er zu gefahrvollen Fahrten verreist, unter bas Schwert des Henkers. Gegen folden Zwang fträubt fich ber Stolz ber Gattin, benn "bas fann man thun, erleiben fann man's nicht." Und diefer bei aller Seltsamkeit gewaltige, echt bramatische Conflict, ber schon in der Darstellung des Josephus jedes Berg bewegt, läßt bei Hebbel vollkommen falt. So fehr ermangeln biefe Menschen ber Ursprünglichkeit und Freiheit, so sehr befremdet uns die moderne epis grammatische Sprache an historischen Personen, beren grundverschiedene Besittung wir von Kindesbeinen an kennen.

Enblich, enblich nach so langem theoretischen Umhertaften öffnete sich Hebbel's Gemuth wieder natürlicheren, einfacheren Gefühlen, als er die "Ugnes Bernauer" schrieb und auf heimathlichem Boben Menschen schuf, so wahr und tüchtig, wie sie ihm seit der Maria Magdalena

nicht mehr gelungen waren. Hier erscheint ber moralische Revolutionär als politisch conservativ: die Berechtigung des Allgemeinen. bes Staates, wird gezeigt gegenüber bem subjectiven Belieben ber Leidenschaft. Hebbel bleibt vollkommen frei von der fentimentalen Auffassung der Liebe, deren heute der vornehme Böbel voll ist. verräth die Heldin kaum durch ein hingeworfenes Wort eine Ahnung von der Schwere ihrer Schuld, und wir empfinden ihren Tod als eine brutale Mikhandlung. Der wahrhaft innerlich ringende Held bes Studs vielmehr ift Herzog Ernst: sollte bas Werk bramatisch wirken, so mußte ber alte Bergog in ben Mittelpunkt ber Handlung treten. Dann ließ fich ein befferer Schluß finden als dicfer unfelige fünfte Act, wo Hebbel, ber soust bas Gräfliche liebt, einen töblichen Gegensat burch eine übereilte Berföhnung beenbet. In Einem Aufzuge bie Ermordung ber Ugnes, ben wüthenben Rampf bes Sohnes gegen ben Bater und die Beilegung bes Streites barftellen — bas verlett jene Einheit der Zeit, welche der Dramatiker auch nach Lessing noch achten foll, das bleibt unglaublich, obichon ber Boet burch bie sprudelnde Heftigkeit, welche er bem jungen Herzoge leiht, uns barauf vorbereitet hat. Aber wie das Land nach langer Wasserreise begrüßen wir in bem Stude wieder eine warme natürliche Stimmung, wir freuen uns ber getreuen Genossen bes jungen Berzogs und ber fernbaften Bürger. Lebendig tritt die gabrende Zeit uns vor die Seele, wo die Tage der Hohenstaufen bereits als ein ferner schöner Jugendtraum in ber Sehnsucht ber Menschen lebten und moderne Diplomatenkunft bie ritterliche Bafallentreue zu verdrängen begann.

So war das Eis gebrochen, und die gesunde freudige Stimmung hielt an. Das gemüthvolle Versmaß, das uns Dentschen wie ein liebes altes Märchen zum Herzen rebet, das Metrum der deutschen Reimpaare, ward von Hebbel glücklich benutzt für das kleine Künstlerdrama Michel Angelo. Diese geistreiche Behandlung einer sinnigen Anekoote gewährt manchen tiesen Einblick in die Geheimnisse künstlerischen Schaffens; und doch ist genug Handlung in dem Stücke, um selbst auf der Bühne Interesse zu erregen. Mögen Andere rügen, daß die Schilberung der Kunstfreunde und dilettirenden Künstler sich von tendenziöser Vitterkeit nicht frei hält und sehr deutlich an des Verfassers eigne Fehden mit der Kritik erinnert; mögen sie tadeln, daß die Gestalt des Raphael, wie sast alles Holde und Milde bei Hebbel, ganz schattenhaft gehalten ist: — uns widersteht es, an

einem erfreulichen und mit Unrecht vergessenen Werke zu mäkeln. Dieser Michel Angelo lebt wirklich — ein hohes Lob, da die allzu verbreitete Kenntniß der Kunstgeschichte hier der freien Thätigkeit des Dichters schwer beengende Fessen anlegte. Mancher akademisch correcte Künstler wird an dem jugendfrischen, vielsagenden Worte "die Ordnung, mein' ich und bleibe dabei, beginnt erst bei der Staffelei" seine eigene Hohlheit erkennen; Mancher, der Hebbel mit Miswollen betrachtet, wird aus diesen einsachen Scenen den heiligen Ernst des Schriftstellers begreisen.

Noch einmal, in der Tragödie Giges und sein Ring, hat Hebbel einen Schat von Formenschönheit und Runftverstand an einen unbankbaren Stoff verschwendet. Der Dichter versteht, uns in die Atmosphäre längst entschwundener Zeiten zurückzuzaubern, "an ben alten Ril, wo gelbe Menschen mit geschlitzten Augen für tobte Könige ew'ge Häuser bau'n." Wo nicht stellenweise eine allzu moberne Bewußtheit ber Sprache uns die Stimmung verdirbt, steht sie wirklich farbenprächtig vor uns, die reiche Wunderwelt des Herodot, die mit ber Kulle ihrer reinmenschlichen Conflicte unseren Boeten ein fo bankbares Keld eröffnet. Dennoch wird dies Trauerspiel mit vollem Rechte nie auf der Buhne Fuß fassen, benn es ist ein antiguarisches Stück. Es ist ein sinniger, freilich mehr für eine Novelle als für eine Tragodie der Che geeigneter Gedanke, daß auch in ber innigften Bereinigung jeber Gatte ein Etwas zurückbehält, welches Schonung erheischt, welches er bem Gemahl nicht hingeben kann, ohne sich selbst aufzugeben; aber wie wenige Leser werden aus ber seltsamen Handlung bes "Gbges" biese 3dee errathen! ba man ben Dramatiker unaufhörlich auf hiftorische Stoffe verweist, kann nicht laut genug die einfache Wahrheit wiederholt werden, daß ber Dichter seine Menschen in ben Berzen seiner Zuschauer, ber Kinber seiner Zeit, entstehen und wachsen laffen muß. Mag er getrost Weltverhältniffe aus den Tagen vor der Sindfluth uns vorführen: in den Empfindungen seiner Charaftere dulden wir nichts Antiquarischos. Gerade unser Publicum mit seinen abgestumpften Gefühlen wird nur durch einfach = braftische, sofort verständliche Empfindungen Diefer König Kandaules, welcher "Zeugen braucht, bak er nicht ein eitler Thor ift, ber sich felbst belügt, wenn er sich rühmt das schönste Weib zu füssen," welcher darum den Fremden als Zuschauer an das cheliche Lager führt — er handelt nach unsern Be-

4),482

griffen mit einer brutalen Roheit, die seinen Ebelmuth uns völlig unglaublich macht und jedes tragische Mitleid aushebt. Hier aber sind unsere Begriffe im Rechte, weil wir leben. Nur ein bedauerndes Achselzucken haben wir für die untadelhafte Composition, die Melodie der Sprache und den Gedankenreichthum des Dichters, der in diesem Werke sich glänzend entsaltet. Wie nämlich Kandules in seinem Hause die Schranken altheiliger Sitte zerstört, so wagt er auch im Staate "an den Schlaf der Welt zu rühren," obwohl er "nicht die Kraft hat, ihr Höheres zu bieten." Und in diese dumpfe gedundene Menschheit tritt der Einzige, den wir ganz verstehen, der jugendsliche Ghges, der Mann der freien entschlossenen That, der Sohn des klaren Hellenenvolkes, das die Fesseln starrer Sitte lächelnd abgesstreift hat.

Wie seine Dramen, so zeigen auch Hebbel's kleine Gebichte eine auffällige Ungleichheit des Werths. Wir sehen eine ursprünglich poetische Natur vor uns, welche burch übereifrige Berstandesthätigkeit fich ber schönsten Früchte ihres Talents beraubt. Bebbel erftrebt eine Universalität, woran selbst ein Goethe nie gedacht hat — ein Unterfangen, wobei einem pathetischen Dichter bas Aergste wiberfahren Ein Mann wie er konnte in seiner Jugend ein Mäbchen erschrecken burch beiße, gewaltige Leibenschaft: er konnte bann ein ebles Beib mit jener tiefen und ernften Mannesneigung erfaffen, wovon so manches schöne Gebicht an Christine Runde giebt; versucht er jedoch zu tändeln und leicht zu kosen, so zeigt er nur die Grazie eines feiltanzenden Elephanten. Auch für das einfache Lied fehlt ihm die Naivität. Dagegen sind mehrere der Balladen durch ihre einbeitliche Stimmung fehr wirksam; nur leiben fie meift an zu großer Länge; benn ber Dramatiker weiß nichts von dem Kunstgeheimniß bes lbrischen Rhapsoben, durch Berstummen das Tiefste zu sagen. Gebichte "bem Schmerz fein Recht", erschüttern burch ben heftigen raftlofen Rampf eines aufwärts ftrebenben Beiftes; boch zeigen auch fie, wie felbst die schönften Gebichte ber Sammlung, eine ungelöfte Buthat von Reflexion. Das Spigramm ift natürlich ftark vertreten: fast überall Gebanken eines gescheibten Mannes, aber auch überall eine unselige Störung, balb burch die Breite ber Darstellung, balb burch die Profa des Gebankens ober durch ein geschmackloses Bild. Selbst bas verftändigfte ber Gebichte, selbst bas Epigramm, muß in ber Bhantafie des Künstlers empfangen werden.

Es ift boch ein frischer, erfreulicher Dichterzug in Hebbel's Leben, wie er entzückt von dem liebenswürdigen Spiele einer Künftlerin, sie rasch entschlossen von dem liebenswürdigen Spiele einer Künftlerin, sie rasch entschlossen von der Bühne heimführte. Beglückt an der Seite dieser eblen Frau, in dem Frieden eines wohlgeordneten Hauses ließ er jett in dem kleinen Epos Mutter und Kind Alles wieder zu frischem Leben erwachen, was vor Zeiten seine Phantasie erregt: das derbtüchtige niederdeutsche Bauernleben, das reiche Hamburg und seinen suchtbaren Brand. Auch die Ideen, welche seinen Kopf vorzugsweise beschäftigt, das Berhältniß von Mann und Weib, die Fragen von der Armuth und dem Socialismus, spielen in das Gedicht hinein. In dieser kleinen Welt reinsmenschlicher Empfindungen hat der Dichter jene Wärme des Gefühls, jene Freude an dem Milden und Gemüthlichen, jene gläubige versöhnte Stimmung wiedergefunden, die auf seinen langen speculativen Irrsahrten sast verloren schienen.

Welches irbische Glück ist biesem höchsten vergleichbar, bas uns über uns selbst erhebt, indem wir's genießen, und wem wird es versagt, wem wird es gekränkt und geschmälert? . . Und so ist die Natur gerecht im Ganzen und Großen und vertheilt nur den Tand, die Flitter, nach Lust und nach Laune.

Uns scheint, in diesen Worten über die Elternliebe liegt unendlich mehr Tieffinn und fräftiger Mannesmuth, als in ben heftigsten Invectiven, welche Hebbel je gegen die Gefellschaft geschleubert. wesentliche Mangel bes Werks liegt in der Form. Wir meinen bier nicht die übermäßige Anwendung des Trochäus, die Hebbel sich erlaubt. Denn ber Herameter ist zwar keineswegs, wie Hebbel meint, "ber beutschefte Bers," sonbern ein Maß, bas einer ursprünglich ber Quantität entbehrenden Sprache niemals ganz natürlich zu Gesichte stehen kann; boch gerade beshalb mag ber beutsche Dichter bei bessen Handhabung mit großer Freiheit verfahren. Sein feines Behör allein muß ihn warnen vor dem Schein der Dürftigkeit, ber burch zahlreiche Trochäen entsteht, wie vor dem haltlosen hüpfenden Wesen und dem zischenden Mißklang gehäufter Consonanten, welche die Dakthlen ber "correcten" Platenschen Schule in den Herameter bringen. meinen hier die Form in einem minder äußerlichen Sinne. Die ungebeure, vollkommen nur einmal erfüllte Aufgabe, in unserer aufgeregten Zeit bas erhabene Gleichmaß epischer Diction und Empfindung zu bewahren, war dem Dramatiker unlösbar. Bald staut seine Rede sich auf in abgebrochenen Sätzen, balb fturmt sie baber in langen

Perioden, die ebenmäßige Wallung des Hexameters geht verloren. — Und dies einfach herzliche Gedicht ging in der Lesewelt fast spurlos vorüber. Ist es doch längst kein Scheimniß mehr, daß das Loos der Gedichte heute in den Händen der jungen Damen liegt. Wirken Tragödien zu aufregend auf die Gemüther der Fräulein — nun, hier ist ein Spos aus der stillen Welt des Hauses, ganz dazu geschaffen, ein einsaches Mädchen sanft zu bewegen. Doch leider, keine Spur von Sentimentalität und augenverdrehender Frömmigkeit; und diese Bäuerin hat so gesunde Nerven, sie untersteht sich sogar, im Grünen zu gebären! Mon Dieu, welche Pensionsdirectrice von Psslichtgefühl darf ihren Zögslingen solche Natürlichkeiten bieten?

Unterbessen reifte langsam bes Dichters größtes Werk, bie Nibelungen. Wenn ber gebilbete Durchschnittsmensch beute ichon beim Anblick bes Titels einer Nibelungentragöbie mit ber Rube bes Weisen zu sagen liebt: bas sind alte Geschichten, ber Himmel bewahre uns vor dieser tausendiährigen Hererei — so können wir nicht bestimmt genug die Ueberzeugung aussprechen: nur wenige moberne Dichter haben die gewaltige Versuchung nicht empfunden, die Gestalten bes Nibelungenliedes irgendwie nachzubilden. Da steht sie vor uns, eine jener grandiosen Fabeln, woran die Kunst und der Glaube von Jahrhunderten gearbeitet; das Wunderwerk eines ganzen Bolkes, in ihren Grundzügen hoch erhaben über jede Anfechtung der Kritik. Und mit dem vollen Reize der Jugend tritt das altehrwürdige Werk vor unsere Augen. Seit zwei Menschenaltern erst hat sich die Liebe unseres Volkes wieder der alten Dichtung zugewendet. Seitdem find die Geftalten des börnernen Siegfried und der Rächerin Kriemhild einem Jeden eng verwachsen mit jenen ersten Empfindungen ber Rindheit, welche ewig frisch bleiben, als wären fie gestern empfunden. Und biefer Schat gewaltigster menschlicher Leibenschaft, ber unsere Maler zu immer neuen Nachschöpfungen reizt, ist uns überliefert in einer voetischen Bearbeitung, die dem feineren Runftfinne ber Gegenwart nimmermehr völlig genügen fann. Denn - jum Schrecken orthodorer Germanisten sei gesagt, mas jedes einfache Gefühl sofort empfindet - neben Stellen von hinreißender Rraft und Schönheit behnen fich im Nibelungenliebe weite Streden von langweiliger Einförmigkeit. Auch der Inhalt bietet oftmals eine fremdartige, ja feinbselige Mischung von altnorbischen, beutsch-beidnischen und driftlichen Elementen. Die ungeheure Bewegung und leidenschaftliche Wildheit bes Stoffes, welchen die epische Form oft kaum bewältigen kann, forbert ben Dramatiker ebenso laut zum Nachbilden auf, wie jene Keime verschlungener eingehender Charakteristik, die sich im Epos nur halb entfalten dürfen. Gründe genug, um in unzähligen modernen Menschen den Bunsch zu erregen, daß die Heldengestalten der alten Sage auf der Bühne erscheinen möchten, wo, nach Hebbel's schönem Borte,

wo fich bie bleichen Dichterschatten röthen wie bes Obyffeus Schaar von frembem Blut.

Aber wie läßt fich diese ungeheure Fabelwelt bem Berständnif unferer Hörer erschließen? Um nächsten liegt es, burch forgfältige pibchologische Motivirung die alten Recken uns menschlich nabe zu führen. Diefes Weges ift Emanuel Beibel gegangen — und ber Erfolg bewies, baß auf solche Weise bie finftere Größe bes alten Gebichtes ganglich verloren geht. Wie anders ift Hebbel verfahren! Ein ungeheures Geheimniß bleibt immerbar über ben riefigen Gestalten tiefer Sage, bas keine Runft unserer helleren Zeit lichten kann. Sollen unsere Hörer an einen Hagen Tronje wirklich glauben, so gilt es nicht ibn hinabzuziehen in unsere Kleinheit und Feinheit, nein es gilt, ihn noch recenhafter erscheinen zu laffen und die Wunder der alten Götterfagen, bie im Nibelungenliede schon halb verwischt find, in voller Bracht zu entfalten. Bon vorn herein muß ber Hörer empfinden, daß er die Welt bes hellen bewußten Verftandes verlaffen hat, daß er unter Menschen tritt, die wahllos, zweifellos, wie die Naturgewalten, das Ungeheure thun, die ber vollbrachten Unthat hart und sicher in die Augen feben und sie auf sich nehmen wie der Hagen des Liedes, der bei jedem neuen Frevel fich vorbrängt und spricht "laß mich ben Schuldigen fein."

Diese Erhöhung der Helden fast über das Maß des alten Liedes hinaus hat Hebbel mit bewundernswürdiger Kunst vollzogen. Wie vertraut sind diese Menschen mit aller Heimlichkeit des Naturlebens. Beredt wird ihre Zunge nur, wenn sie sich erzählen von den Geheimnissen des Waldes, von den Seherworten, die aus dem Nixenbrunnen ertönen, von den Bundern des nordischen Eislandes, von jenen Runen, darüber ein Held vergeblich sinnen mag dis an seinen Tod. Wo es zu handeln gilt, gehen sie ans Werk wortlos, sicher, unentwegt; dann und wann bricht aus den geschlossenen Lippen ein Ausruf jenes gräßlich wilden Humors hervor, der sich schon in dem alten Liede sindet, wenn es von Bolker spricht:

"bas ift ein rother Anftrich, ben er am Fibelbogen hat."

Doch während ber Dichter so trokig allen unseren conventionellen Begriffen ins Gesicht schlägt, ist er um so maßvoller und schonender versahren, wo er unser sittliches Gesühl zu verletzen fürchten muß. Jener König Gunther, der schon in dem alten Liede eine sehr widerwärtige Rolle spielt und bei jedem Versuche eingehender psychologischer Zersgliederung nothwendig ekelhaft erscheinen muß, ist von Hebbel mit sicherem künstlerischen Takte in den Hintergrund geschoben worden. Jung und schwach läßt er den grimmen Hagen gewähren, der ihn und seine Brüder ganz beherrscht. Seenso ist jener nächtliche Ringkampf auf Brunhilds Lager von Hebbel sehr schambaft behandelt, und wer sich einmal eingelebt in die wunderbare Lust dieses Dramas, wird ohne jeden Anstoß daran vorübergehen.

Auch daß Hebbel ben ganzen Inhalt des Nibelungenliedes in die bramatische Form umgegossen hat, können wir nur billigen. wenn man so gern auf die attischen Dramatiker verweist, die nur einzelne Ratastrophen aus ber reichen Fülle ber homerischen Gedichte sich auswählten, fo will biefe gelehrte Vergleichung hier nimmermehr paffen. Wie Schuld die Schuld gebiert — dies Fortwirken des Frevels, welches in ber ursprünglichen Form ber Sage, in bem Fluche, ben Andwari über bas Golb gesprochen, sogar noch schöner ausgebrückt war, bilbet recht eigentlich ben Kern ber Tragif bes Nibelungenliebes. Darum müffen wir feben, wie Siegfried's Mörder und ihr ganzes Gefchlecht untergeben; eine Bision, welche bies nur andeutete, kann uns nicht genügen. biesen Stoff bramatisch gestaltet, muß verzichten auf die concentrirte Schönheit bes Einzelbramas, er ift gezwungen zur chklischen Behand-Hebbel griff zur Dreitheilung; er läßt auf ein kurzes Vorspiel "Der hörnerne Siegfried" zwei Trauerspiele "Siegfrieds Tod " und "Priemhilds Rache" folgen. Diese Eintheilung ist eben beshalb ein großes künstlerisches Berdienst, weil der Laie meinen wird, sie verstehe sich von felbst. Sie bietet bem Dichter ben Vortheil, bag er, ohne je in undramatische Breite zu verfallen, den reichen tragischen Gehalt seiner Fabel wirklich erschöpfen kann. Es giebt einige Stoffe von so unergründlicher tragischer Tiefe, daß sie unserer Seele bei jeder neuen Betrachtung immer neue und immer ergreifendere Situationen enthüllen. Wer hat bas Bilb von Baul Delaroche "Maria in ihrem Haufe in ber Nacht nach ber Kreuzabnahme" gesehen, ohne im ersten Augenblick zu erstaunen über die Neuheit der Erfindung und im zweiten ihre Nothwendigkeit freudig anzuerkennen? Und wenn die Bauern vom Ober-Ammergan ihr

Paffionsspiel aufführen, was ist es, bas biese Tausende während langer Stunden in athemiofer andachtsvoller Stille feffelt, ben blafirten Großstädter so gut wie die schwäbische Bäuerin, die meilenweit gewallfahrt zu ber heiligen Handlung? Es ist nicht blos die einzige Erscheinung. daß hier die fünstlerische Kraft, die in den Tiefen unseres Boltes schlummert, frei und freudig aus dem Berborgenen hervortritt; es ist nicht blos die erhabene Weihe, welche der Glaube von Millionen über ben grandiosen Mythus von der Kreuzigung Christi ausgegossen hat. Roch ein anderer, rein äfthetischer Grund giebt ben anspruchslofen Zeilen bes alten Dorficulmeisters eine so mächtig erschütternbe Kraft. Jener eine Tag des Todes Christi ist so überschwänglich reich an tragischen Momenten, daß ber Nachbichter nicht nöthig hat, zu jenen Berkürzungen zu greifen, welche bas Drama insgemein verlangt. Stunde für Stunde vielmehr bes schmerzensreichen Tages geht in jenem Passionsspiele an uns vorüber. Also hat der Zuschauer den zweifachen Genuß ber tragischen Erschütterung und zugleich ber vollen ungetrübten Naturwahrheit; benn auch jener lette Schein bes Absichtlichen, ber nach Goethe's tiefem Worte jedem Kunftwerke anhaftet, verschwindet bei dieser glücklichen Fabel. Einen ähnlichen Moment voll unerschöpflicher Tragik bietet die Nibelungensage in dem Morgen nach Siegfried's Ermordung, und Hebbel hat verstanden, die Bunft der Fabel auszubeuten. Kein Augenblick bes Graufens wird uns erlaffen von ber Stunde an, da Rriemhild erwacht und ber Rämmerling über ben tobten Mann vor der Thür stolpert, bis zu jener schrecklichen Todtenprobe, da ber grimme Hagen unerschüttert ruft:

bas rothe Blut! Ich hatt es nie geglaubt, nun feb' ich es mit meinen eignen Augen.

In solcher Weise ist ber fünfte Act von Siegfried's Tod bas Schönste geworden, was Hebbel je geschrieben.

Wenn Hebbel in klarer und berechtigter Absicht das Maßlose, das Reckenhafte seiner Helden in den gewaltigsten Umrissen gezeichnet hat, so war sein Plan doch keineswegs, uns durch das Fremdartige dieser Erscheinungen lediglich in Erstaunen zu setzen. Nein, wir sollen empfinden, dies ist das Geschlecht der Heiden, der Gewissenlosen, das einer neuen reinen Menscheit die Stätte räumen soll. Darum hat er jene Spuren des Christenthums, welche in das Nibelungenlied hineinspielen, weiter verfolgt und den Heiden Hagen in grimmiger Feindschaft der

Kirche gegenübergestellt. Zulet, als die Heiben sich hingemordet, ersgreift der Christ Dietrich von Bern das Scepter der Welt "im Namen Dessen, der am Kreuz verblich".

Dies war sicherlich ber einzige Weg, um das Entsetzen bieser Fabel zu einem für das moderne Bewußtsein versöhnenden Abschlusse zu führen. Dennoch liegt hier eine Schwäche des Werkes. Die christlichen Elemente treten im Berlause der Handlung so wenig hervor, Dietrich selbst greift so wenig in das Spiel ein, daß sein letztes Aufsteigen fast wie ein spmbolischer Zug, zum mindesten nicht als eine Nothwendigkeit erscheint. Der ruhige gewaltige Alte des Nibelungenliedes ist uns verständlicher als dieser Dietrich, der so befremdlich mitten inne steht zwischen der beidnischen und der christlichen Welt.

Gerade vor diesem schönen Drama haben wir aufs Neue empfunben, wie ganz eigen unser Bolk zu seiner Geschichte steht, wie verstraut und zugleich wie fremd die Jugend unseres Bolkes uns erscheint. Jene jugendliche Naivität des Natursebens, welche sich im Drama schon wegen seiner klaren bewußten Kunstsorm nur leise andeuten läßt und nur in der Breite des Spos zu ihrem vollen Rechte kommt — sie ist es, die noch heute das Gemüth des Deutschen zu seinen alten Mythen hinzieht. Bas aber des Dramatikers eigentliche Ausgabe bildet, das Gemüthsleben dieser epischen Zeit, das ist uns in solchem Maße fremd geworden, daß wir dreist behaupten können, ein Trauerspiel aus der französsischen oder italienischen Gegenwart dürfe sich heute mit größerem Rechte ein deutsches Trauerspiel nennen als eine Dramatisirung der Nibelungensage.

Dem Dramatiker sind, weil seine Kunst gewaltiger als irgend eine andere den ganzen Menschen erschüttert, engere Schranken gesetzt bei der Bahl seiner Stoffe als dem Maler oder dem erzählenden Dichter; und dieser Einsicht voll hat sicher schon mancher moderne Poet der reizenden Versuchung dieser Fabel widerstanden. So gewiß wir beim Hören von Uhland's Ballade "Jung Siegfried" uns willig in die alte Bunderwelt versenken, ebenso gewiß ruft das Drama den Verstand zum schonungslosen Mitsprechen auf. Indem Hebbel seine Recken gänzlich aus der Welt unsers Denkens und Empfindens heraushob, hat er zwar den einzigen Ton angeschlagen, der diesem Stoffe geziemt, doch er hat zugleich verzichtet auf die höchste Lust des Dramatikers, daß die Hörer sortwährend mit seinen Helden leiden und benken, sie treiben oder zurückhalten möchten. Allerdings bietet dies Drama auch mehrere Cha-

raktere, welche uns völlig verständlich sind, namentlich den Charakter der Kriemhild, den nach unserem Gefühle schönsten des Werkes — wie ja auch Shakespeare in dieser alten Sagenzeit mehrere Stoffe von rein menschlichem für alle Zeiten giltigem Gehalte gefunden hat. Aber das neben stehen sehr viele Züge eines halb bewußtlosen Menschenlebens, das "keinen Grund braucht" für sein Handeln, während der heutige Zuschauer sich doch fortwährend im Stillen nach den Gründen fragt.

Und untersuchen wir, was Hebbel neu geschaffen hat in dem alten Stoffe, so finden wir zwar-einzelne überraschend feine Motivirungen, welche das Lied gar nicht oder nur leise andeutet, wir sehen Brunhild's geheime Liebe zu Siegfried, wir erfahren, daß die Eisersucht Kriemhild bewog, ihre Schwägerin zu schelten, und daß der Neid der letzte Grund des Hasse ist, den Hagen gegen Siegfried hegt, aber wir können nicht sagen, die Helden seinen und in dem modernen Drama vertrauter geworden als in dem alten Liede. Undermeiblich vielmehr treten in dem Drama einige moderne Züge störend hervor. Die alten Recken beurtheilen sich gegenseitig mit einer bewusten Klarheit, welche zu ihrem eigenen Thun wenig stimmt; und wenn Brunhild zu Gunther spricht:

in bir und mir hat Mann und Weib für alle Ewigkeit ben Kampf um's Borrecht ausgekämpft —

so offenbaren auch diese Worte ein helles Bewußtsein, das wir der Königin von Isenland nicht zutrauen. Gestehen wir also: wenn uns die Lust anwandelt uns zu erfreuen an der Größe unserer Sagenzeit, so greisen wir lieber zu dem Nibelungenliede selber, als zu dem neuen Drama. Denn in einer Erzählung vergangener Thaten nehmen wir Vieles arglos und willig hin, was uns in der unmittelbaren Gegenwart des Dramas verletz, und während die Mängel des alten Liedes uns nur wie das Blei erscheinen, worein die Natur das Silber verdorgen hat, machen die Mängel des modernen Werkes den Eindruck einer fremden fünstlichen Zuthat. Der Dichter hat das Mögliche geleistet, aber er hat gewisse Bedenfen nicht überwinden können, welche nothwendig gegeben sind durch die ungeheure Klust, die unser Empfinden von dem Seelen-leben der epischen Tage trennt.

So war bem fräftigen Manne boch gelungen, bas Echte seines Wesens ber Mitwelt zu offenbaren, und auch sein lettes Werk gab ein Zeugniß von ber Läuterung bieses Geistes. Er nahm bie Fabel bes Schillerschen Demetrius wieder auf; doch Schiller's Orama einfach

1.474

fortzuseten kam ihm nicht bei: "ich könnte ebensogut ba zu lieben anfangen, wo ein Anderer aufgehört hat." In feinen jungen Jahren wäre ihm unzweifelhaft ber verzwickte Charakter eines tugenbhaften Betrügers ein reizender Borwurf gewesen; jest ftand er anders zu den sittlichen Fragen. Sein Sinn war jest so ganz auf bas einfach Eble gerichtet, er empfand fo lebhaft bie Gemeinheit, die in jedem Betrüger liegt, baß ihm fogar Schiller's Ibealismus nicht mehr genügte. Schiller märe. erflärte er oft, mit seinem Betrüger nicht zu Ende gekommen. Er fakte ben Demetrius als ben Betrogenen, ber erft ganz zulett, ba er nicht mehr zurück kann, seine eigene Schuld erfährt, und stellte ben Usurpator so rein und ebel hin, daß ich fast zweifle, ob nicht das vollendete Werf an bramatischem Interesse eben so viel verloren hätte, als ber Held an Hebbel's realistischer Sinn zeigt sich diesmal nur in Tugend gewann. ber braftischen Schilderung bes flamischen Bolkslebens, bie unser beutsches Gefühl frembartig berührt. Ueberhaupt liegt über bem tief burchbachten Werke eine seltsame Rälte; unter ben Vielen, welche sich an biefer erhabenen Schickfalstragobie versucht haben, reicht Reiner an Schiller's feurige schwungvolle Weise beran.

Das Gebicht abzuschließen war dem Dichter nicht vergönnt. Eben jett begann die Welt dem lange Verkannten zu danken, da warf ihn eine tödliche Krankeit nieder. Er hörte noch auf dem Krankensbette, seinen Nibelungen sei der große Berliner Dramenpreis zuerkannt worden. Die Antwort, die er dem Boten gab, ist wie der letzte Pinselstrich zu dem Charakterbilde des düsteren schwer kämpsenden Mannes, der die helle Lust am Leben niemals ganz gekostet hat. Er sagte trüb: "Das ist Menschenloos. Bald sehlt uns der Wein, bald sehlt uns der Becher." —

## Karl Mathy.

(Beibelberg 1868.)

Wer heute den Durchschnitt unserer Jugend mustert, wie sie daberlebt, altklug, frühe mit sich selbst im Reinen, nicht allzu roh in ihren Ausschweifungen, aber auch arm an holder Thorheit und freudiger Begeisterung, wenig geneigt ben Rathseln bes Daseins ernsthaft nachzudenken — ber kann sich ber Besorgniß kaum entschlagen, bag ber geistige Gehalt unserer nächsten Zukunft nicht reich sein wird. ben Anschein, als wüchse uns ein Geschlecht von verständigen Politikern, tapferen Solbaten und guten Bürgern für ben neuen beutschen Staat heran, und wir muffen es hinnehmen als eine nothwendige Grausamkeit der Natur, wenn in dieser jungen Generation die schöpferische Rraft in Runft und Wiffenschaft felten, unter ihren Staatsmännern bie Zahl ber eigenartigen Charaktere gering fein follte. Aussicht vor Augen beklagen wir bitter ben Hingang eines Freundes, welcher, ber Besten einer unter unseren Staats- und Geschäftsmännern, noch bedeutender war als ein ganzer Mann von felbständigem, urfprünglichem Gepräge.

Bollendet, eine Welt für fich felber, vererben sich die Werke des Künstlers und des Denkers auf kommende Geschlechter; sie tragen in sich die Kraft immer von Neuem aufzutauchen aus der Bergessenheit. Dem handelnden Staatsmanne fällt ein entsagungsvolles Loos. Er wirkt an einem Baue, der niemals auch nur den Schein der Bollendung erlangt; das junge Geschlecht, das droben an den Thürmen schafft, spottet der treuen Hände, die einst sorgsam den Grundstein legten. Noch ist kein Menschenalter verstossen, seit die begeisterte Theilnahme

ber Nation an den Lippen ber sübdeutschen Liberalen bing, und schon beute fällt uns ichwer ben Männern ber Rotted-Welder'ichen Schule gerecht zu werben, ja nur zu begreifen, warum eine solche Opposition Die Wenigen, die noch übrig von einst nothwendig und heilsam war. ben Streitern jener Tage, find fast allesammt überholt worben von ber eilenden Zeit; wir seben die einen abseits steben, die andern mit alterschwachem Zorne eifern wider die junge Welt. Nur Einzelne sind gewachsen mit ihrem Bolke, und nur Einem war beschieben, als ein leitender Staatsmann einzugreifen in die neue Staatsbildung, die ber beutsche Krieg uns gebracht hat. Karl Mathy hat, früh eingetreten in das öffentliche Leben, alle Entwicklungsstufen unseres neuen Liberalismus durchmessen, von der philhellenischen Schwärmerei und den babischen Kammerkämpfen bis zu der Paulskirche und wieder bis zu ber Gründung bes Zollparlamentes; und berweil so Vieles um ihn und in ihm sich verwandelte, blieb er doch immer er selber. Allen die ihn kannten ein erhebendes Zeugniß von der Treue zugleich und der bilbungsfähigen Lebenskraft unseres Bolkes. Er kannte Deutschland wie wenige Männer im Süben, und war barum bor Anberen berufen, mitzuwirken an ber schwierigsten Aufgabe ber jüngsten beutschen Politik, an der Berichmelzung der Kernlande des alten Rheinbundes mit bem neuen preußischen Deutschland. Ein hartes Geschick hat ihm biefen Ruhm verfagt. Raum drei Jahre nach seinem Hingang ward bas beutsche Reich wieder aufgerichtet, und von den Lippen seiner Freunde klang die schmerzliche Frage: warum hat Mathy diese Tage nicht mehr schauen bürfen? -

Auch Karl Mathy's Bater Arnold ist in den Kämpsen des öffentslichen Lebens ergraut; sein Name ward einst viel gescholten und viel gepriesen im pfälzischen Lande. Er war ein denkender katholischer Briester und ein gesürchteter Gegner der ultramontanen Partei, die in den argen Tagen des Kurfürsten Karl Theodor das Land beherrschte. Späterhin trat er über zur evangelischen Kirche, ward Prosessor der Mathematik am Lyceum zu Mannheim und gründete sich noch als bejahrter Mann das glückliche Hauswesen, darin Karl Mathy am 17. März 1807 geboren wurde. So wuchs der Sohn auf unter den Ideen der Aufstärung des achtzehnten Jahrhunderts und bald zeigte sich, daß er auch die unabhängige Willenskraft des Baters geerbt hatte. Als er in Heibelberg Cameralwissenschaften studirte, brach er plöglich auf, um zu Fuß nach Paris zu wandern; er wollte sich dort in die Reihen der

Griechenkämpfer stellen. Nur mit Mühe gelang es ber besorgten Mutter ihn zur Rückehr zu bewegen. Er trat nun in den Staatsbienst, und bei seinem reichen Wissen, seiner seltenen Arbeitskraft und Berstandesklarheit schien ihm eine glänzende Beamtenlausbahn bevorzustehen. Da stürzte der Thron der Bourbonen zusammen; der Rückschlag der Julitage brachte dem badischen Lande Freiheit der Presse, stürmischen Kampf der Parteien, dazu die Aussicht, daß auch hier die Verfassung zur Wahrheit werde.

In solchen Tagen litt es ben jungen Liberalen nicht länger im Er ward Journalist, schrieb in die Allgemeine Zeitung Berichte über ben babischen Landtag. "Ich liebte schon damals bies Blatt wenig, sagte er mir fpater, aber ich legte großen Werth auf seine Im Jahre 1832 gründete er ein eigenes Blatt: "ber Zeitgeist": boch kaum bestand das neue Unternehmen, so hob der Bundestag die babische Breffreiheit auf, und Mathy batte nun alltäglich ben erbitternben Rampf zu führen gegen bie Willfür, nein, gegen ben Blobfinn einer gesetzlosen Censur. Wir Jüngeren haben allzu rasch vergeffen, burch welche Leiben, welche Kämpfe uns bamals erkauft ward — so lauten Mathy's Worte — "bie Herstellung bes natürlichen und burch bas Grundgeset verheißenen Rechtes bes freien Menschen, sich von dem Thiere und von dem Sklaven unterscheiden zu dürfen, indem er auf eigene Gefahr und Berantwortung bin feine Gebanken ausfpricht." Selbst Rutusow's verheißungsvolle Proclamation von Kalisch burfte nicht wieder gedruckt werden, und Struve stellte später bie ibm von ber Censur gestrichenen Stellen in einem starken, also censurfreien Bande zusammen, ohne baß eine Anklage gegen bas Buch gewagt murbe!

Da das Prefigeset in seiner Weisheit nur dreißigjährigen Menschen die Herausgabe einer Zeitung gestattete, so war der junge Publicist gezwungen, den Namen seines Ausläusers auf sein Blatt zu setzen. Trothem entging er selber nicht der Verfolgung, er mußte zu Carlsruhe in langer Haft für seine literarischen Sünden büßen. Frühzeitige politische Schriftstellerei ist gemeinhin der sicherste Verderb für die staatsmännische Vildung; für den Herausgeber des "Zeitgeistes" war solche Gesahr nicht vorhanden. Er schreibt nicht um zu schreiben, er redet als Geschäftsmann, geht rasch auf sein Ziel los mit knappen, gedrungenen Sätzen, deren lakonische Kürze sehr einsam dasteht inmitten der Phrasenseligkeit der Epoche. Auch die zahlreichen staatswirthschafts

lichen Artikel, die Mathy in das Staatslerikon von Rotteck und Welcker fcrieb, zeichnen sich aus burch Fülle bes Wissens und Brägnanz ber Sprache: er wufite, bak in ienem Unschuldsalter unseres Staatslebens thatfächliche Belehrung die wirksamste Weise der Bublicistik war. Manche Mobethorheiten, die sich den Liberalen der breißiger Jahre von selbst verstanden, kehren auch in dem "Zeitgeist" wieder, so die Bewunderung für die Bolen. Auch die Ausfälle wider die Gegner find oft, im Geifte ber Zeit, von einer fast fangtischen Seftigkeit: ben liberalen Batrioten steben bie Gemäßigten gegenüber, "für bie bas Wörtlein Muß die einzige Triebfeber des Thuns und Lassens in Bezug auf vaterländische Angelegenheiten ist." Jedoch in ernsten Fragen beutscher Politik bewährt ber Herausgeber schon damals eine spröbe Selbständigkeit, die sich den Vorurtheilen ber Partei nicht gefangen Während Rotted und sein Anhang um ben Untergang ber badischen Handelsfreiheit klagten und von dem Zollvereine auch den Sturz ber heimischen Berfassung fürchteten, hatte ber jüngere Benosse nach langer Erwägung sich eines Besseren belehrt. Der Schüler bes alten Rau erkannte ben Werth bes freien Berkehrs, ber Batriot abnte bunkel ben zukunftereichen Beginn ber praktischen Ginigung ber Nation.

Es war ein kühner Schritt für einen jungen Liberalen, baß Mathy in ber Schrift "Betrachtungen über ben Beitritt Babens zu bem beutschen Zollverein" (1834) fich auf die Seite seines politischen Gegners Nebenius stellte: es war noch fühner, daß er der Selbstgefälligkeit ber fübbeutschen Liberalen zurief: "burch bie Zolleinigung wird bas gebundene Handwerk bes Südens ber preußischen Gewerbefreiheit theilhaftig werden. " Seitdem ist ihm der Zollverein ein Gegenftand unablässiger Arbeit und Sorge geblieben. "Die Deutschen, sprach er später in der Kammer, sollen um jeden Preis daran festhalten und nur mit dem Leben bavon laffen." Ihm war kein Zweifel, daß die Freiheit des Marktes die erste Voraussetzung bilde für das Dasein einer modernen Nation; auf diesen Segen verwies er die Rleingläubigen und sprach: "Deutschland ist niemals in seiner Geschichte einiger gewesen als seit bem Jahre 1834." Die Isolirung ber Hansestädte nannte er kurzweg "einen Skandal." Was Mathy's erfahrener Rath in den Zollconferenzen der jüngsten Jahre gegolten hat, ist bei allen Kundigen in dauerndem Gedächtniß. Ein Praftifer von Grund aus, blieb er ein Gegner der Schutzöllner wie der unbedingten Freihändler,

jener vermittelnden Richtung treu, welcher der Zollverein seine wirt- samsten Gesetze verdankte.

Weit entfernt, mit einem so gefährlichen und boch so unbefangenen Gegner sich zu versöhnen, fuhr die Regierung fort, den Redacteur des "Zeitgeistes" durch boshafte kleinliche Verfolgung zu mißhandeln, und Mathh, des hoffnungslosen Kampses müde, entschloß sich endlich das Land zu verlassen. Mit Ergözen lesen wir heute in den Acten der Demagogen-Commission des Bundestages, welche fürchterlichen Umsturzpläne Karl Mathh in der Schweiz ausgebrütet haben soll, im Vereine mit Joseph Mazzini, den er allerdings gelegentlich dei seinen Zeitungsunternehmungen unterstützte. Der Mann, dem die k. k. Polizei so Arges zutraute, stand dem wüsten Treiben der anderen Flüchtlinge mit kalter, sicherer Ueberlegenheit gegenüber, schlug als ein hartgeplagter literarischer Tagelöhner sich und sein junges Haus mühsselig durch das Leben und ward endlich Schullehrer zu Grenchen bei Solothurn.

Was hätte er auch nicht werben können mit seinem Verstande, seiner Arbeitskraft? Um Lehren hatte er schon in seinen Studentenjahren immer Freude gefunden; mit der ruhigen maßvollen Sicherheit seines Wesens war er wie geschaffen zum Bädagogen. 3ch babe felbst in späterer Zeit oft bankbar erfahren, wie liebevoll und herzlich er mit Jüngeren zu verkehren wußte, wie meisterhaft er verstand durch ein schlichtes Wort des Lobes alles Tüchtige in seiner Umgebung anzu-Dem Fremden erschien er oft schroff und unzugänglich in seiner schlichten wortkargen Beise; Gemeinheit und anmaßende Mittelmäßigkeit schraken zurud, wenn er fie abfertigte mit schneidender Ralte. Die ihm näher traten und feine Neigung gewannen, werden bie Gute bieses reichen Herzens, die feste Treue seiner Freundschaft nie vergeffen und immer die guten Stunden preisen, ba die helle Lebensluft ber fröhlichen Bfalz aus ben Worten bes ernften Mannes lachte. Wohin ihn auch sein bewegtes Leben verschlug, überall ift ihm zum Abschiede ber Scheibegruß seiner getreuen Grenchener nachgerufen worben : "es ist gefehlt, daß Ihr von uns fortgeht!"

In Frentag's Bilbern aus ber beutschen Vergangenheit hat Mathy selber diese glücklichen Grenchener Jahre geschildert, da der Protestant als einziger Lehrer die katholische Schule leitete und einem derben kräftigen Bölkchen den Sinn für freie Menschenbildung erweckte. Besser als unsere Worte mag diese schone Erzählung den Lesern sagen, wie

unser Freund gewesen ist: wie seinem reichen Geiste nichts Menschliches fremd blieb, wie gemüthvoll der Mann der Geschäfte zu schreiben vermochte, und welch' ein kernhafter demokratischer Grundzug in seinem Wesen lag. Seinen Schülern überließ er gern selber das Schwurgericht zu halten über die Fehler der Kameraden. Jener Zug der Mittelmäßigkeit, der vielen schweizerischen Zuständen anhaftet und seinem scharfen Auge nicht entging, störte ihm keineswegs die Freude an der wackeren Küstigkeit eines aufrechten Bolkes, das sich selbst regierte und damals noch nicht den schlechten Künsten zuchtloser Demagogen verfallen war.

Die gebankenlose Schwärmerei seiner liberalen Genossen für bie französische Weise ber Bölkerbeglückung von oben hat Mathy nie getheilt; "ber germanische Ruf nach ber Polizei" galt ihm stets als ber lette Grund unserer politischen Leiben. Während ber gelehrte Renner der Staatswissenschaft bescheiden seine Schweizerbuben erzog, blieb er doch mit der deutschen Bresse in Verbindung. Auch in bas Staatsleben ber Schweiz hat er einmal eingegriffen. Die Aufhebung des Zehnten, von den Berner Herren lange versagt, ward jest burch die liberale Partei stürmisch gefordert. Eine demokratische Volksverfammlung zu Nidau schrieb einen Preis aus für die beste volksthümliche Beleuchtung der Streitfrage. Mathh löste die Aufgabe durch bie Schrift "Der Zehnt, wie er war, wie er ift und wie er nicht mehr sein wird (1838)." "Nach dem Tode des Zehnten — so schließt die Einleitung — wollen wir dann Gutes von ihm fagen, wollen uns gern crinnern, daß es ein ehrwürdiges Institut gewesen, daß es vor Alters manchen Segen verbreitete und nur barum schädlich geworden ift, weil es sich überlebt hat." Das Wort ist bezeichnend für ben Mann ber That, ber über beschauliche Gelehrtennaturen, wenn sie in der Braris bes Staatslebens sich nicht zurecht fanden, febr scharf zu urtheilen pflegte, nicht blos über den allzuweichen Nebenius, auch über stärkere Männer, wie Dahlmann.

Unterbessen hatte in Baben ber Freiherr von Blittersborff sein unseliges Regiment begonnen, bessen tief entsittlichende Wirkungen bis zur Stunde noch nicht völlig verwischt sind. Mit beispielloser Roheit ward die Presse geknechtet, die Censur geradezu angewiesen, mißliebigen Blättern durch das Streichen der neuesten Nachrichten die Kundschaft zu entziehen, der Mißbrauch der Amtsgewalt bei den Wahlen zur Regel erhoben. "Lassen Sie sich Ihre Eisendahn von Ihrem liberalen Ab-

geordneten bauen!" fagte ber Minister zu ben Bürgern einer bedeutenben Kabrifftabt, die eine Stunde östlich von der neuen Staatsbabn Dem Landtage erwies man jebe erbenkliche Mikachtung: man ging so weit zu verbieten, daß eine Kammerverhandlung über die Wiener Conferenzen von 1834 in den ftenographischen Berichten abge-Rubem war feit bem Kölner Bischofsbandel, seit bem Auftreten von Strauk und Ronge ber firchliche Haber neu erwacht: von fanatischen Brieftern wurde, nach Mathy's Worten, unter bem fatholischen Landvolke "ber halbverschollene Beift ber Salpeterer wieder heraufbeschworen," und dies Treiben durch die Regierung begünstigt in einem fleinen Staate, mit bochft verwickelten firchlichen Berhältniffen, bem confessioneller Saß schlechthin töblich werden fann. Es war ein von Blittersborff wohl ausgesonnenes Spftem, bas im Wesentlichen unverändert blieb, auch als fein Schöpfer, von bem Ministerposten entfernt, nur aus der Ferne, vom Bundestage ber, den Nachfolgern Rathichläge gab. Mit grober Anmagung bonnerten bie Beamten in ber Kammer, die Junghanns und Rettig, wider die "unbefugten" Anträge ber Opposition; mit einer, ich barf es sagen, welfischen Zuversicht verkündeten sie die Fortdauer der Rheinbundsbureaufratie bis an Die Folgen dieses Regimentes traten balb zu bas Ende ber Dinge. Die Bureaufratie marb wirklich, wie Blittersborff gewünscht, "ein Instrument, bas man nach Belieben zerbrechen tann: " ihre Mehrbeit bewährte in den Tagen der Brüfung eine vollendete Besinnungs Im Volke bagegen that sich Alles, was nicht ultramontan oder schlechthin servil war, zusammen zu einer leidenschaftlichen Oppofition: Baffermann und Strube, Belder und Heder, Gemäßigte und Radicale in wüftem Durcheinander. Gehäffiger Barteikampf zerrüttete ben ohnehin künstlich gebildeten, durch die Nachbarschaft Frankreichs und der Schweiz leicht aufgeregten kleinen Staat. In folder Zeit bielt Mathy sich verpflichtet beimzukehren.

Er ward im Jahre 1842 in die Kammer gewählt, und der schweigsame Mann, den die Freunde zum Reden erst bereden mußten, galt dem Cabinette bald als der furchtbarste Gegner. Wenn er sich langsam erhob, mit seinen großen ruhigen blauen Augen den Ministern grade in's Gesicht sah und dann kalt in wohlerwogenen Sätzen ihnen die schärfsten Borwürfe zuschleuberte, so hinterließ er tieseren Eindruck als Hecker's leidenschaftliches Ungestüm. Am liebsten sprach er am Ende der Debatte; dann pslegte er die gehaltenen Reden durchzugehen

und mit scharfem Spotte bie Schwächen ber Gegner herauszuheben. Die grausame parlamentarische Züchtigung, die er einst dem Ultramontanen Buß angebeihen ließ, ift noch beute unvergeffen. ben alten unenblichen Rampf um Preffreiheit, Schwurgerichte, feste Schranken ber Bolizeigewalt: die Ahnung eines großen Zusammen-Als im Jahre 1846 zum neunten bruchs lag auf ben Gemüthern. Male ber Antrag auf Ginführung ber verfassungemäßigen Breffreiheit gestellt wurde, da warnte Mathy: "Ich kann mich ber Ahnung nicht entschlagen, daß biefem neunten Antrage nicht eine gleiche Anzahl folgen, baß die Zeit nicht mehr fern sein werbe, wo über Tag ober Nacht, über Leben ober Tob bie Entscheidung fällt." Diesen "unwürdigen Ton" wies ber Minister Nebenius zurud: "Wir wissen, rief er aus, was der Herr Redner will und was er uns und Ihnen in Aussicht ftellt." Nur wenige Monate, und die unwürdige Weissagung war erfüllt.

Math hatte die beste Kraft seiner Jugend den Parteikämpsen seiner Heimath gewidmet, er hatte in der Schweiz im Berkehre mit Munzinger die bescheidene Tüchtigkeit eines gesunden kleinstaatlichen Patriotismus achten gelernt. Jetz, inmitten der unendlichen Debatten über Pferderationen und Censurlücken, überkam ihn oft das Gefühl der Nichtigkeit solches Streites. Sein scharfer Kopf durchschaute den heils sosen Widerspruch, darin seine Partei sich bewegte: sie verlangte die Einheit des Baterlandes und war doch verdammt, die Verfassung ihres Staates über die Beschüsse des Bundestages zu stellen.

Immer stärker regte sich ihm ber Zweifel an der Lebenskraft unserer kleinen Staaten. Im December 1845 schloß er unter tieser Stille der Bersammlung eine Rede also: "Ein neueres Geschichtswerk sagt, daß Baden seine Bergrößerung dem Wohlverhalten gegen Frankreich und der Berwandtschaft mit Rußland verdanke. Man scheint solche Stützen nicht hinlänglich dauerhaft für einen deutschen Staat gehalten zu haben und fügte die Bersassung hinzu, die ihre Wurzeln in dem Herzen des Bolkes geschlagen hat. Geben Sie einer reactionären Camarilla die Bersassung preis, so ist Baden nur noch die letzte napoleonische Schöpfung in Deutschland. Bedenken Sie dies — ich schweige." Immer fester ward ihm, wie seinem Freunde Bassermann, die Ueberzeugung, daß die constitutionelle Herrlichkeit der kleinen Staaten ein Schein bleibe ohne einen gründlichen Umbau der Bundesverfassung. Trozdem that er unablässis seine Pflicht in dem kleinen Kreise; sein

"Lanbtagsblatt" verbreitete die Verhandlungen der Kammer in allen Dörfern des Landes. Für den Unterhalt seiner Familie sorgte er inzwischen, indem er mit Bassermann eine Buchhandlung gründete. Ein echter self-made man sand er sich auch in diesem Berufe rasch und sicher zurecht. In Mathh's Hause wurde damals der Werth von Berthold Auerbach's Dorfgeschichten zuerst erkannt und dem Buche der Weg zum Markte geössnet. In diesem Verlage erschien auch das neue große Organ des gemäßigten Liberalismus, Gervinus' Deutsche Zeitung.

Im Februar 1846 wurde der Landtag wieder einmal in Ungnaden heimgeschickt, und die Fürsten von Bahern, Würtemberg und Darmstadt sprachen veradredetermaßen dem Großherzog Leopold in eindringlichen Briefen ihren Dank aus, weil er seinen ehrgeizigen Bolkstribunen so mannhaft widerstanden habe. Aber noch im selben Jahre ward das alte Shstem als unhaltdar aufgegeben. Das liberale Ministerium Bekt trat an's Ruder, und da Baden zuerst in Deutschland eine liberale Regierung erhielt, so begann auch hier früher als in den Nachdarstaaten die unvermeidliche Trennung der grundverschiedenen Bestandtheile der alten Opposition.

Mehrmals gerieth Hecker in den Kammern mit seinen staatsfundigeren Freunden heftig an einander; die "entschiedene" Presse, Struve voran, donnerte wider die Halben, die Kammerman-Mathy gestand schon im Jahre 1846 in ber Rammer: barinen. "das Bolk ist bescheidener als die Coterien, welche den Ausbruck seiner Gesinnungen bei ben Wahlen zu fälschen und sich ber Zügel ber Geschäfte zu bemächtigen bemüht waren." Sein sittlicher Ernst emporte sich wiber bie schreienbe Buchtlosigkeit ber Radicalen; sein sicherer Blid erkannte, daß in Deutschland für eine gesittete Republik jeder Boden fehle; dem gewiegten Volkswirth ward unbeimlich bei den Jocialistischen Phrasen über den Schutz der Arbeit gegen bas Capital, welche sich bereits in die radicalen Reben einschlichen. Freilich, diese heilsame Alärung der Barteien war erst im Werden. Da die schwache Regierung nicht vermochte, der widerwilligen Hofpartei ernsthafte Reformen zu entreißen, so schloß sich ber Bund zwischen Radicalen und Liberalen immer aufs Neue. Sie ftanden zufammen, als Baffermann bas beutsche Parlament verlangte, und wieder als Struve, auf die Nachricht von der Februarrevolution, jene vier Forberungen bes Volkes aufstellte, welche bann die Runde burch Deutschland machten.

Erst in den folgenden Wochen vollzieht sich die Trennung der alten Verbündeten. Ein neuer Parteikampf beginnt mit reißender Schnelligfeit und mit der ganzen bitteren Leidenschaft verseindeter Brüder. Schon am 1. März, als Hecker die Massen in das Ständehaus führen wollte, widersetze sich Mathy. Auch die sofortige tumultuarische Annahme der Volksforderungen ohne Prüfung schien ihm würdelos: "ich werde," rief er aus, "eher auf meinem Posten sterben, als mich durch Einschüchterung von meiner Ueberzeugung abbringen lassen." Jetzt ging die Saat auf, die Blittersdorff ausgestreut; die verbitterte Masse versiel den Demagogen.

Eine republikanische Schilderhebung wurde vorbereitet und was Mathy vornehmlich anwiderte — sie rechnete auf den Beistand revolutionärer Banden aus Frankreich und ber Schweiz. Spite bieser Umtriebe standen im Unterlande Hecker und Struve, im Oberlande, zu Mathy's Kummer, Jos. Fickler, ein begabter Mann, der vordem unserem Freunde zu dem Abgeordnetensite verholfen hatte. Mathy wußte wie die Regierung, daß Fickler foeben in Mannheim die entscheidende Berabredung mit den Genossen getroffen Während die Regierung rathlos einherschwankt, entschließt er sich auf eigene Faust zu einer verwegenen That: er verhaftet Fickler auf bem Bahnhofe zu Carlsruhe, als biefer am 8. April aus Mannheim in das Oberland zurücksehren will. Damit waren die Bläne der Berschworenen zerrissen: statt einer revolutionären Erhebung im aanzen Lande erfolgte ein verfrühtes, vereinzeltes Losschlagen, der tragikomische Heckerputsch. Um selben Tage kam Mathy nach Mannheim. Umringt von brobenden Bolkshaufen trat er auf ben Altan des Rathhauses, rechtfertigte seine That mit schlichten Worten und schloß: "Hätte ich morgen wieber vor mir, was heute früh vor mir ftand, so würde ich abermals thun, was ich gethan habe, benn ich bin überzeugt bem Baterlande einen Dienst geleistet zu haben." Da brachte die Bürgerwehr, die vorher in zweifelhafter Haltung dabei geftanden, dem fühnen Redner ein bonnerndes Hoch.

Es war ein kurzer Triumph. Mit unbeschreiblicher Buth stürzten sich sofort die Redner und die Presse der Radicalen auf den Mann, der ihren Plan durchkreuzt hatte; achtzehn Monate lang war der "Flicklerfänger" der verhaßteste Wensch in unserem Sü-

ben, ein Lieblingshelb aller schmutigen Bilber. Sein Name schon erregte die Wuth des Haufens. Als im Mai 1849 in der republicanischen Landesversammlung zu Carlsrube ein abmabnender Aufruf bes Reichsverwesers verlefen warb, ba rief eine Stimme: "bas ift von Mathy," und alsbald erklang jenes urfräftige Grunzen, wodurch bamals die fittliche Entruftung sich zu offenbaren pflegte. Solden hak der Radicalen hat unfer Freund gelassen als selbstverftänblich hingenommen; aber mit tiefer Berachtung fab er auf bas liberale Phillfterthum feiner Heimath, bas zuerst bem Retter zujauchzte, nachher, ber Sorgen ledig, in die giftigen Verleumbungen ber Demofratie mit einstimmte. Und wahrlich, wenn eine solche That, unternommen unter schweren Gefahren und im Kampfe mit theuren verfönlichen Gefühlen, noch heute von manchem verständigen Manne mißbeutet und auf unlautere Beweggründe zurückgeführt wird, so erkennen wir schmerzlich, wie wenig die politische Verkümmerung des kleinstaatlichen Liberalismus den echten Bürgermuth auch nur zu verstehen ver-Drei Wochen später wurde Mathy jum Staatsrath und Mitgliebe bes Ministeriums ernannt, aber die Regierung wagte nicht, biese kräftige Hand zu benuten, die einzige, welche vielleicht der Zerrüttung des Staates Einhalt gebieten konnte. Sie belub sich mit bem haffe, ber an Mathy's Namen haftete; feine Kraft ward in Frankfurt verwendet.

Auch in ber Paulskirche galt es zunächst, das Werk ber beutschen Revolution vor den Hirngespinsten eines bobenlosen Radicalismus zu behüten. "Ich will nicht," rief Mathy der Linken zu, "die Selbstherrlichkeit eines gekrönten Individuums auf ein beklatschtes übertragen. - Die Republik, wie sie uns hier erscheint, ist jene Herrenlosigkeit, von der man nicht sprechen kann bei freien Männern, sondern nur bei freigelaffenen Stlaven; benn unter freien Mannern verfteht jeder, fein eigener Herr zu sein, und erkennt einen unumschränkten Gebieter über sich — ben Willen ber Nation und seinen Ausbruck, bas Gesetz. kann es nicht über mich gewinnen Angesichts ber Thatsachen, bie Anarchie, die mit fremden Mitteln und zu fremden Zwecken das Baterland zu schwächen sucht, als die Zuckungen einer patriotischen Kraft und Gefinnung darzuftellen." Wie kampfluftig auch diese Worte klingen, sie waren boch mit schwer bekümmertem Herzen gesprochen. ber conservative Bassermann sich leicht in die Rolle eines Bekämpfers ber Demokratie fand, beklagte sein durch und burch liberaler Freund

schmerzlich, daß die Thorheiten der Linken zu solchem Rampfe zwangen: er ahnte, das werbe der Reaction die Wege bereiten. Die Revolution hatte die kleinen Throne verschont; darum verlangte Mathy, daß man ben vorhandenen volitischen Kräften ein gesetzliches Organ gewähre und ben Bunbestag mit vereinfachtem Geschäftsgange als eine Bertretung der Kronen neben der Centralgewalt aufrecht halte. Nachbem bieser staatsmännische Gebanke verworfen und die kede Mikbildung des Reichsverweseramts gewaat wurde, bielt Mathy sich bennoch verpflichtet, der neuen Behörde seinen Beiftand nicht zu versagen. Er trat als Unterstaatssecretär in das Reichsministerium und unterstütte Schmerling bei ber Bekampfung bes Septemberaufftandes. Die weitverbreitete Meinung, daß die Centralgewalt diesem Aufruhr, wie weiland ber Bundestag dem Hauptwachensturme, absichtlich einige Frist zur Entfaltung gegönnt habe, wurde von Mathy stets auf das Bestimmteste als ein Barteimärchen zurückgewiesen.

Als die Berfassungsberathung die Anhänger des Bundesstaates von ben Bekennern ber großbeutschen Bhrase trennte, ergab sich Mathb's Barteiftellung von felbst. Er hatte vor vierzehn Jahren den Beruf Breufens zur Leitung ber beutschen Bolkswirthschaft gegen bie Befangenheit seiner Genossen vertheibigt und wurde jett folgerecht ein eifriges Mitglied der Kaiserpartei. Aber ihm entging nicht die unnatürliche Lage bes Parlamentes, bas ihm von vorn herein als ein zweifelhaftes Werkzeug ber nationalen Einigung erschien. Er erkannte, wie schwer es halte bie Defterreicher im Hause babin zu bringen, daß sie gleichsam sich felber zur Thur hinauswurfen. Audem begte er lebhafte Achtung für Schmerling, ber sich auch späterhin mit unserem Freunde nicht versonlich verfeindete und mit einem è per la vita von ihm Abschied nahm. Darum lautete Mathy's Rath: entweber schonet Schmerling, auf bag er Euch nicht zu einem gefährlichen Feinde werde — ober, wenn Ihr ihn stürzen wollt, so bilbet ein Cabinet, bas ausschließlich aus Breuken besteht und im enasten Einverständnik mit ber Berliner Regierung vorgeht. Der Rath ward überhört, bas Ministerium Gagern begann seine unselige Politik bes Zuwartens und ber Halbheit.

Da ber Kaiserpartei begabte Rebner nicht fehlten, so glaubte Mathy ihr burch seine Feder mehr als burch Reben nüten zu können; er war thätig in der Presse und in der Berwaltung des Ministeriums. Nur selten hielt er für nöthig, einen neuen Gedanken in die Debatten des Hauses zu wersen: so, als er zur Verwunderung der liberalen.

Freunde vorschlug, die beweglichen Posten des Budgets von den dauernden zu trennen und dergestalt den Bedürfnissen des Staats wie den Ansprüchen der Bolksvertretung gerecht zu werden. Erst zulegt, als König Friedrich Wilhelm die Kaiserkrone abgelehnt hatte und bereits Biele in St. Paul das Spiel verloren gaben, trat Mathh hervor mit einem Rettungsversuche: er wollte die Durchführung der Reichsversassung der gesetlichen Thätigkeit der Landtage anvertrauen. Er beantragte, die Regierungen zu veranlassen, daß sie jest ihre Bolksvertretungen nicht auflösten, und vertheidigte seinen Borschlag in einer der schönsten, lichtvollsten Reden, welche das Parlament je gehört hat. Der Gang der Ereignisse war mächtiger als der Wille des tapferen Mannes. Mathh mußte noch in Gotha und Erfurt die letzten Zuckungen der beutschen Revolution mit anschigen. Dann ging er, ohne Amt und Bermögen, abermals einer ungewissen Zukunft entgegen.

Der Staatsmann trat aus bem Cabinet sofort wieder in bas Contor ber Bassermann'schen Buchhandlung. Inbessen war ber Ruf feiner außerordentlichen staatswirthschaftlichen Begabung von Frankfurt her in die Kreise der großen kaufmännischen Welt gedrungen. Im Jahre 1854 ging Mathy nach Röln, um bei seinem Freunde Mevissen in bem Schaaffhausen'schen Bankvereine die Technik bes Bankwesens im Einzelnen fennen zu lernen. Dann trat er in die Direction der Berliner Discontogesellschaft, vier Jahre später ward er Mitgründer und Director ber Gothaer Bank, im Jahre 1859 Director ber Deutschen Creditanstalt zu Leipzig. Hatte er in Gotha die Unternehmungen einer neuen Bank eingeleitet, so mußte er in Leipzig, unter bem Murren dividendenlustiger Actionäre, eine Reihe gewagter Geschäfte, welche von ber früheren Direction allzukühn begonnen waren, wieder abwickeln. Inmitten folder Arbeiten fant er noch Zeit für die Breffe. ber Grenzboten ergötten sich an der köstlichen Fronie, womit Mathy bie Vertrauensseligkeit bes "ruhigen Bürgers" geißelte, und bie älteren Freunde der Breußischen Jahrbücher entsinnen sich noch der gediegenen Abhandlung über den Münzvertrag von 1857, welche damals schon die heute allgemein anerkannte Unzulänglichkeit der neuen Münzreform her= vorhob und die Epoche der Goldwährung voraussah. Mathb zählte zu den wenigen deutschen Politikern, welche von dem italienischen Kriege nicht überrascht wurden. Sein Auffat "Deutsche Interessen und beutsche Politik" verkündete schon im Juli 1858 die nahende Krisis der großen Politik und mahnte vergeblich die Männer der Einheitspartei, sich im Boraus zu verftändigen, "damit eine Macht und ein leitender Gebanke ba sich einstellen, wo die gebankenlose Mittelmäßigkeit abdanken muß."

Es war eine Luft, ben ftattlichen Mann reben zu boren in jener Genossenschaft von Freunden, die sich in Leipzig um ihn, um Gustav Frebtag und S. Hirzel versammelte. Er ftand jest auf ber Bobe seines politischen Denkens, er hatte die wirthschaftlichen und sittlichen Kräfte bes Norbens kennen gelernt, unerschütterlich war ihm die Ueberzeugung, baß bem preußischen Deutschland die Zukunft gehöre. vatriotische Eifer ber jüngeren Freunde manchmal ungestümer ward, als unter ber schirmenben Vaterhand ber sächsischen Bolizei räthlich ichien, bann hielt sich Mathy wohl verpflichtet zur Vorsicht zu rathen: an dem Tone seiner Warnungen börte man aber doch, daß das unerichrockenste Auftreten ihm bas liebste war. Von seltenem Rauber mar sein Gespräch, das mit gleicher Rlarheit und Sicherheit über Bolkswirthschaft und Runft, Bersonen und Ideen sich verbreitete. Wer in Mathy's Haus trat und die edle hochbegabte Frau, das tiefe Herzensglück biefer Che kennen lernte; wer bann erfuhr, welche Stürme über bie Beiben bahingegangen, wie ihnen alle vier Kinder, zulett ein ermachsener hoffnungsvoller Sohn, entrissen wurden - ber mußte bie heitere, gefaßte Rube des Mannes bewundern.

Währenddem war in Baben ein liberales Ministerium an bas Ruber getreten: fein Kührer, ber Freiherr von Roggenbach frand längft in regem Berkehre mit dem älteren Freunde. Zu Anfang 1863 wurde Mathy von dem Grokherzog Friedrich zu einer hohen Finanzstelle berufen, ein Jahr barauf mit ber Leitung bes Handelsministeriums beauftragt. Mathy folgte dem Rufe aus ernstem Bflichtaefühl, obgleich er längst wußte, daß nur in einem einigen Deutschland die gesicherte Freiheit der Einzelftaaten möglich fei. Der fühne, wahrhaft freifinnige Verfuch, über der Selbstverwaltung der Gemeinden auch die Selbstverwaltung der Kreise durchzuführen, fand Mathh's warmen Beifall; aber er fah mit Unmuth, daß seine alten Freunde, die liberalen Philister, sich nicht geändert hatten. Bon ernsthafter politischer Gefinnung mar wenig zu spüren; nur confessionelle Leidenschaften, katholischer Kanatismus ober ber nicht minder fanatische Eifer seichter Aufklärung, vermochten bie Ermübeten aufzurütteln. Die Kunft populär zu werben hat Mathh nie verstanden; er brachte es nicht über sich, den ergebenen Liberalen seiner Heimath seine Berachtung zu verbergen. Als ihm der wohldurchdachte Plan einer babischen Bank burch Empfindlichkeit und kleinbürgerlichen Neib gestört warb, sprach er biese Gesinnung in ber Rammer mit scharfen, allerbings unparlamentarischen Worten aus.

Der schleswigsholsteinische Hanbel begann. Mathy erkannte rasch, baß der Name des augustendurgischen Prätendenten, Anfangs das Losungswort für den Kampf gegen Dänemark, sehr bald ein Deckmantel wurde für eine selbstsüchtige und hochmüthige Sonderbündelei. Als ein Minister des Erbprinzen am Carlsruher Hose serwunderung aussprach, warum im Süden die Theilnahme für den Prätendenten lebendiger sei als im Norden, da antwortete Mathy — mit jener massiven Offenherzigkeit, wodurch er so oft die Aengstlichkeit der kleinen Diplomatie erschreckt hat:' — "Das ist sehr natürlich. Hier kennt man Euch noch nicht." Die Ereignisse drängten sich. Herr d. Roggenbach trat zurück, und da der kleine Staat an Diplomaten schweren Mangel litt, so berief man in das auswärtige Amt den Freiherrn v. Ebelsheim, von dem Mathy nichts kannte als einige wohlgeschriebene Wiener Depeschen.

Während Mathy unverhohlen seine Freude aussprach über den großen Zug der Politik des Grafen Bismarck, enthüllte sich der neue Minister des Auswärtigen schnell als ein ergebener Lasall Oesterzeichs. Mathy warnte umsonst; er sah bald, daß seines Bleibens in dieser Regierung nicht mehr sei. "Bald wird auch für mich die Stunde der Befreiung schlagen," schried er mir im Juni 1866; nur die Rücksicht auf seinen Fürsten hielt ihn noch zurück, auch sorderten die kaum begonnenen großen Staatseisenbahnbauten noch eine Zeit lang seine Thätigkeit. Sobald der Krieg gegen Preußen begann, nahm er seinen Abschied.

Nach wenigen Wochen erhielt der Größherzog Friedrich die Freisheit der Entschließung zurück, er berief den entlassenen Minister am 27. Juli an die Spitze der Regierung. Nun endlich fand Mathy einen Wirkungskreis, würdig seiner Kraft. Er erschien wie verjüngt in froher Thatkraft, Angesichts der schönen Aufgade, seine Heicht und vielsleicht den gesammten Süden, zu dem Reiche deutscher Nation zurückzussühren. Es wäre der glücklichste Abschluß seines staatsmännischen Wirkens gewesen. Er gedachte nicht alle Wünsche eines begehrlichen Liberalismus zu erfüllen, er begann mit einigen Schritten nothwendiger Strenge gegen die Zügellosigkeit der radicalen Presse. Aber er wollte sestengten an dem Worte und dem Geiste der Verfassung, festhalten vornehmlich an den gesunden, bei der Lässisskeit der Bevölkerung freilich

erst halb entwickelten Anfängen ber Selbstwerwaltung. Höher als alles dies stand ihm der treue rückschlose Anschluß an Preußen. Augenblicklich wurde das Heer vom Kriegsschauplatze zurückgerusen, die Festung Rastatt unter die alleinige Verfügung der Carlsruher Regierung gestellt, bald darauf der Frieden und das Bündniß gesichlossen. In der Armee war nach den traurigen Ersahrungen des Feldzugs an der Tauber die besserentniß rasch durchgedrungen. Die Umbildung des Corps nach preußischem Muster fand bei den Offizieren ebenso lebhaste Zustimmung, wie die Erneuerung der Zollsvereinsverträge bei den Gewerbtreibenden.

Wenn Mathy die hoffnungslose Verwirrung des zerfahrenen südbeutschen Barteilebens betrachtete, bann ward ber starke Mann oft, wie bamals alle treuen Batrioten im Süden, von finsteren Ahnungen be-"Bei Euch," schrieb er mir im Spätjahr 1866, "bei Euch im Norben hilft bas Wort, bei uns nur ber Schlag." Um von seiner Heimath minbestens solche Röthe fern zu halten, wendete er sich im Herbst bes folgenden Jahres an Graf Bismarck, bat ihn geradezu, Baben aufzunehmen in ben nordbeutschen Bund. Der Brief blieb ohne Antwort, und wir Ueberlebenden wissen, welcher Frrthum diesen hochberzigen letten Wünschen bes badischen Staatsmanns zu Grunde lag; wir wissen alle, daß ber erfte preußische Soldat auf ber Rehler Brude vollauf genügte, um zur unrechten Stunde einen europäischen Krieg zu erregen. Was aber heute klar vor Jedermanns Augen liegt. bas blieb vor vier Jahren noch bem leitenden Minister Babens verborgen; so wenig vermögen unsere kleinen Höfe bie Lage Europas zu überschauen! Die Entscheidung der füdbeutschen Frage lag in Baris, Berlin und München, nicht in Carlsrube. Tief niedergeschlagen, boch nicht entmuthigt hat Mathy die Zuruchaltung bes Berliner Cabinets ertragen; er versuchte jest der Welt zu zeigen, was er selber kaum für möglich hielt, daß sein Shstem auch ohne Nordbeutschlands Hilfe aufrecht bleiben fonne.

Es war ihm nicht vergönnt, die Früchte seines Thuns zu ernsten. Er wurde am 3. Februar 1868 rasch vom Tode ereilt, und den Freunden, die um ihn trauerten, ward noch die bittere Ersahstung, daß selbst dieser Mann für die Roheit der deutschen Demoskratie nicht zu hoch stand. Alle Welt wußte, daß die ultramontane Partei keinen verhaßteren Namen kannte als den seinen; und doch sind über seinem Grade auch pöbelhaste Schmähungen wider den Volksvers.

räther erklungen! Wir Preußen aber wollen nicht vergessen, daß unser Staat niemals in Süddeutschland einen treueren, einsichtigeren Freund besaß, als Karl Mathy war. Und dankbar preisen wir die Gnade des Geschicks, das jenem besorgten Worte des edlen Mannes eine so wunderbar glückliche Erfüllung gebracht hat. Denn freilich nur der Schlag — aber der Schlag beutscher Schwerter wider fremde Feinde, nicht der Jammer des Bürgerkrieges — hat die Deutschen jenseits des Maines zurückgeführt zu ihrem großen Baterlande.

\_^

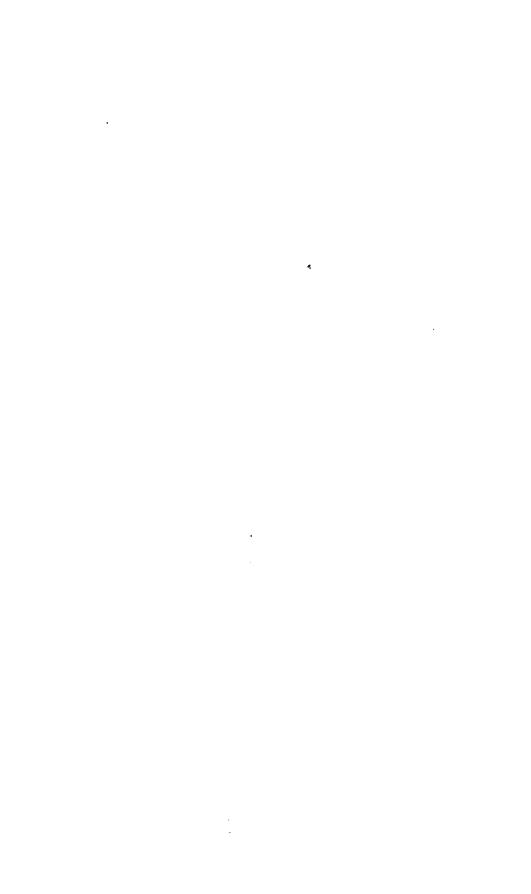

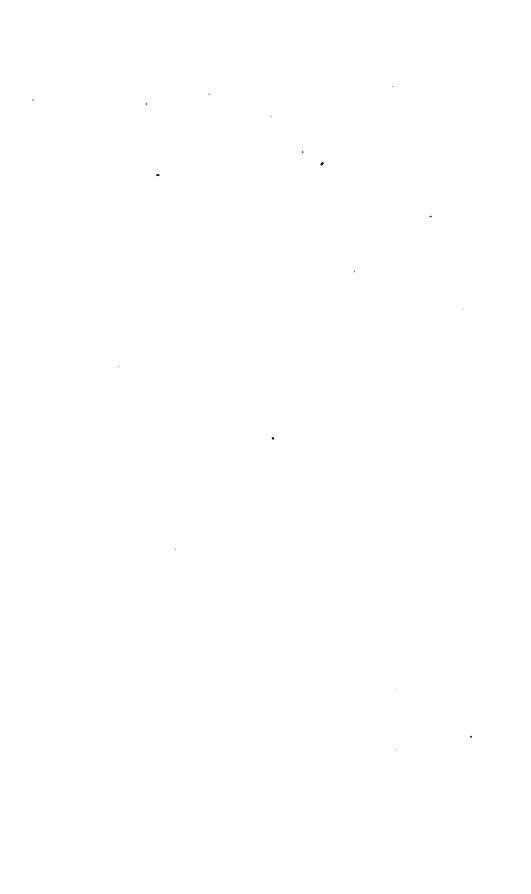

This book should be retu Library on or before the last d below.



\* Sine of five cents a day "

The borrower must return this item on or before the last date stamped below. If another user places a recall for this item, the borrower will be notified of the need for an earlier return.

Non-receipt of overdue notices does **not** exempt the borrower from overdue fines.

Harvard College Widener Library
Cambridge, MA 02138 617-495-2413

AUG 3 2001

Please handle with care.

Please handle with care.

Thank you for helping to preserve library collections at Harvard.